

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

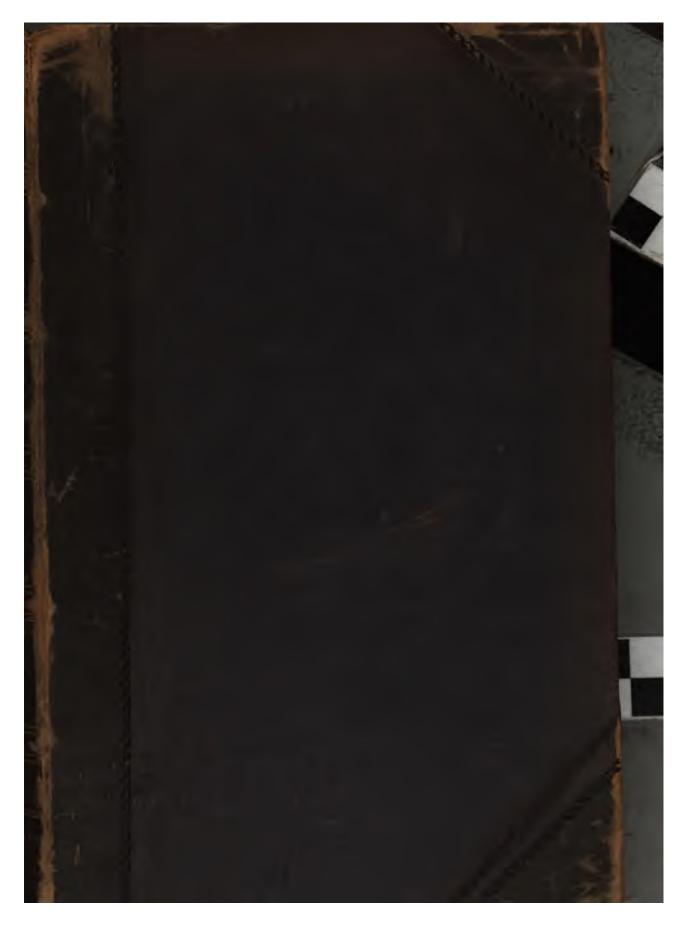



600095904X

r

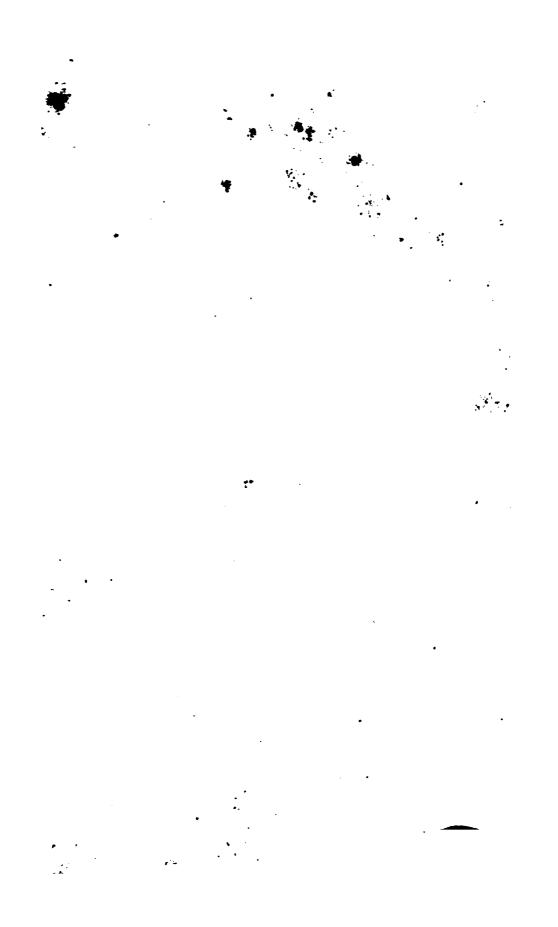

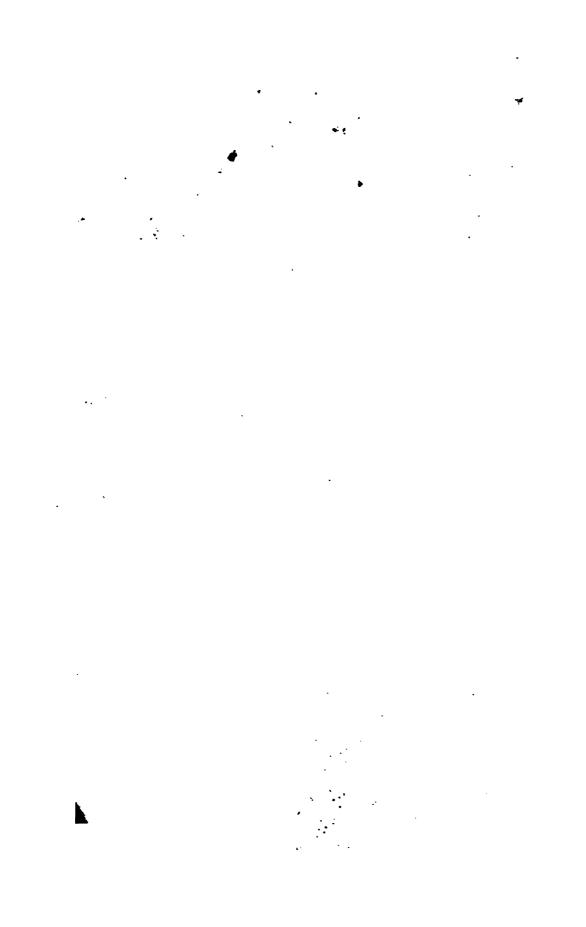

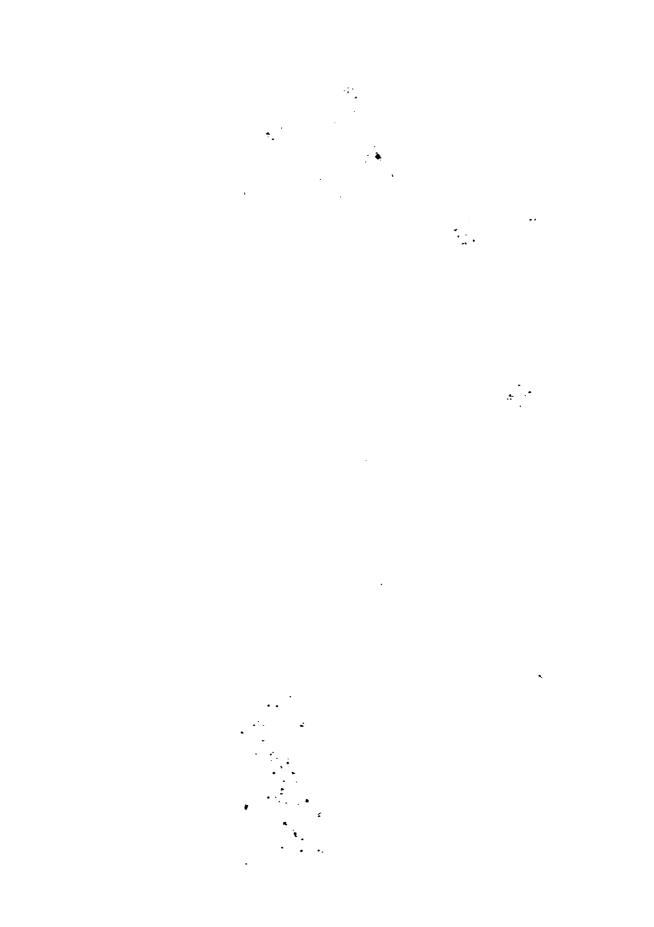

. • 

# **HOMERISCHE**

# A BHANDLUNGEN

VON

## DR. HEINRICH DÜNTZER,

PROFESSOR UND BIBLIOTHEKAR,



LEIPZIG.
HAHN'SGHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.
1872.

293. e. 96.

Ήμεις δε κλέος οίον ακούομεν, οίδε τι ίδμεν.

## Vorwort.

Zur Sammlung der von mir seit einem vollen Menschenalter in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Homerischen Abhandlungen finde ich mich durch die Wichtigkeit der Sache und den besonnenen Ernst, mit welchem ich die Untersuchungen geführt zu haben mir bewusst bin, so berechtigt wie verpflichtet. Sind sie auch nach und nach, wie Gelegenheit und Stimmung es ergaben, aus liebevoller und eindringlicher Betrachtung der trotz aller Trübung der Ueberlieferung uns herrlich leuchtenden Dichtungen hervorgegangen, so werden sie doch ihre volle Wirkung erst in ihrer Vereinigung üben, wo die eine die andere stützt und hebt, und die Art, wie meine Ansicht den im Laufe der Zeit zu Tage tretenden Meinungen gegenüber sich näher bestimmt und gestaltet hat, für ihre Beurtheilung nicht ohne entschiedenen Einfluss bleiben; denn sie bewährt ihre gesunde Natur eben dadurch, dass sie sich den von andern Seiten aufgestellten Gesichtspunkten und Beobachtungen gegenüber nicht bedrängt fühlt, sondern ihnen gerecht werden kann, ohne sich aufzugeben, ja gleichsam an ihnen die Probe besteht.

Schon auf dem Gymnasium zog mich der Maionide auf das lebhafteste an, und ich hing manchen Fragen in Bezug auf seine Sprache und Darstellung nach, ja versuchte mich zum Theil an einer ausführlichen Erklärung und einer lateinischen metrischen Uebersetzung. Während der Universitätsjahre widmete ich mich eifrig dem geliebten Dichter

über den sich mir schon damals die Meinung aufdrang, an der ich noch heute in den Hauptzügen festhalte. Meinen Ausgangspunkt bildete die Odyssee, worin ich vom fünften Buche an die Stimme eines ganz andern Dichters als in den vier vorhergehenden zu vernehmen glaubte. Dieser Spur ging ich nach, und so ergab sich mir bald die Zusammensetzung der Odyssee aus drei grössern Gedichten mit Ausnahme des spätern Schlusses, und ebenso viel Gedichte nebst einzelnen kleinern Liedern glaubte ich in der Ilias unterscheiden zu können. Daneben zogen mich die Fragen über Vaterland und Zeitalter der Homerischen Dichter und die Schicksale ihrer Gesänge an, und der Versuch, auch sprachliche, metrische und sachliche Verschiedenheiten in ihnen nachzuweisen, führte mich zu manchen Untersuchungen und Zusammenstellungen. Die Forschungen von Nitzsch waren damals an der Tagesordnung, befriedigten mich aber sehr wenig. Welckers Vorträge über Griechische Litteraturgeschichte im Winter 1831-1832 und Näke's Erklärung der Ilias, worin er eine Menge kleiner Lieder annahm, von denen er mit seiner geschmackvollen Feinheit eine Myrig und eine Tιμή im ersten Buche lange vor Lachmanns erster akademischer Vorlesung nachweisen wollte, regten mich lebhaft an, aber sie konnten mich in meiner gewonnenen Ansicht nicht wankend machen. Ich unternahm zu meiner eigenen Belehrung eine vollständige Darlegung meiner Auffassung. Eine zweite, mir noch vorliegende Bearbeitung unter dem Titel: 'Ueber die Entstehung unserer Ilias und Odyssee und die muthmassliche frühere Gestalt derselben' ward von mir am 4. November 1833 abgeschlossen. Sie beginnt mit einer Geschichte der Homerischen Forschung und behandelt dann den epischen Gesang von seinem Thrakischen Ursprunge bis zu seiner Blüthe auf der Jonischen Küste, sodann den Charakter der ältern epischen Dichtung, ihren Vortrag, ihre schriftliche Aufzeichnung, die Anordnung des Peisistratos, die Widersprüche in den Gedichten selbst und die gegen Wolfs Ansicht vorgebrachten Bedenken. Im zweiten Abschnitte versuchte ich, ausgehend von den vorliegenden bedeutenden Widersprüchen, die grossen zu Grunde liegenden Gedichte und die kleinern Lieder der Odyssee und Ilias zu bestimmen und im einzelnen nachzuweisen, im dritten Verschiedenheiten in der Darstellung, im Gebrauch der Gleichnisse, der wiederkehrenden Beschreibungen und der stehenden Beiwörter, in der Sprache, in dem Metrum und in den Vorstellungen aufzuzeigen, endlich die zeitliche Aufeinanderfolge der Entstehung der einzelnen Gedichte möglichst zu bestimmen. Man wird gestehen, dass eine solche Arbeit des eben zwanzigjährigen Studirenden nicht allein grosse Liebe zu dem Dichter, sondern auch ein Streben nach allseitigem Eindringen verräth. Als es mir im Winter 1834—1835 vergönnt war, Böckhs Vorlesungen über die Griechische Litteratur beizuwohnen (unter den Zuhörern befand sich auch Alexander von Humboldt), musste mich ganz besonders seine Auffassung der Homerischen Frage anziehen. Vernahm ich ja jetzt nach Welcker und Näke auch das lebendige Wort dieses feinsinnigen, mit grosser Ruhe und klarer Sicherheit alle Erscheinungen des Griechischen Alterthums würdigenden Meisters, der eben über die ὑποβολή der Rhapsoden im Vorwort zum lateinischen Verzeichnisse der Vorlesungen sich treffend ausgesprochen hatte, wodurch er wieder G. Hermanns Widerspruch reizte.

Von meinen Ergebnissen in Bezug auf Homerische Sprache und Darstellung gab ich die ersten Proben im Jahre 1836 in der 'Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft', wo ich in Nr. 107 zwei Homerische Stellen ( $\alpha$ , 83 und  $\nu$ , 286) und den Formelvers: Άλλ' ήτοι μέν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται (vgl. jetzt Hermann Opusc. VII, 194), in Nro. 131 über den Namen 'Όμηρος (die Deutung nahmen Nitzsch u. A. an, und ich halte sie noch trotz Curtius für einzig richtig), über Nestors Alter, über den Neid der Götter und über die Bedeutung und Herleitung der Wörter είλιπους und ίερός handelte. Im folgenden Jahrgange derselben Zeitschrift brachte Nr. 32 meinen Aufsatz: De Pisistratea Iliadis et Odysseae editione, der noch vor Ritschl, dem die gangbare Ueberlieferung diese Entdeckung zuschreibt, den Beweis lieferte, dass alle von den Alexandrinern benutzten Handschriften, ja unsere ganze Ueberlieferung auf der Peisistratischen Angabe beruht; in zwei weitern Stücken desselben Jahres (51 und 77) gab ich Erörterungen über & πόποι, über die Anadiplosis, über Iris und Hermes, über die trochaiische Cäsur im vierten Fusse, so wie eine ausführliche Darlegung des Gebrauchs des Artikels in Ilias, Odyssee, den Hymnen und den sonstigen Homerischen Gedichten.

Seit dem Winter 1838 las ich an der Bonner Universität wiederholt über die Ilias. Hier erklärte ich nach einer die allgemeinen Fragen über Homeros, die Entstehung, Fortpflanzung und Zusammenstellung seiner Gedichte behandelnden Einleitung zuerst die Exposition bis A, 305, erörterte sodann die Frage über den nothwendigen Endpunkt des hiermit eingeleiteten Gedichtes, den ich im neunzehnten Buche nachwies, und entwickelte die ursprüngliche Gestalt des dritten bis siebenten Buches, worin ich ein selbständiges Gedicht erkannte, während Heyne und W. Müller diese Bücher zwar aus dem Zusammenhange ausgeschieden hatten, aber ohne darin ein zusammengehörendes Ganzes zu sehen, wie es nach mir Grote gethan hat, den man als Urheber dieser Ansicht wiederrechtlich bezeichnet. Aus diesem Theile erklärte ich genau die Zusammenkunft des Glaukos und Diomedes. Dann ging ich zur Götterversammlung am Anfange des achten Buches über, wo die Fortsetzung des grossen Gedichtes vom Zorne beginnt, entwickelte die Handlung des achten Buches mit Ausscheidung verschiedener Einschiebungen und wies die Gesandtschaft, die bisher unangefochten in der Ilias gestanden hatte, und die Doloneia als selbständige Die Fortsetzung des grossen Gedichtes im Lieder nach. eilften Buche verfolgte ich bis zum Eintritt des Patroklos bei Nestor, wo ich denn das sich anschliessende Gespräch mit Ausscheidung der grossen eingeschobenen Erzählung erklärte. Der Anfang des zwölften Buches wurde als eine der künstlich angebrachten spätern Fugen nachgewiesen und die folgenden Bücher in ihrem Zusammenhange mit Hervorhebung der eingeschobenen Stellen dargestellt. Den Anfang des sechszehnten Buches erklärte ich wegen seiner Bedeutung für die Haupthandlung und wegen seiner dichterischen Schönheit, deren Entstellung durch einzelne Einschiebungen

ich nachwies. In den folgenden Büchern suchte ich gleichfalls die ursprüngliche Gestalt in den Grundzügen herzustellen, besonders den Endpunkt des Gedichtes vom Zorne und den Anfang des andern von der Rache zu entwickeln, die bei der Zusammenordnung nicht ohne bedeutende Einbusse in einander geschoben worden. Ausführlich erklärt wurden der Schild des Achilleus, die Götterschlacht und die Krone des Ganzen, das letzte Buch, dessen Schluss ich als spätere Nachdichtung nachwies. Wenn ich auf diese Weise den Zuhörern ausser einer allseitigen Erklärung bedeutender Theile des Gedichtes einen Einblick in die verwickelten Fragen der Homerischen Kritik und einen Versuch der Lösung bot, so gab die mehrfache Wiederholung dieser Vorträge mir Veranlassung, mit allen gleichzeitigen Versuchen, unter denen die von Lachmann am bedeutendsten sich hervorthaten, mich näher bekannt zu machen und wissenschaftlich abzufinden. Als ich im Jahre 1839 die kleine Schrift 'Homer und der epische Cyclus' herausgab, fügte ich im Anhange 'Fragmente zur Beurtheilung der Einheit der Ilias' hinzu, worin ich Buch  $\Gamma$ —H als ein besonderes einheitliches Gedicht darstellte, die Gesandtschaft und die Doloneia als selbständige Lieder ausschied und die Verbindung der beiden grossen Gedichte vom Zorne und von der Rache gegen Ende von Buch T erörterte. Welcker schrieb mir einige Stunden nach Empfang meiner Schrift: 'Einen promptern Leser als mich können Sie sich nicht wünschen, lieber Herr Doctor. Denn da mir gerade ein freier Vormittag beschert war, den ich zwar eigentlich zu dringender Arbeit bestimmt hatte, so habe ich Ihre Schrift sogleich gelesen. - Ihre Arbeit ist sehr zusammengehalten, reich an guten neuen Bemerkungen, und wenn ich nicht allzu parteiisch scheinen möchte, indem ich es gerade von dieser Untersuchung ausspreche, im Ganzen genommen gediegen und gehaltreich. Den Anhang natürlich habe ich noch nicht prüfen können, aber auch da sind mir beherzigungswerthe Andeutungen aufgefallen. Ich sende in den nächsten Tagen ein Packet nach Göttingen. Möchten Sie vielleicht ein Exemplar an Müller mitschicken?

Wenn in den folgenden Jahren Horaz meine Haupt-

thätigkeit in Anspruch nahm, so verlor ich doch Homeros nicht aus den Augen, mit dem ich durch wiederholte Vorlesungen über die Ilias in beständiger Verbindung blieb, und ich verfehlte nicht, ihn durch vollständige Lesung beider Gedichte in rascher Folge, die ich wenigstens jährlich einmal anstellte, mir immer gegenwärtig zu halten. Auch meine Vorlesungen über Griechische Grammatik wiesen mich immer auf Homeros zurück. Im Jahre 1847 — ich war ein Jahr vorher in Folge wohlgeleiteter, kein Mittel scheuender und über leider zu grosse verfügender Verfolgung eines neuerdings in anderer Weise entlarvten Gegners aus meiner verkümmerten akademischen Lehrthätigkeit geschieden - legte mir eine besonders eindringliche Beschäftigung mit Homeros die Ausarbeitung meiner längst beabsichtigten Schrift de Zenodoti studiis Homericis auf, welche vor dem Freiheitsfrühling des Jahres 1848 im Drucke vollendet wurde. den folgenden Jahren sprach ich mich in eingehenden Beurtheilungen über die Versuche Lachmanns und seiner nächsten Nachfolger aus, denen ich meine Ansichten entgegenstellte, und die ich an einzelnen Stücken in besondern Abhandlungen ausführlich versuchte, wie ich in einer Reihe anderer wichtige Punkte Homerischer Sprache und Darstellung eingehend behandelte, und in den Zeitschriften von Höfer und Kuhn für vergleichende Sprachwissenschaft die Herleitung einer grossen Anzahl dunkler Homerischer Wörter unternahm wobei ich stets von der genauesten Erörterung der Homerischen Stellen selbst ausging, insofern die Bedeutung derselben aus ihnen sich entwickeln liess, während so manche neuere Etymologen es eben an dieser nothwendigen Grundlage fehlen lassen, worüber ich in einem besondern Aufsatze 'Zur Homerischen Wortforschung' mich aussprach. Einzeln erschienen die Abhandlungen: 'Die Homerischen Beiwörter des Götter- und Menschengeschlechts, als Festschrift zu Welckers Jubiläum (1859), 'Die Interpolationen im eilften Buche der Ilias' (1861) und 'Aristarch. Das erste, achte und neunte Buch der Ilias' (1862). In meinen Schulausgaben der Odyssee (1863) und Ilias (1866) legte ich die Ergebnisse meiner ins Einzelne gehenden Forschungen nieder, die ich

freilich oft nur andeuten konnte. Wie viel treue und redliche und so Gott will erfolgreiche Arbeit in diesen Ausgaben steckt, ahnen wohl Wenige, da die Meisten sich vorschnell ihr Urtheil bilden oder gar den Tagesstimmen folgen, die meist der zur Beurtheilung solcher Arbeiten nöthigen Ruhe, Umsicht und weitverbreiteten Kenntniss, und nicht weniger gewissenhafter Prüfung entbehren. Der Beurtheiler gibt es so viele, ein befugter und unparteiischer Urtheiler ist eine gar grosse Seltenheit. Auf jene einzugehen, verlohnt sich nur selten der Mühe; was soll man gegen offenbare Unzulänglichkeit sich ereifern, mit der Urtheilslosigkeit und Beschränktheit, die mit gelehrtem Flitter sich behangen hat, sich einlassen oder die dreiste Parteilichkeit, die zur verleumdendsten Entstellung sich zu erniedrigen mit ihrer Ehre zu vereinigen weiss, auf ihrem Minosstuhle umzustossen sich vergeblich anstrengen!

Unter denjenigen, die auch meinen Homerischen Forschungen mit innigem Antheil und lebendiger Anerkennung gefolgt sind, habe ich Böckh und Welcker mit gebührendem Danke zu nennen, den ich auch den hingeschiedenen Meistern so gern widme. Auf ihr Zeugniss würde ich mich nicht berufen, dürften wir diese edlen Geister noch unter den Lebenden verehren. Heute mögen ihre freundlichen Worte dieser Sammlung zum günstigen Geleite dienen.

Welcker schrieb mir am 30. Juni 1860: 'Da ich längst eine Unterhaltung mit Ihnen gewünscht hatte, so steigerte diesen Wunsch unlängst Ihre vortreffliche Kritik von Ilias 1, welche Sie die Güte hatten mir zuzuschicken.' Am 17. November desselben Jahres: 'Ihren Homerischen Untersuchungen traue ich viel zu. Sie vereinigen die echte alte Poetik des Epos, die manchen Philologen ganz abgeht, mit der Erfahrung im Homerischen Sprachgebrauch, und sind auch schon geübt einen so spröden Stoff in leicht übersehbare Form zu bringen. Es thut mir sehr leid, dass wir diese Untersuchungen nicht ins Rheinische Museum bekommen. Aber ich begreife, dass es Ihnen nicht zusagen kann, Sie meinem Collegen anzubieten, der das Geschäft der Redaction mir zum Theil abnimmt.' Am 3. Januar 1862: 'In

dem schön eingebundenen 'Aristarch' hat mich die Dedication an Böckh, worin Sie auch meiner freundlichst gedenken, gefreut. Ihre Anhänglichkeit an Lehrer und alte Freunde ist so gross und warm, wie sie gegenwärtig wohl in gar wenigen Gelehrten Platz hat. Die Schrift selbst war mir nicht mehr unbekannt, da Sie mir den grössern Theil schon in Aushängebogen mitgetheilt hatten, und ich meine genug davon aufgefasst zu haben, um ihr in Verbindung mit den verwandten vorausgegangenen einen schönen Erfolg versprechen zu dürfen. Ihrer Homerischen Kritik gibt es einen Vorzug vor der anderer Zeitgenossen, dass Sie das poetische Ganze zu fassen und im Auge zu halten mehr als jene befähigt sind, und in den Feinheiten der Gründe und Reflexionen stehen Sie gewiss im Ganzen Keinem nach. Ich muss sogar manchmal befürchten, dass Sie dem idealen Urtext eine gleichmässige Vollkommenheit der Ausführung zu vindiciren suchen, wie vielleicht nicht einer der ersten Dichter der historischen Zeiten sie einer gleich gelehrten und scharfsinnigen Kritik gegenüber bewähren würde. Doch würde auch in diesem Fall die Arbeit nicht verloren sein.' 30. Juni 1863 dankte Welcker für den ersten Band der Schulausgabe der Odyssee, deren Einleitung er sich habe vorlesen lassen und vorzüglich zweckmässig gefunden habe. 'Im ersten Abschnitt ist mir der Homer Aristarchs anstössig', fügte er hinzu. 'Sinn für das Mythische und die Sage fehlte dem grossen Grammatiker, und seine Anmerkungen zu mancher Homerischen und Pindarischen Stelle scheinen mir Aufschluss über ihn zu geben. Das Epos entspringt in dem Stamme, den es verherrlicht, und Attika hatte keine Heldengeschichten bis in späte nachahmende Zeiten. Pierier kann ich in Attika nicht erblicken, sondern nur späte Orphiker, die einen Namen und Ruf hohen Alterthums gegen den Geist ihrer Zeit grossartig benutzten.

Böckh schrieb mir nach Empfang des Vorwortes zu meinem 'Aristarch' am 15. December 1861: 'Den mich betreffenden Theil des Vorwortes zum 'Aristarch' habe ich mit Beschämung und doch grossem Dankgefühl gelesen; je unzufriedener ich mit mir selbst bin, desto erquicklicher ist

solcher Balsam. Ihrer Kritik des Proömiums zur Odyssee weiss ich nichts Wesentliches entgegenzusetzen, sobald man einmal zugibt, der ursprüngliche Dichter habe ein concises Werk liefern wollen, und das mag allerdings der Fall sein. Das Epos ist aber einer sehr grossen Erweiterung fähig. und ich möchte den Rhapsoden, oder wie man sie nennen mag, nicht zürnen, wenn sie diese dem ursprünglichen Homer gegeben haben. Dass dabei allerlei unterlaufen musste, was nicht stichhaltig ist. kann man nicht leugnen und ist von Ihnen nachgewiesen. Ich erwarte Ihre Mittheilung des Buches mit Begierde. Und nach Empfang des Werkes äusserte er am 23. Februar 1862: 'Dass ich das ganze Buch schon durchstudirt hätte, kann ich nicht sagen; dazu gehört ein neues Studium der Ilias oder eines grossen Theils derselben, auf welches ich jetzt nicht eingehen kann. Aber ich habe viele Partien gelesen, und ich stimme Ihnen in den meisten Fällen bei, sobald ich mich auf Ihren Standpunkt stelle, obgleich durch die Athetesen grosse Schönheiten verloren gehen, wie A, 52 βάλλ. Aber es können ja auch Spätere Verdienstliches hinzugesetzt haben. Ihre Polemik gegen La Roche (in München) hat meinen vollen Beifall. In der Kritik der Dichtung selbst kann man jedoch leicht zu weit gehen; z. B. Jl. I in der Πρεσβεία sind Sie doch zu streng, und ich glaube, es ist zweckmässiger, kleine Nebenargumente fallen zu lassen, indem, wenn sie unhaltbar oder ungenügend befunden werden, den Hauptbeweisen unbilliger Abbruch geschieht'. Am 27. December 1864 urtheilt er über meine Schulausgabe der Odyssee: 'Sowohl die Einleitung als die Anmerkungen finde ich sehr zweckmässig gearbeitet, und sie werden dem Schüler gewiss sehr nützlich sein, aber auch Geübtere unterrichtend'. In einem seiner letzten Briefe vom 27. December 1866 äussert er: 'Möge es Ihnen erträglich gehn; mehr wage ich nicht zu sagen, da Sie Ihr ganzes Leben hindurch unverdiente Hindernisse haben. Aber zum Theil ist auch die Wahl der Litteratur daran Schuld, der Sie sich widmen; ich meine die Homerische, die ein unauflösliches Knäuel ist, obwohl, wenn ich anderwärts hinschaue, es nicht besser bestellt scheint.

Aber eben der Verwirrung der Meinungen gegenüber gilt es eine feste Stellung einzunehmen, unbekümmert um diejenigen, denen es um ihre Ansichten, nicht oder nur nebenbei um die Sache zu thun ist. Ich stehe eben so fern von denjenigen, denen alles recht und schön ist, weil es überliefert ist, und die ihre Aufgabe nur darin finden, das Ueberlieferte schön zu finden, als von denjenigen, die jedes der beiden grossen Gedichte verparzelliren, und denjenigen, die sie für nicht ganz glücklich aus vorhandenen Liedern zusammengearbeitete Gedichte halten oder ältere und jüngere Bearbeitungen ausscheiden zu können glauben, um von der Ansicht nicht zu reden, die sich einbildet, wir hätten nur schlecht zusammengeflickte Bruchstücke Homerischer Dichtung vor uns. Nach meiner Ansicht sind Ilias und Odyssee von zahlreichen Zusätzen der Rhapsoden durchzogen, die ich mit Böckli für sehr natürlich halte, ja ich glaube, dass die Zuhörer solche Einschiebungen gern hörten und die Rhapsoden zum Theil darauf ausgingen, recht wirkungsvolle und glänzende, unbekümmert um strengen Zusammenhang, zu machen oder durch Herübernahme einzelner Züge aus andern Stellen ihrem Gesang eine gewisse Neuheit zu verschaffen. Dass diese Zusätze sich später mit den Gesängen fortpflanzten, ist nicht zu verwundern, da ein Sänger vom andern lernte; und die Sammler wählten gerade die vollständigste Gestalt der einzelnen Rhapsodien. Dass jedes der grossen Gedichte ursprünglich ein einiges Ganzes gewesen, glauben wir nicht annehmen zu dürfen, da weder die ganze Handlung nach ihren Hauptzügen sich zu einer Einheit zusammenschliesst noch derselbe Dichtergeist sie durchweht. Aber zum Beweise hierfür müssen wir uns hüten, solche Stellen zu verwenden, welche nur Interpolationen sind; und dass sie gerade auf solche 'sich häufig stützen, müssen wir nicht allein den Anhängern der Liedertheorie sondern auch Kirchhoff vorwerfen, nicht weniger, dass sie daneben andere ebenso auffallende Widersprüche und Ungehörigkeit, man weiss nicht, soll man sagen geflissentlich oder leichtfertig übersehen. Freilich hält die Entscheidung oft schwer, ob etwas Widersprechendes von einem Rhapsoden hineingekommen oder ob wirklich die sich entgegenstehenden Stellen verschiedenen Gedichten angehören; aber anhaltende Uebung macht auch hier den Blick sicher. Und auf eine solche immer mehr zu erlangende Sicherheit des Blickes kommt es vor allem an. Darum ist aber eben nicht allein die Beurtheilung, sondern auch die Würdigung derselben schwer; sieht ja Mancher oft gar nicht, was sich dem geübten Blick auf der Stelle verräth, und kommt es nicht selten vor, dass man das Echte anficht und das Unechte daneben vertheidigt. Lange Erfahrung und allseitige Vertrautheit mit der Homerischen Darstellung in ihrer vollen Eigenthümlichkeit thut vor allem Noth, aber auch ein durch lebendige Kenntniss alter und neuer Dichtung gebildeter Geschmack, der das echte Gold überall in untrüglicher Anziehung ahnt. Ich habe mich darüber in der eben erschienenen Schrift 'Kirchhoff, Köchly und die Odyssee' ausgesprochen.

Von unserer Sammlung sind alle in der 'Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft' (1836 und 1837) erschienenen Abhandlungen und die Homerischen Etymologien bei Höfer und Kuhn, ebenso der antikritische Aufsatz gegen W. Ribbeck 'Zenodot und Aristarch' (Philologus IX., 310-323), die Beurtheilungen der Programme von Pluygers de Zenodoti carminum Homericorum editione und de carminum Homericorum veterumque in ea Scholiorum post nuperrimas Codicum Marcianorum collationes rectractanda editione ('Neue Jahrbücher 1858, 2-25), der particula I von Osanns quaestiones Homericae (daselbst 65, 121 - 129), der beiden ersten Bände von Döderleins 'Homerischem Glossarium' (daselbst 69, 481-492. 597-618) und der Schrift Friedländers 'Die Homerische Kritik von Wolf bis Grote' (daselbst 68, 484-514) ausgeschlossen worden. Auch die Abhandlungen 'Ueber die Zulassung von Athetesen in Schulausgaben der Homerischen Gedichte' (Neue Jahrbücher 1865, II, 419 - 432) 'Die metrische Verlängerung bei Homer' (Jahrbücher für classische Philologie 1867, 353-376), wurden . hier nicht aufgenommen. Die Aufsätze sind, Verbesserungen des Ausdrucks abgerechnet, fast unverändert adgedruckt (neu ist nur der kurze Aufsatz über Jordans Kunstgesetz des Homeros), aber durch in Klammern geschlossene

Zusätze und einige grössere Nachträge manches mit Rücksicht auf die neuern Erscheinungen der Homerischen Litteratur, auch einige Berichtigungen und Erweiterungen hinzugefügt. Mögen sie in ihrer jetzigen Vereinigung zur Aufklärung der nicht allein für die Griechische Litteratur ungemein wichtigen, mir persönlich so sehr am Herzen liegenden Homerischen Frage an ihrem Theile beitragen!

Köln, am 7. Februar 1872.

# Inhalt.

| V         |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | rort                                                          |
|           | stratos und Homeros. Nebst Zusatz                             |
| 2. Uebe   | r Lachmanns Kritik der Homerischen Gesänge. I. II.            |
| 3. Lach   | manns nächste Nachfolge. Nebst Zusatz                         |
| 4. Das    | Procimion der Ilias. Nebst Zusatz                             |
| 5. Das    | erste Buch der Ilias in seiner Untheilbarkeit. Nebst Zusatz.  |
| 6. Der    | Schiffskatalog der Ilias. Nebst Zusatz                        |
| 7. Das    | dritte bis siebente Buch der Ilias als selbständiges Gedicht. |
| Ne        | bst Zusatz                                                    |
| 8. Die 1  | Doloneia                                                      |
| 9. Uebe   | r das vierundzwanzigste Buch der Ilias                        |
| 10. Die ' | Wächter im letzten Buche der Ilias                            |
| 11. Uebe  | r den Schluss der Ilias                                       |
| 12. Das   | Kunstgesetz des Homeros nach 2600 Jahren wieder ent-          |
| deckt     | (von W. Jordan)                                               |
| 13. Der . | Zorn des Poseidon in der Odyssee                              |
| 14. Die ( | Composition des ersten Buches der Odyssee                     |
|           | noch unentdeckte Interpolation im eilften Buche der           |
| Od        | yssee                                                         |
| 16. Zur   | Homerischen Darstellung der Skylla und Charybdis              |
| 17. Die l | Bedeutung der Wiederholungen für die Homerische Kritik.       |
| 18. Zu d  | en Homerischen Gleichnissen                                   |
| 19. Zur   | Beurtheilung der stehenden Homerischen Beiwörter              |
| 20. Uebe  | r den Einfluss des Metrums auf den Homerischen Aus-           |
| drı       | ick. Nebst Zusatz                                             |
| 21. Άχαι  | οί, Παναχαιοί, 'Αργεῖοι, Δαναοί bei Homeros                   |
|           | r αὖ, αυτε, αὖτις, αὖθις                                      |

### PEISISTRATOS UND HOMEROS.\*

Wenn früher diejenigen Forscher, welchen die Nachricht von der Peisistratischen Anordnung der Homerischen Gesänge unbequem war, sie durch Umdeutung der betreffenden, doch deutlich genug sprechenden Stellen zu beseitigen suchten, so hat Lehrs vor einigen Jahren in dem energischen Aufsatze 'Zur Homerischen Interpolation' im 'Rheinischen Museum' XVII, 481 - 507 (jetzt wieder abgedruckt in der zweiten Auflage der Schrift de Aristarchi studiis Homericis S. 430-454) die Verpflichtung an eine besondere kritische Bedeutung der Peisistratischen Leistung zu glauben durch die Bemerkung aufzuheben gemeint, Zenodotos und Aristarchos hätten von den einzelnen dem Peisistratos zugeschriebenen Einschiebungen nichts gewusst. Vielleicht sei auf einen äusserst kleinen Anlass das Renommée der Peisistratischen Leistung entstanden, und möglicherweise in ziemlich später Zeit. 'Vielleicht an den allgemeinen Ruf anknüpfend, dass der Regent Peisistratos ein Bücherfreund war, zog man Parallelen mit dem, was unter den Ptolemäern geschah und geschehen war. Und nun gelangte man auch dahin, seine Gelehrten ausfindig zu machen in Namen von Dichtern, die man aus andern Nachrichten als seine Zeitgenossen und in Verbindung mit ihm fand.

<sup>(\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie 1865, 729-743.] Düntzer, Abhandlungen.

Heraclides Pontici der griechischen Litteraturgeschichte dergleichen nirgend gethan' (S. 503)? Eine solche Wendung der Frage über den Peisistratischen Homer, von einem scharfsinnigen Forscher mit aller lebendigen Frische der Anschauung vorgetragen, verdient die ernstlichste Prüfung aller, welche diesen Untersuchungen irgendwie Antheil zuwenden. Versuchen wir demnach, was eine vorurtheilsfreie Betrachtung des Bestandes ergibt.

Wir glauben von der Stelle ausgehen zu müssen, die auch Lehrs voranstellt, um später darauf zurückzukommen. 'Eustathios fand in irgend einer seiner Quellen oder Scholien', bemerkt Lehrs, 'die Nachricht von der Dolonie: Φασίν οί παλαιοί την φαψωδίαν ταύτην ύφ' Όμήρου ίδια τετάχθαι καὶ μὴ ἐγκαταλεγῆναι τοῖς μέρεσι τῆς Ἰλιάδος, ὑπὸ δὲ Πεισιστράτου τετάχθαι είς την ποίησιν. Wie also? so viel Lärm um eine Rhapsodie? Alle übrigen Stücke waren die von Homer von Anfang an, um ein Gedicht Ilias zu bilden, geschaffenen Parthien' (S. 497). Nachdem er dann nachgewiesen, dass die einzelnen Angaben von Versen, die Peisistratos eingeschoben haben soll, nur auf Speculation, nicht auf Ueberlieferung beruhen, hält er auch diese Nachricht für nichts weniger als geschichtlich. Schon Lachmann sah (Betrachtungen S. 33) in der hier von Eustathios gemeldeten Thatsache das verständige Urtheil und die Vermuthung eines Kritikers, kein überliefertes Gerücht, wofür man sie oft ohne Nachdenken genommen habe; in guten Scholien würden wir für das Wort παλαιοί den Namen eines Aristophanes von Byzanz oder frühestens des Aristoteles finden. Auffallen muss es, dass Lehrs so wenig als Lachmann der Angabe im Scholion V\*) zur Ueberschrift der Doloneia gedenkt: Φασὶ τὴν δαψω-

<sup>[\*)</sup> Es ist ein Irrthum, wenn Nutzhorn 'Die Entstehungsweise der Homerischen Gedichte' S. 52 Note den Werth dieser Angabe durch die Bemerkung abschwächen will, dass die Handschrift, worin sie uns erhalten worden, in sehr später Zeit geschrieben ist. Vgl. meine Schrift de Zenodoti studiis Homericis S. 9—11. Kayser im 'Philologus' XXI, 321 ff. Rumpf in den 'Jahrbüchern für classische Philologie' 1866, 95 f. 149 ff. Lehrs selbst hatte sein Urtheil über diese Handschrift nicht so ernst gemeint, wie es den Anschein hatte.]

δίαν ὑφ' Όμήρου ἰδία τετάχθαι καὶ μὴ εἶναι μέρος τῆς Ίλιάδος, ὑπὸ δὲ Πεισιστράτου τετάχθαι εἰς τὴν ποίησιν Hier haben wir ohne allen Zweifel die ursprünglichere Fassung der von Eustathios wiedergegebenen Nachricht. Das οί πα-Lacoi fügte Eustathios in seiner Weise hinzu; er braucht nemlich diese Bezeichnung bald ganz allgemein von den ihm vorliegenden Erklärungen und Angaben (vgl. zu α, 158. 428), bald von der unter dem Namen des Apion und Herodoros gehenden Sammlung (vgl. zu Π, 558). So steht unser φασὶν οί παλαιοί zu α, 186. 441, und in ähnlicher Weise σημειούνται οί παλαιοί, δηλοῖσιν οί παλαιοί, δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν, ja sogar κατά την των παλαιών ίστορίαν (zu φ 296); aber auch das einfache  $\varphi \alpha \sigma i \nu$  findet sich so, wie zu  $\alpha$ , 182.  $\beta$ , 132. Nicht selten werden auch Angaben über die Lesarten früherer Kritiker auf diese Weise angeführt. Vgl. zu y, 317: Ovrog dé φασιν ό τόπος δια τον μεν σύνδεσμον ανέπεισε τον γραμματικόν Ζηνόδοτον έν τῆ ά ραψωδία γράψαι πέμψω δ' ές Κρήτην. zu δ, 366: Την Είδοθέαν Εύρυνόμην φασί, γράφει δ Ζηνόδοτος. zu δ 511: Τοῦτον τὸν στίχον φασὶν οἱ παλαιοὶ έν ούδεμια εκδόσει φέρεσθαι διά τὸ λίαν εύτελές διὸ θαυμάζουσι, πῶς ἔλαθεν Αρίσταρχον ὀβελίσαι αὐτόν. Wie ol παλαιοί, findet sich auch οἱ σχολιασταί, wie zu δ, 159: Τὰς δὲ ἐπεσβολίας ἐπιστομίας ὁ Ζηνόδοτος γράφει, Ϣς φασιν οί σχολιασταί. Vgl. zu B, 867: Γράφεται δὲ ἐν τοῖς σχολίοις. Hiernach bleibt es zweifelhaft, wen die dem Eustathios vorliegenden Erklärer, seine παλαιοί, bei jener Angabe im Sinne gehabt. Die ursprünglichere Fassung im Scholion V lässt uns darüber gleichfalls in Zweifel. Anderer Meinung ist freilich Sengebusch, der scharfsinnige Kenner der ältesten Homerischen Kritik. Die wörtliche Uebereinstimmung zwischen Eustathios und dem Schol. V, welchem, wenn er allein stehe, nicht immer zu trauen, soll nach seiner Meinung (vgl. Neue Jahrb. 67, 639) den Beweis liefern, dass Eustathios die Worte genau so in seinem Commentar gefunden, und der Umstand, dass die so verbürgte und an sich so verständige Ansicht nicht als eine von den παλαιοί bloss referierte auftrete, sondern als die Behauptung der παλαιοί selbst, zeige, dass wir es mit einer Meinung des Grossmeisters Aristarchos selbst zu

thun hätten. Aber das of παλαιοί hat ja Eustathios zugesetzt, und das quoir oi nalaioi findet sich ganz so in der angeführten Stelle zu d, 511, wo das folgende unwidersprechlich zeigt, dass Aristarchos nicht darunter begriffen ist; ja es steht so zu λ, 604 (603): Τοῦτον ὑπὸ "Ονομακρίτου ἐμπεποιησθαί φασιν, we damit offenbar etwas als Thatsache angeführtes bezeichnet wird. Von Aristarchos müsste qησίν gesagt sein. Halten wir uns aber an das Scholion V selbst, das Eustathios in seinen Erklärungen fand, so könnte dieses, wie das zu λ, 603, aus Aristonikos genommen sein. Dem Didymos schreibt es Sengebusch zu, da die  $\delta\iota\pi\lambda\tilde{\eta}$  bei dem betreffenden Verse fehle, woraus er denn schliesst, diese Bemerkung des Aristarchos sei jünger als seine zweite Ausgabe, eines der letzten und reifsten Ergebnisse seiner Kritik. Die Möglichkeit eines Ausfalls der διπλη scheint ihm gar nicht in den Sinn gekommen zu sein.\*) Nach Allem sehen wir uns ausser Stande Sengebusch beizutreten; aber ebenso wenig wird sich beweisen lassen, dass unter den unbestimmt genannten einer der Alexandrinischen Kritiker gemeint sei, noch weniger dass die Annahme einer Einfügung des betreffenden Buches durch Peisistratos (wie des genannten Verses durch Onomakritos) ihnen unbekannt gewesen sei, da ja das Schweigen allein nicht entscheiden kann. Hiernach bleibt die Behauptung von Lehrs, die ältern Alexandriner hätten keine Kenntniss einer besondern kritischen Bedeutung der Anordnung der Homerischen Gedichte durch Peisistratos gehabt, ganz unberechtigt, wofern sie nicht anderweitige Stützen erhält.

Lehrs beruft sich zunächst darauf, dass die Alexandriner auf die behauptete Einschiebung einzelner Verse durch Peisistratos gar nicht eingegangen seien. Sehen wir den Thatbestand näher an. Nach A, 264 lasen Dion Chrysostomos und Pausanias noch den Vers Θησέα τ' Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. Aristarchos hatte ihn nicht aufgenommen; ob

<sup>[\*)</sup> Vgl. unten die Abhandlung über die Doloneia und meine Bemerkung in den 'Neuen Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik' 68, 503 f.]

er ihn zuerst getilgt, wissen wir ebenso wenig als aus welchem Grunde er weggelassen wurde. Eine andere Erwähnung des Theseus findet sich in dem Verse λ, 631: Θησέα Πειρίθούν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα. Nun hatte aber Hereas von Megara, dessen Zeitalter unbestimmt ist (vgl. die Bruchstücke in Carl Müllers fragm. hist. gr. IV, 426 f.), nach Plut. Thes. 20 behauptet, Peisistratos habe, den Athenern zu Gefallen, in der νέχυια den Vers: Θησέα Πειρίθοόν τε, θεων ἀριδείχετα τέχνα, eingeschoben, wie derselbe in des Hesiodos Theogonie einen auf eine andere Liebschaft des Theseus deutenden Vers: Δεινός γάρ μιν έτειρεν έρως Πανοπηίδος Αίγing, ausgelassen habe. Lehrs spottet: 'Indem wir es dahin gestellt sein lassen, durch welche sympathetische Tinte dem Hereas der fortgelassene Vers des Hesiodos wieder sichtbar wurde, bemerken wir, wie zärtlich besorgt Peisistratos in dem Liebespuncte der alten Heroen war, aber ganz besonders seine Bescheidenheit, mit welcher er, entschlossen freilich, seinem Theseus eine Stelle in der Odyssee zu schaffen, sich mit einem einzigen so bescheidenen Verse begnügte und so ungeschickt angebrachten' (S. 499). Aber weshalb muss denn jener Vers in der Theogonie eine reine Erfindung des Hereas sein? könnte er ihn nicht wirklich in Handschriften gefunden haben? Seine Annahme, Peisistratos habe den Vers ausgemerzt, und deshalb fehle er in den gewöhnlichen Ausgaben, bleibt dabei freilich eine willkürliche; doch zeigt auch sie, dass zu seiner Zeit die Veranstaltung einer bedeutsam gewordenen Ausgabe des Peisistratos geglaubt ward. Eben so unstatthaft ist die Vermutung einer Einschiebung jenes Verses der vézvia durch Peisistratos, aber auch nicht weniger unzweifelhaft der Bestand der Voraussetzung, dass dieser auf den gangbaren Homerischen Text entschiedenen Einfluss geübt habe. Wenn aber Lehrs behauptet, Aristarchos habe von dieser Einschiebung des Peisistratos nichts gewusst, so möchte ich fragen, ob denn unsere Kenntniss des Aristarchischen Textes der Odyssee, und besonders der spätern Bücher, so vollständig sei, dass wir mit Gewissheit behaupten können, dieser Vers habe in seiner Ausgabe gestanden, sei nicht von ihm verdächtigt worden? Eine Aristarchische Note über den

Vers findet sich nicht, und so ist es sehr möglich, dass Aristarchos den Vers gar nicht las. Fehlte ja auch bei ihm unzweifelhaft der gangbare Vers λ, 604. Auch den Vers Γ, 144, wo Αἴθρη, Πιτθῆος θυγάτηρ, erwähnt wird, war er nicht abgeneigt als Einschiebsel zu betrachten; denn auf ihn ist doch wohl die Bemerkung zu beziehen: Εἰ μὲν τὴν Θησέως λέγει μητέρα, ἀθετητέον. Sehr möglich wäre es demnach, dass Aristarchos gewusst habe, diese Verse halte man für Einschiebungen des Peisistratos, mag er auch selbst daran kaum geglaubt haben.

Weiter behauptet Lehrs, Aristarchos habe auch davon nichts gewusst, dass Onomakritos den Vers λ, 603 eingeschoben haben solle. Wie aber? hatte dieser denn irgend Grund dieser Sage zu gedenken? musste es ihm nicht genügen, seine aus der Sache und der Sprache entnommenen Gründe nicht bloss gegen diesen Vers, sondern auch gegen seinen Vorgänger aufzuführen? Sonst könnte man auch immerhin annehmen, dass auf Aristarchos die Angabe des Scholions zurückgehe: Τοῦτον ὑπὸ Ὀνομακρίτου ἐμπεποιῆσθαί φασιν, woran sich die Bemerkung schliesst: ήθέτηται δέ. Aristonikos legte wohl des Aristarchos  $\delta\iota\pi\lambda\tilde{\eta}$  irrig auf diese Weise aus. Eine geschichtlich begründete Thatsache lag freilich bei jener Behauptung, Onomakritos habe den Vers eingesetzt, nicht zu Grunde; immer aber sehen wir daraus, dass Onomakritos als betheiligt bei der Anordnung des Peisistratos galt. Aristarchos hatte keine Ursache, ihrer zu gedenken, wenn er sie auch kannte. Wenn Lehrs gelegentlich darauf hinweist, Pausanias habe so wenig die bestimmte Ansicht von dem Peisistratischen Einfluss, dass er auf die Verse A, 265. λ, 603. 632 sich berufe, so nimmt dieser ja hierbei auf Aristarchos keine Rücksicht, da ihm die Homerische Textkritik fern lag, er sich nur an den ihm geläufigen Text hielt.

Wenden wir uns zu der vielberufenen Stelle B, 557 f.: Αΐας δ' ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, στῆσε δ' ἄγων, ἵν' Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.

Strabon berichtet, nach den einen solle Solon, nach den andern Peisistratos den zweiten Vers hinzugefügt haben, um damit zu beweisen, die Insel Salamis habe ursprünglich zu Athen gehört, ohne sich dadurch stören zu lassen, dass andere Homerische Stellen deutlich zeigten, Salamis und sein Aias seien den Athenern fremd. Die Bewohner von Megara aber, welche wegen des Besitzes der Insel mit Athen in Streit waren, hätten statt des zweiten Verses einen andern zur launigen Erwiderung dieser Fälschung aus lauter Namen von megarischen Orten gebildet:

Έχ τ' Αἰγειφούσης Νισαίης τε Τριπόδων τε.

Plutarchos bemerkt (Solon 10), die Athener erklärten die Erzählung der meisten, Solon habe dadurch bei den Spartanischen Schiedsrichtern über die Megarer den Sieg davon getragen, dass er jenen Vers eingeschoben, für ein blosses Märchen; sie führten ganz andere Beweise an, deren sich Solon bedient habe. Gegen einen dieser Beweise wandte sich, wie Plutarchos bei dieser Gelegenheit bemerkt, Hereas von Megara, der uns bereits oben begegnete. Dieser wird auch jene Nachricht von der Fälschung durch Solon oder Peisistratos erzählt haben, und es ist höchst wahrscheinlich, dass die oben angeführte Stelle des Hereas in nächster Verbindung mit der gegen die Megarer ins Werk gesetzten Fälschung stand. Nun hatte aber auch ein anderer Megarer, Dieuchidas (vgl. über ihn Müller a. o. IV, 388 — 391), und zwar im fünften Buche seiner Μεγαρικά, nach Diog. Laert. I, 57, dieser Einschiebung gedacht, die er dem Peisistratos zuschrieb, und bemerkt, dass dieser nur Verse eingeschoben, von denen am bedeutendsten die Erwähnung Athens im Schiffskatalog 546 - 557 sei; denn so weit dehnte er ohne Zweifel die Einschiebung aus. Er nahm also nicht an, jenen einen Vers habe man in Athen eingeschoben, was freilich sonderbar wäre (man müsste denn, wie die Megarer spottend thaten, wenigstens zur Fälschung eines ursprünglich hier gelesenen Verses seine Zuflucht nehmen), sondern mit grosser Kühnheit verwarf er die ganze Stelle von Athen oder setzte eine starke Umwandlung derselben voraus. In der Stelle des Diogenes sehe ich mich jetzt\*) genöthigt, mit Ritschl und

<sup>[\*)</sup> Meine frühere Ansicht in der Schrift: 'Homer und der epische Kyklos' S. 13 ff. und in den 'Neuen Jahrbüchern' 68, 488 f.]

Lehrs eine Lücke anzunehmen, da das τ'ν δε μάλιστα τὰ έπι ταυτί zu unvermittelt folgt. Ich denke mir nach Πεισίστρατος einen Satz, wie ος ενέβαλεν ένια είς την ποίησιν χαριζόμενος τοῖς Αθηναίοις. Hätte er, wie Ritschls Ergänzung: όσπερ συλλέξας τὰ Όμηρου ένεποίησε τινα είς την Άθηναίων γάοιν, will, der Anordnung des Peisistratos gedacht, so konnte Diogenes unmöglich Solons Verdienst höher stellen, und die Verbindung mit den Einschiebungen, ja die Betonung dieser als Hauptthätigkeit neben der doch viel bedeutendern Mühe der Sammlung und Anordnung wäre höchst seltsam\*; dagegen ist wohl einzusehen, wie Dieuchidas dazu kommen konnte, den Peisistratos bloss als Fälscher im Gegensatz zu Solon darzustellen, indem er diesem die Fälschung zuschreiben wollte. Deutlich ist nun auch, dass Dieuchidas gerade bei dem Streite zwischen Athen und Megara um Salamis auf die Beziehung beider zu Homer zu sprechen kam, und dass er auch wohl auf andere eingeschobene Stellen zu Gunsten Athens hindeutete, von denen Diogenes der Kürze wegen nur eine hervorhebt. Letzterer erwähnt auch an einer frühern Stelle (I, 48), bei Gelegenheit des von Solon bei dem Streit über Salamis angeführten Beweises, dass die Insel Athenisch sei (dem eben Hereas widersprach), dieser habe nach einigen den Vers σεῆσε δ' ἄγων eingeschoben. Dass die Annahme, Solon oder Peisistratos habe den Vers eingeschoben, um die Schiedsrichter zu bestimmen, jeder Wahrscheinlichkeit zuwider laufe, hat Lehrs mit Recht bemerkt, und gewiss hat Aristoteles nicht daran geglaubt, wenn er unter den Beispielen, dass Stellen alter Dichter als Beweise gebraucht werden können, auch anführt: οίον Αθηναίοι Όμήρω μάρτιρι έχρήσαντο περί Σαλαμίνος (Rhet. I 15); allein dass man in Megara dies wirklich behauptete, darf nicht bezweifelt werden, und es setzt dies überhaupt den Glauben voraus, dass von Athen aus einzelnes eingeschoben worden sei. Wenn Lehrs meint, Aristarchos habe nichts davon gewusst, oder sollte er etwas davon

<sup>\*)</sup> Nitzsch (Sagenpoesie S. 313) entstellt die Nachricht, wenn er den öffentlichen Vortrag an den Festen als Gesetz des Solon betrachtet. Das besagen die Worte keineswegs: nicht das ἐκυφφεῖσθαι, sondern das ἐξ ὑποβολῆς ῥαψφδεῖσθαι führte Solon ein.

gehört haben, so werde er kein Gewicht darauf gelegt haben, so gibt er selbst zu, dass das erstere nicht zu beweisen sei, womit also unsere Stelle aus der Reihe derjenigen auszuscheiden ist, die nach Lehrs beweisen sollen, dass die Alexandriner von der Bedeutung der Peisistratischen Anordnung nichts gewusst hätten. Aristarchos erkannte den Vers nicht an, weil er andern Stellen der Ilias widerspricht, was Strabon, wahrscheinlich nach Aristarchos, ausführt. Vgl. die Scholien zu I, 230. I, 251. Wenn unsere Scholien zur betreffenden Stelle gar nicht der Aristarchischen Gründe gedenken, so kann dies nicht auffallen, da sie lückenhaft sind, und vom Schiffskatalog hat schon Heyne bemerkt (IV, 291): 'In scholiis paucissima servata sunt ex antiquioribus; id quod non miraberis, si memineris de verbis potius eorum auctores sollicitos fuisse.' Das Geographische nahm die Erklärer hier besonders in Anspruch. Sollte unter des Aristarchos zahlreichen Schriften (eine aregi vavoráduov wird uns genannt) nicht auch eine dem Katalogos gewidmet gewesen sein, wie solche von Menogenes und Apollodoros erwähnt werden? In einer solchen Schrift würde er wohl auch ausführlich jenes Streites zwischen Athen und Megara gedacht und den Megarern insofern recht gegeben haben, als in der Ilias sonst die Salaminier sich nicht zu den Athenern gestellt finden. Eine Einschiebung des Solon oder Peisistratos wird er kaum angenommen, sondern den Vers für den Zusatz eines Rhapsoden erklärt haben, der nicht einmal ein Attischer zu sein brauchte. Freilich die Verse B, 546-556 zweifelte er nicht an, wie denn die Behauptung, diese ganze Stelle (Lehrs neunt irrig bloss 553 — 555, die Zenodotos verwarf) sei von Peisistratos eingeschoben, wohl bloss eine Uebertreibung des Dieuchidas war. Die Athener rühmten sich mit besonderer Genugthuung der von Zenodotos verworfenen Verse, wie Lehrs mit Recht anmerkt, was aber noch keinen Beweis für die Echtheit derselben bildet; doch brauchen wir auch, wenn wir sie verwerfen, darin noch nicht eine von Peisistratos herrührende Einschiebung zu sehen: sie können, wie so vieles, einem ausschmückenden Rhapsoden angehören.

Pausanias erwähnt die Sage, B, 573 habe ursprünglich

Δονόεσσαν statt Γονόεσσαν gestanden. Πεισίστρατον δέ, ένικα έπη τὰ Ομήρου διεσπασμένα τε καὶ ἄλλα άλλαχοῦ μνημονευόμενα ήθροιζε, τότε αὐτὸν Πεισίστρατον ἢ τῶν τινὰ ξταίρων μεταποιήσαι τὸ ὄνομα ὑπὸ ἀγνοίας. Also eine schlechte Conjectur hätte Peisistratos oder einer seiner Genossen gemacht! Wir können es Lehrs unbedenklich zugeben, dass diese Behauptung dem Aristarchos unbekannt geblieben, wie sie ja auch Strabon gar nicht kennt, ja wir räumen es gern ein, dass sie erst nach Strabon aufgekommen; aber ein Beweis dafür liegt keineswegs in der Sonderbarkeit der Annahme, auch nicht im Schweigen des Aristarchos (das mehr durch Strabons Nichterwähnung der Sache als durch das Fehlen einer Angabe in unsern lückenhaften Scholien belegt wird) und Strabons. Eine solche örtliche Sage konnte beiden gar leicht entgehen. Aber mag immerhin jene Behauptung eines hellenischen Antiquars, wie Welcker annimmt, nach Aristarchos und selbst nach Strabon fallen: die Hauptfrage, ob Aristarchos und die Alexandriner von einer bedeutenden kritischen Leistung des Peisistratos für die Homerischen Gesänge Kunde gehabt, wird davon nicht berührt. Zu der Behauptung von Lehrs findet sich gar kein zwingender Grund, wenn freilich auch des Aristarchos Kenntniss der Leistungen des Peisistratos nicht streng bewiesen werden kann. Aber Lehrs meint, hätten die Alexandrianer gewusst, dass alle Homerischen Texte auf eine Redaction des Peisistratos zurückgingen, so hätte sich doch bei so ausgebildetem Zurückgehen auf die Lesarten gar zu natürlich der Gedanke einstellen müssen, dies oder jenes trage den Stempel jenes Ursprunges an sich, zumal da Aristarchos den Homer für einen Athener gehalten und die Atticismen im Homer beobachtet habe. Aber Aristarchos hielt sich nur an die Folgerungen, welche sich aus der Sprache und der Sache für die Herstellung des echten Homer ergaben; dass eine bewusste Einschiebung oder willkürliche Aenderung des Textes durch Peisistratos erfolgt sei, glaubte er wohl nicht, und hätte er dies auch gethan, so konnte dies doch an der einzelnen Stelle für ihn keinen Entscheidungsgrund abgeben: ihn bestimmten immer nur innere, aus der Homerischen Sprache, Anschauung

und Sitte hergenommene Gründe. So nahm er denn auch wohl an der Erwähnung Athens 7, 80 f. keinen Anstoss, obgleich andere die Stelle beanstandeten (ὑποπτεύεται ὁ τόπος, ώς και Χαϊρίς φησιν έν διορθωτικοῖς), nicht an der Erwähnung Athens γ, 307, wo er nur den Singular Aθηναίης schrieb, während Zenodotos Φωκήων hatte. Dass er λ, 321— 325 für echt gehalten haben sollte, ist nicht zu glauben, obgleich von seiner Athetese hier keine Nachricht vorhanden ist: denn nicht allein ολοόφοων, das dem Minos ungünstige Beiwort, und Aiórvoog mussten ihm auffallen, sondern auch der Plural Aθηνάων, den er γ, 307 durch leichte Aenderung weggeschafft hatte, die ihm hier nicht zu Gebote stand. Aber darauf, dass bei der Peisistratischen Anordnung die Einschiebung leicht sich erkläre, wird er sich nicht berufen haben. Wenn Aristophanes und Aristarchos den Schluss der Odyssee  $\psi$  296 setzten, so kam es ihnen nicht darauf an, die Möglichkeit, dass ein neuerer Schluss hinzugefügt worden, nachzuweisen, wo sie leicht die Sache dem Peisistratos zuschreiben konnten, sondern sie liessen sich dadurch bestimmen, dass das folgende nicht wohl passe und das Gedicht hier eigentlich seinen Abschluss erhalte, wie auch Aristarchos, wenn er in diesem Nachgesange wieder besondere Athetesen annahm ( $\psi$ , 310—343.  $\omega$ , 1—204), seine Gründe zu entwickeln suchte. Zu einer kühnen Versetzung eines grössern Stückes liess sich Aristarchos nicht bestimmen, woraus aber keineswegs folgt, er habe es für unmöglich gehalten, dass bei der Peisistratischen Anordnung eine solche Willkür oder ein solches Versehen vorgefallen sei, oder von einer Anordnung durch Peisistratos nichts gewusst. Merkwürdig ist in dieser Beziehung die Note des Aristonikos zu Z, 119: Ἡ διπλη, ὅτι μετατιθέασί τινες άλλαχόσε ταύτην την σύστασιν, was doch nichts anders heissen kann, als einige hätten die ganze Unterredung zwischen Glaukos und Diomedes (Z, 119-236) an eine andere Stelle der Ilias gesetzt, wie unglaublich die Sache auch scheint, weil V. 237 sich nicht wohl an V. 118 anschliesst, da das beginnende Έκτως δὲ voraussetzt, dass früher von einer andern Person die Rede gewesen. Wegen H, 13 muss dieses Gespräch jedenfalls vor dem Anfange des siebenten

Buches gestanden haben. Vermuthen könnte man, einige hätten das Zusammentreffen beider an den Schluss des vierten Buches gesetzt, also unmittelbar vor des Diomedes ἀριστεία, wo es freilich keineswegs besser steht, aber doch nothdürftig seine Stelle haben könnte. Dank der Lückenhaftigkeit unserer Scholien sind wir hier auf ein haltloses Rathen hingewiesen.\*)

Dass dem Aristarchos und seinen Vorgängern eine bedeutende Leistung des Peisistratos für die Homerischen Gedichte unbekannt gewesen sei, kann, wie wir gezeigt zu haben glauben, nicht bewiesen werden. Die beiden Anführungen über die Verdächtigungen der Doloneia und des Verses λ, 603 können ebensowohl aus Aristonikos geflossen sein, wie die Note zu Z, 119: Ἡ διπλῆ, ὅτι μετατιθέασι τινες ἀλλαχόσε ταύτην τὴν σύστασιν, so dass sie, sei es richtige oder unrichtige, Deutungen der Aristarchischen διπλη gewesen würen. Das Zeitalter des Dieuchidas und des Hereas, welche von Peisistratischen Einschiebungen sprechen, können wir leider nicht bestimmen; der älteste seiner Zeit nach ganz sicher stehende Zeuge, dass man einen Vers für eine Einschiebung des Solon oder Peisistratos gehalten, ist Strabon, der aber auf eine längst gangbare Sage sich bezieht. Die Verdächtigungen einzelner Stellen können nicht als thatsächliche Berichte, sondern nur als Vermuthungen gelten, aber doch den Beweis liefern, dass man dem Peisistratos den gangbaren Homerischen Text zuschrieb und sich solcher Einschiebungen von ihm versah. Wahrscheinlicher ist, dass die Einschiebungen von Rhapsoden ausgegangen waren und bei der Peisistra-

tischen Anordnung nur aufgenommen wurden. Scharfe Kritik übten diese Anordner so wenig, dass sie den Alexandrinischen Kritikern ein weites Feld der Thätigkeit öffneten, und selbst heute finden wir noch manche Stellen, wo sie offenbar zwei verschiedene Fassungen, die echte neben der ganz abweichenden eines Rhapsoden, aufgenommen haben, wie z, 189—197. r, 200—214.

Fragen wir aber nach den Zeugnissen für die von Solon und Peisistratos den Homerischen Gedichten gewidmete Sorge, so haben wir hier wieder zunächst zu bedauern, dass mehrere derselben ihrer Zeit nach sehr unbestimmt sind. Wie wünschenswerth wäre es zu wissen, woraus Diogenes von Laerte die vielbesprochene Nachricht hat: Τὰ δὲ ὑμήρου ἐξ ύποβολής (Σόλων) γέγρασε φαψφδείσθαι, οίον δπου ο πρώτος έληξεν, έχειθεν άργεσθαι τον έχομενον. Meine Deutung des έξ υποβολής φαψφδείσθαι (Homer und der epische Kyklos S. 15 f.) hat Nitzsch (Sagenpoesie S. 413 ff.) angenommen. Diogenes bezog das εξ υποβολής δαψφδείσθαι ganz richtig zumeist auf die Folge der einzelnen Rhapsoden; er irrte nur darin, dass er sich vorstellte, alle Rhapsoden hätten schon damals den ganzen Homer auswendig gewusst, und der Vortrag des einen habe sich unmittelbar an den des andern knüpfen müssen, da Solon doch nur das verworrene Durcheinandersingen verhindern wollte, dass z. B. der erste den Tod des Hektor, der folgende seine Unterredung mit Andromache, der dritte den Anfang der Ilias sang. Diogenes nimmt aus Dieuchidas bloss das, was dieser von Peisistratos berichtet, nicht auch das frühere, wie schon die Stelle zeigt, wo er jenen als Quelle anführt; die seltsame Aeusserung des Dieuchidas benutzt er nur, um die Einrichtung des Solon dadurch besonders zu heben. Ob schon Solon anordnete, was der Redner Lykurgos als ein von den Vorfahren sich herschreibendes Gesetz bezeichnet, καθ' ξκάστην πενταετηρίδα τῶν Παναθηναίων μόνου των άλλων ποιητών (Ομήρου) φαψωδεῖσθαι τὰ ἔπη (gegen Leokr. 26), wissen wir nicht. Auffallen kann es, dass Plutarchos von Solons Bemühung um Homeros nichts berichtet, da er doch so vieler andern Gesetze des Solon gedenkt; aber sämmtliche Gesetze Solons anzuführen, lag nicht in seiner Absicht, und die auf das bürgerliche Leben bezüglichen zogen als die wichtigsten ihn besonders an. Demnach sind wir nicht berechtigt, das Zeugniss des Diogenes zu bezweifeln, dürfen vielmehr annehmen, dass Solons Vorschrift über das Rhapsodieren der Homerischen Gesänge allgemein bekannt war; eine genauere Angabe der Sache wäre freilich wünschenswerth.

Die Zeit des unter Platons Namen gehenden, aber schon im Alterthum als unecht angesehenen Dialogs Hipparchos können wir leider nicht bestimmen, nur dürfte er spät genug fallen. Die dortige Angabe vom Peisistratiden Hipparchos: Άλλα τε καὶ πολλά ἔργα σοφίας ἀπεδείζατο καὶ τὰ Όμήρου ἔπη πρῶτος ἐκόμισεν εἰς τὴν γῆν ταυτηνί, καὶ ηνάγκασε τοὺς φαψφδοὺς Παναθηναίοις ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς διιέναι, ώσπερ νῦν οίδε ποιοῦσιν, beginnt freilich mit einer argen Uebertreibung, wenn sie erst den Hipparchos die Homerischen Gedichte nach Attika bringen lässt; aber es fragt sich doch, ob wir deshalb auch berechtigt sind, das weiter Berichtete zu verwerfen - freilich wohl es zu bezweifeln. Der Verfasser jenes Dialogs könnte ein Verdienst des Peisistratos auf Hipparchos übertragen, ja Solons Thätigkeit in eigener Ausführung diesem zugeschrieben haben; aber die Möglichkeit ist doch nicht zu leugnen, dass der Rhetoriker, der den Hipparchos schrieb, wenn er auch sonst Irriges berichtet, hier ein bestimmtes Zeugniss vor Augen hatte. Sein εξ υπολήψεως εφεξης deutet auf unmittelbare Aufeinanderfolge der einzelnen Rhapsodien, so dass keine übersprungen werden durften, geht also weiter als das &5  $\dot{v}$ ποβολης nach der Auslegung bei Diogenes, und es war im Grunde nur da möglich, wo bereits eine geordnete Sammlung aller Rhapsodien vorlag. Peisistratos konnte das ἐξ ὑπολήψεως έφεξης διιέναι oder φαψωδείσθαι einführen, und man sollte es von ihm erwarten, da er ja eine vollständige Sammlung zu Stande gebracht hatte. Ob er selbst oder Hipparchos dies gethan, ist im Grunde ziemlich gleichgültig, der Zeuge für letztern freilich gar unzuverlässig.

Sehr bedeutsam wäre es, wenn wir das bekannte Epigramm auf Peisistratos für alt und echt ansprechen dürften:

Τρίς με τυραννήσαντα τοσαυτάκις έξεδιωξεν δημος Έρεχθησς καὶ τρὶς ἐπηγάγετο, τὸν μέγαν ἐν βουλαῖς Πεισίστρατον, ὡς τὸν 'Όμηρον ήθροισα σποράδην τὸ πρὶν ἀειδόμενον. ἡμέτερος γὰρ κεῖνος ὁ χρύσεος ἦν πολιήτης, εἴπερ Άθηναῖοι Σμύρναν ἀπωκίσαμεν.

Wäre es nur wahr, was die eine Lebensbeschreibung des Dichters bei Leo Allatius de patria Homeri 5 sagt, das Epigramm habe in Athen auf dem Standbilde des Peisistratos gestanden, wie Diogenes folgendes Epigramm von dem Standbilde Solons anführt:

Η Μήδων ἄδικον παύσασ' ὕβριν, ήδε Σόλωνα τόνδε τεκνοί Σαλαμίς θεσμοθέτην ίερόν.

Die Anthologia Palatina hat das Epigramm nicht unter den ἐπιδειχτικά, sondern am Ende der σκωπτικά. Schon der Anfang verkündet einen schwachen Dichter: denn nicht allein ist die dreimalige Vertreibung und Rückkehr eine Unwahrheit (die man durch ein zweimaliges die nothdürftig wegschaffen könnte), sondern τοσαυτάκις ist arg überlästig, da ja τρίς auch mit ἐξεδίωξεν verbunden werden muss. Das Ganze ist auf das Lob des Peisistratos wegen seines Verdienstes um Homeros abgesehen. Seine Klugheit (μέγας ἐν βουλαῖς), derentwegen die Athener ihn immer wieder zurückgerufen haben, hat sich auch darin gezeigt, dass er von Homeros, von welchem vor ihm nur einzelne Lieder getrennt gesungen wurden, eine Sammlung veranstaltet hat zum Ruhme Athens, das ja des Dichters Vaterstadt ist. Wie sich der Relativsatz V. 3 ungefüg anschliesst, so kommt das begründende γάρ V. 5 etwas auffallend, auch ἡμέτερος, nachdem V. 2 von den Athenern in der dritten Person die Rede gewesen ist. Das matte κείνος ὁ χρύσεος, jener herrliche, deutet auf keinen besondern Dichter: ein solcher würde überhaupt dem Ganzen eine viel glücklichere Wendung gegeben haben. Dass das Epigramm wirklich zu einem Standbilde des Peisistratos gedichtet worden und in der Nähe ein Standbild des Dichters gewesen, worauf zeīvos deute, kann ich nicht mehr annehmen (an sich könnte κεῖνος ὁ χρύσεος wohl 'jenes goldene Standbild' heissen, aber nicht in diesem Zusammenhange); es scheint mir ein später,

ungeschickt genug gerathener Versuch, dessen Schluss auch ungemein matt ist, da er den Beweis antritt, dass Homer ein Athener gewesen, statt die Auswanderung thatsächlich anzuführen.

Der älteste zeitlich bestimmte, ganz sichere Zeuge über des Peisistratos Homerische Thätigkeit bleibt demnach Cicero. Unter den durch Gelehrsamkeit und Beredsamkeit ausgezeichneten griechischen Staatsmännern nennt er de orat. III, 34, 137 den Peisistratos: qui primus Homeri libros confusos anteu sic disposuisse dicitur, ut munc habemus, non fuit ille quidem civibus suis utilis, sed ita eloquentia floruit, ut litteris doctrinaque praestaret. Hier hören wir, dass die Homerischen Gesänge in Unordnung gerathen waren und Peisistratos die jetzige Ordnung herstellte. Das primus ist ganz unnöthig, da Peisistratos dasselbe, wenn es bereits früher von andern geschehen wäre, ihnen nicht nachgethan haben würde, noch andere ihm; denn Cicero spricht ja nicht bloss von einer Anordnung, sondern von der jetzt bestehenden. Das confusos antea erklärt sich bestimmt genug durch den Gegensatz disposuisse; die Gesänge waren so durcheinander gerathen, dass ihre Reihenfolge nicht mehr zu erkennen war, wobei wir uns zu denken haben, dass manche durch besondere Eingänge, Zu- und Andichtungen erweitert waren. Woher schöpfte aber Cicero seine Kunde? Er führt die Thatsache als eine ebenso allgemein bekannte an, wie dasjenige, was er gleich darauf von Perikles (mit accepinus eingeleitet) berichtet. Hatte er etwa bei seinem Aufenthalt in Athen davon vernommen? Aber auf eine solche örtliche Sage konnte er sich unmöglich berufen. Dass in einer Darstellung der griechischen Beredsamkeit auch des Peisistratos gedacht war, scheint Cicero im Brutus 7, 27 anzudeuten, wo er, nachdem er bemerkt hat, vor Perikles und Thukydides zeige sich keine Spur von Beredsamkeit, sogleich hinzufügt: quamquam opinio est et eum, qui multis annis unte hos fuerit, Pisistratum, et paullo seniorem etiam Solonem posteaque Clisthenem multum, ut temporibus illis, valuisse dicendo. Welcker vermuthet als Ciceros Quelle einen oberflächlichen rhetorischen Nachschreiber über Athenische Altertümer oder über Erfindungen, indem er sich zu sehr an

das primus hält. Aber eine Berechtigung zu einer solchen Annahme sehen wir nicht, und wir glauben im Stande zu sein, eine ganz andere Quelle Ciceros mit grosser Sicherheit nachzuweisen. Bei Cicero geht der Stelle über Peisistratos unmittelbar vorher: Sed ut ad Graecos referam orationem, quibus carere in hoc quidem sermonis genere non possumus . . septem fuisse dicuntur uno tempore, qui sapientes et haberentur et vocarentur. Hi omnes praeter Milesium Thaletem civitatibus suis praesucrunt. Man hat bemerkt, dass dem Cicero hier Dikaiarchos vorschwebte. Denn bei Diog. Laert. I, 40 lesen wir: Ο δε Διχαίαρχος ούτε σοφούς ούτε φιλοσόφους φησίν αὐτούς γεγονέναι, συνετούς δέ τινας καὶ νομοθετικούς, und er führt gleich darauf eine genauere Angabe über ihre Namen und die in Bezug darauf hervortretenden Abweichungen an. Sollte nun nicht auch das Folgende aus Dikaiarchos stammen? Wir glauben dies behaupten zu dürfen. Ciceros Freund Atticus liebte den Dikaiarchos sehr, und seine Neigung für ihn theilte er dem Cicero mit. Dieser schreibt im Jahre 694 an Atticus (II, 2, 2): Πελληναίων in manibus tenebam et hercule magnum acervum Dicaearchi mihi unte pedes extruxeram. O magnum hominem et a quo multo plura didiccris quam de Procilio. Kogurθίων et Aθηναίων puto me Romae habere. Mihi crede, leges hace, doceo (Dicacarchus?) mirabilis vir est. Die Bücher 24 θηναίων, Κορινθίων, Πελληναίων (πολιτεία) waren vielleicht Abtheilungen des grossen Dikaiarchischen Werkes βίος Ελλάδος, über welches Näke (Opusc. philol. I, 324 ff.) gehandelt hat. Auch eine jedes Jahr in Sparta vorgelesene πολιτεία Σπαρτιατων des Dikaiarchos wird erwähnt. Des Dikaiarchos, als Freundes des Atticus, wird dann II, 16, 3, gedacht. VI, 2 bemerkt er (im J. 704), dass er des Dikaiarchos tabulae (geopraphicae gebraucht habe. Im J. 709 bittet er den Atticus um mehrere Schriften des Dikaiarchos (XIII, 32, 2), auch um den βίος Ελλάδος (XIII, 39, 2), woraus nicht folgt, dass dieser ihm noch unbekannt gewesen. Wissen wir nun, dass des Dikaiarches βίος Ελλάδος eines der anerkanntesten und verbreitetsten Werke für Litteraturgeschichte und besonders für die Attische war (Hieronymus nennt die Schrift libri antiquitatum et descriptionum Graeciae), so müsste es wunderbar zugegangen sein, wenn Cicero zu Düntzer, Abhandlungen.

den im J. 700 geschriebenen Büchern de oratore nicht gerade dieser Quelle bei seinen auf die griechische Litteratur bezüglichen Darstellungen sich bedient hätte. Die Schrift konnte ihm unmöglich unbekannt geblieben sein, sie war in dieser Beziehung ein Hauptwerk, und wenn Cicero von der Anordnung des Peisistratos als von einer allgemein bekannten Thatsache spricht, so musste er sie auch hier gefunden haben. Wir wissen noch insbesondere, dass ein Abschnitt des Werkes Παναθηναϊκός hiess, wo also von den Rhapsodenvorträgen an den Panathenäen die Rede sein musste. Ist aber Dikaiarchos Ciceros Gewährsmann, so haben wir zugleich die Quelle von allen Berichten über die Vorsorge des Solon und Peisistratos für Homeros\*). Die oben angeführte Stelle des Diogenes von Laerte über Solon stammt aus dem auch sonst von diesem benutzten Dikaiarchos, und so auch die spätern Zeugnisse, die sämmtlich mit Cicero wesentlich übereinstimmen. Da begegnet uns zunächst Flavius Iosephus, der freilich den Peisistratos nicht nennt, was aber ebenso wenig nothwendig auf eine andere Quelle führt als die Hervorhebung der dadurch hervorgegangenen Widersprüche, deren auch Dikaiarchos sehr wohl gedenken mochte. Dem genauen Kenner Griechischer Litteratur konnte des Dikaiarchos βίος Έλλάδος nicht unbekannt sein, worin dieser auf die ersten Anfänge Griechischer Bildung zurückgegangen war. Kai quasir, bemerkt Iosephus, ούδε τούτον (Όμηρον) εν γράμμασι την αύτου ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαμνημονευομένην ἐκ τῶν ἀσμάτων ὕστερον συντε-9ηναι. Wenn Pausanias in Pellene die Sage vernahm, Peisistratos oder einer seiner Gefährten habe Δονόεσσαν statt Γονόεσσαν geschrieben, ήνίχα (Πεισίστρατος) έπη τὰ Όμήρου διεσπασμένα τε καὶ άλλα άλλαχοῦ μνημονευόμενα ήθροιζε, so hielt dieser sich an die durch Dikaiarchos überlieferte Thatsache der Peisistratischen Sammlung. Aelian weiss auch

<sup>[\*)</sup> M. Christ in der Abhandlung: 'Die älteste Textüberlieferung des Pindar' im 'Philologus' XXV, 610 will unsere Ansicht in Bezug auf Cicero nicht bestreiten, hält aber dafür, dass wir den alten Homerikern Theagenes von Rhegion und Stesimbrotos von Thasos wohl mittelbar die zerstreuten Nachrichten über die Peisistratische Redaction verdanken. Eine Begründung dieer Ansicht versucht er nicht.]

von der Einführung des Homeros durch Lykurgos, die er aus Dikaiarchos genommen haben könnte, der ja auch des Lykurgos ausführlich gedachte\*), hat aber vielleicht seine Angabe aus einem Homeriker entlehnt, da er der Namen der einzelnen Rhapsodien gedenkt. Ότι τὰ Όμήρου ἔπη πρότεφον διηρημένα ήδον οί παλαιοί. οίον έλεγον την Έπι ναυσί μάχην καὶ Δολώνειάν τινα κτλ. όψε δε Λυκούργος ο Λακεδαιμόνιος άθρόαν πρώτος είς την Ἐλλάδα ἐκόμισε την Όμήρου ποίησιν τὸ δὲ ἀγώγιμον τοῦτο ἐξ Ἰωνίας, ἡνίκα άπεδήμησεν, ήγαγεν. υστερον δε Πεισίστρατος απέφηνε την Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν. Das Epigramm auf Peisistratos, dessen wir oben gedachten, wird er wohl aus einer abgeleiteten Quelle geschöpft haben. Im vierten Jahrhundert spricht Libanios von der συλλογή des Homeros durch Peisistratos, δ μάλιστα σπουδάσας περί την Όμηρου ποίησιν. Es ist unnöthig, auf die spätern abgeleiteten Zeugnisse hinzuweisen; nur der Aeusserung des Suidas sei noch gedacht: "Υστερον δὲ (Όμηρος) συνετέθη καὶ συνετάχθη ὑπὸ πολλῶν καὶ μάλιστα ὑπὸ Πεισιστράτου, τοῦ τῶν Αθηναίων τυράννου.

Haben wir nun die Quelle Ciceros und der sonstigen Zeugnisse über des Peisistratos Homerische Thätigkeit in dem berühmten Werke des Dikaiarchos gefunden, so kann es keinem weitern Zweifel unterliegen, dass dem Aristarchos und seinen Vorgängern die Kunde davon zugekommen war, wogegen, wie wir am Anfange zu zeigen versuchten, kein stichhaltiger Grund vorzubringen ist. Sodann ergibt sich aber auch, dass an dieser Nachricht, da wir sie dem Dikaiarchos, dem Schüler des Aristoteles, verdanken, kein Zweifel berechtigt ist, wofern nicht entscheidende Bedenken sich dagegen erheben. Wollte man alle Nachrichten, über welche so gute Zeugnisse wie das eines Dikaiarchos vorliegen, in Zweifel ziehen, weil sie nicht früher berichtet werden, so würden wir uns eines guten Theils unserer Kenntniss der Blüthezeit von Griechenland berauben. Auf wie späten Zeugnissen beruhen manche unserer bedeu-

<sup>\*)</sup> Wir finden die Nachricht auch in einem Bruchstücke des Herakleides Pontikos und bei Plutarchos. Lykurgos soll die Homerischen Gedichte von den Nachkommen des Kreophylos erhalten haben. Vgl. unten S. 22 f.

tendsten Kenntnisse der alten Litteratur, die uns oft durch den reinsten Zufall erhalten sind! Lehrs hat in dem trefflichen Vortrag 'Ueber Wahrheit und Dichtung in der Griechischen Litteraturgeschichte' manche Quellen leichtfertiger Fälschung nachgewiesen, aber gegen eine von Dikaiarchos berichtete Thatsache wäre der Verdacht einer Erdichtung ungerecht. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es auch Dikaiarchos, welcher der Bibliothek des Peisistratos in Athen gedachte, die von Athenäos (I, 4) und Gellius (VI, 17, 1) erwähnt wird.

Nun aber treffen wir in ganz später Zeit, bei Tzetzes und in der Schrift eines unbekannten Verfassers περὶ κουιωδίας, auf ein Zeugniss, welches uns die Namen der vier Männer nennt, denen Peisistratos die Sammlung der Homerischen Gedichte übertragen habe. Die Nachricht steht neben der wunderlichen Uebertragung der έβδομήχοντα δύο γραμucrinoi, welche unter Ptolemaios Philadelphos das alte Testament ins Griechische übersetzt haben sollen, auf den Peisistratischen Homer, und hebt sich dadurch um so deutlicher als auf echter Ueberlieferung beruhend hervor. Bei Tzetzes stehen die Namen in dieser Folge: Έπικόγκιλος, Όνομάκριτος Άθηναίος, Ζώπυρος Ήρακλεώτης καὶ Όρφεὺς Κροτωνιάτης. In der Schrift περί χωμωδίας lesen wir dagegen: Οί δὲ τέσσαρσί τισι τών έπὶ Πεισιστράτου διόςθωσιν άναφέρουσιν, 'Ορφεῖ Κροτωνιάτη, Ζωπύρω 'Ηρακλεώτη, 'Ο νομακρίτω '19ηναίω καὶ καγ ἐπὶ κογκυλω. Welche Folge die ursprüngliche war, lässt sich an sich nicht bestimmen; in der einen steht der verdorbene Name am Anfang, in der andern am Ende. Ich kann es nur für einen höchst unglücklichen Gedanken halten, obgleich ihm der Beifall bedeutender Männer zu Theil geworden, wenn Cramer in ἐπὶ κογκιλω das hier widersinuige ἐπικῷ κίκλω sucht. Offenbar muss darin ein Name nebst der Bezeichnung der Vaterstadt stecken, und der Anklang an ἐπικὸς κύκλος ist eben nur einer der mancherlei neckischen Zufälle. Wenn Hase auf dem Rande neben 'Ονομακρίτω '49ηναίω καὶ καγ ἐπὶ κογκυλω zu lesen glaubte 'Αθηνοδώρω ἐπίκλην Κορδυλίωνι\*), so kann unmöglich dieser kurz vor

<sup>[\*)</sup> Nach Dübner bei Ritschl Opusc. I, 163 steht dies wirklich in der Handschrift, nur das A ist weggeschnitten.]

Christi Geburt lebende Pergamenische Bibliothekar, der sich besonders mit den Stoikern beschäftigte, der Freund des Cato von Utica, als vierter gemeint sein, da die ganze Angabe sonst so verständig ist; viel wahrscheinlicher vermuthete Cramer, dieser werde als Gewährsmann genannt. In der ursprünglichen Fassung konnte sehr wohl stehen, üc onger Αθηνόδωρος ἐπίκλην Κορδυλίων; ein späterer Abschreiber verwies den Namen an den Rand, und ein dritter glaubte das Missverstandene zu verbessern, wenn er ihn in den zu den andern Namen stimmenden Dativ setzte. Was aber das verdorbene ἐπικόγκυλος betrifft, so glaube ich noch immer, dass hier ein sehr bedeutender Mann gestanden haben müsse, und bei den mancherlei Schicksalen, welche dieser Bericht erlitt, ehe er jene späten Fassungen annahm, halte ich noch immer trotz Ritschls pus atque venenum die Vermuthung, die sich mir und meinem früh heimgegangenen Freunde Lersch beim ersten Blick aufdrängte, für wohl berechtigt, dass ἐπικογ eine bei der Compendienschrift der Namen leicht erklärliche Verderbung des Namens Σιμωνίδης (Σιμω) und κυλος aus Κείος entstanden sei. Den Orpheus von Kroton nannte Asklepiades ἐν τῷ ς' βιβλίω τῶν γραμματικῶν als Genossen des Peisistratos. Zopyros von Heraklea, dessen Zeitalter wir hier erfahren, war gleich Onomakritos einer der Orphischen Dichter. Onomakritos wurde von Hipparchos verbannt, weil er sich bei der Sammlung der Orakelsprüche des Musaios, als διαθέτης derselben (Herod. VII, 6), Fälschungen erlaubt hatte. Simonides war nach dem Platonischen Hipparchos immer um den gleichnamigen Peisistratiden; da seine Geburt Ol. 56, 1 fällt, so könnte er sehr leicht unter der dritten Tyrannis des Peisistratos (Ol. 59, 4-63, 2) schon nach Athen gezogen worden sein.

Wie aber sollen wir über die ganze Nachricht urtheilen? Sollen wir sie einfach verwerfen, weil so schlechte Hände von Spätlingen sie uns zugetragen haben? Sie zu ersinnen, waren die Spätern unfähig. Schon Pausanias gedenkt der Genossen des Peisistratos bei seiner Anordnung der Homerischen Gedichte, ja wir sahen die Wahrscheinlichkeit, dass die Angabe zunächst von dem Grammatiker Athenodoros kurz vor

Christi Geburt stamme. Was hindert uns aber auch sie auf Dikaiarchos zurückzuführen? Die von diesem berichtete Sorge des Peisistratos um Homeros lernen wir erst durch Cicero kennen; da ist es nicht zu verwundern, dass die von Dikaiarchos verzeichneten Namen der bei jener Peisistratischen Sammlung thätigen Männer erst durch Vermittlung eines jüngern Zeitgenossen Ciceros auf uns gekommen sind. Wer da weiss, aus welchen wundersamen, oft gar weit entlegenen Bruchsteinen wir unsere Kenntniss mancher Punkte der alten Litteratur zusammenbringen müssen, wird es gar nicht auffallend finden, dass jene Nachricht des Dikaiarchos in zwei von so verschiedenen Händen uns zugebrachten Stücken sich erhalten hat.

So steht also die unter Peisistratos von den genannten vier Männern ausgegangene Sammlung der Homerischen Gedichte als eine von Dikaiarchos überlieferte Thatsache fest.\*) Dass diese die ursprüngliche Folge und Anordnung beider Gedichte im Ganzen hergestellt habe, war allgemeine Ausicht des Alterthums, insbesondere der Alexandrinischen Grammatiker, wenn auch die Möglichkeit des Einfügens eines den ursprünglichen Gedichten fremden Gesanges und des Anschlusses einer spätern Fortsetzung zugegeben ward, wie die behauptete Einschiebung des zehnten Buches und die von Aristophanes und Aristarchos angenommene Nachdichtung des Endes der Odyssee beweisen. Auch dass die von Peisistratos gesammelten Gedichte durch die Fortpflanzung der Rhapsoden Veränderungen und Entstellungen erfahren hätten, gab man zu; erst später glaubte man absichtliche Zusätze und Aenderungen der Peisistratischen Sammler selbst annehmen zu dürfen. Eine frühere Sammlung, aber auch Entstellung schrieb man dem Kynaithos auf Chios zu, wovon uns aber auch nur durch das wohl späte Zeugniss in den Σικελικά des Hippostratos (Müller fragm. hist. gr. IV, 432 f.) zufällige Kunde geworden st. Und noch früher besassen nach Plutarchos die Nachkommen

<sup>[\*)</sup> Lehrs hat dies zu widerlegen nicht versucht, und die Leidenschaftlichkeit, mit welcher er immer wieder auf die Nachricht von der Sammlung des Peisistratos als ein einfältiges Märchen hinweist, kann den Mangel des Beweises nicht ersetzen.]

des Kreophylos auf Samos eine Sammlung: denn den Lykurgos lässt er dieselbe nur abschreiben, da jene die Gesänge bewahrten, wenn er auch von Lykurgos sagt: ἐγράψατο προθύμως καὶ συνήγαγεν, wo συνάγειν nur den Gegensatz einer vollständigen Sammlung zu den bisher in Griechenland einzeln verbreiteten Gesängen bildet. Die ganze Darstellung des Plutarchos ist etwas verworren, und wir wissen nicht, welchem Gewährsmann er folgt. Lag auch hier ein Bericht des Dikaiarchos zu Grunde? Des Peisistratos Sammlung verdrängte die übrigen, da sie die vollständigste und sorgfältigste von allen war, und ging auch die Urhandschrift im Perserkriege zu Grunde, so hatte sie doch bereits so allgemeinen Eingang, besonders bei dem Werthe, den das aufblühende Athen auf den öffentlichen Vortrag der Homerischen Gesänge legte, gefunden, dass sie überall als Richtschnur galt, und auch die Alexandrinische Kritik nur auf eine Säuberung des aus ihr hervorgegangenen Textes, mit genauer Berücksichtigung des Homerischen Sprachgebrauches, des Sachlichen und der ganzen epischen Weise, sich hingewiesen sah.

## ZUSATZ.

Allgemein, so viel ich weiss, nimmt man an, dass die Peisistratische Handschrift der Homerischen Gedichte frühe, wahrscheinlich im Perserkriege, untergegangen sei, und den Alexandrinern weder diese, noch irgend eine im alten Alphabet geschriebene Handschrift vorgelegen habe. Die Begründung von Giese "Der äolische Dialekt" S. 163—171 scheint mir ganz unwiderleglich. Auch Christ in dem oben angeführten Aufsatze (S. 609) hält es wenigstens für höchst problematisch, dass den Alexandrinern noch eine im alten Alphabet abgefasste Handschrift des Homeros vorgelegen habe. Freilich meint er den Beweis liefern zu können, dass Aristarchos noch von einer solchen des Pindaros gewusst, und er glaubt annehmen zu dürfen, dass Aristophanes die Umschreibung des Textes in das neue Alphabet vorgenommen. Aber das Schol. Nem. I, 34 (24) beweist mit nichten, dass Aristarchos eine Handschrift ge-

sehen, wo ein Acc. Plural der zweiten Deklination  $o_{\mathcal{S}}$  geschrieben gewesen; vielmehr erklärte er das überlieferte  $\delta o \lambda \delta_{\mathcal{S}}$  als ein Ueberbleibsel der alten Schrift. Uud wenn sonst sich Stellen bei Pindaros finden, wo statt des überlieferten o  $\omega$  oder ov, statt  $\varepsilon$   $\eta$  oder  $\varepsilon\iota$  herzustellen ist, so beweist dies nicht einmal, dass der Fehler hierdurch entstanden, am allerwenigsten, dass die Alexandriner sich durch des Dichters Urhandschrift oder eine daraus hergeleitete im alten Alphabete täuschen liessen. Hätten sie eine solche Handschrift besessen, wie oft würden sie sich, nicht bloss in solchen Fällen, sondern in viel bedenklichern, auf die uralte Handschrift berufen haben, und wie sollten sie besonders das Digamma ganz haben schwinden lassen?

Aber neuerdings werden wir belehrt, dass die Alexandriner noch die Peisistratische Handschrift gekannt haben. Nach Mayhoff de Rhiam Cretensis studiis Homericis S. 28 f. steht es fest, das Zenodotos sich derselben bediente, sichere Anzeichen verrathen, dass Aristarchos sie benutzt (gründet sich dies etwa auf eine mir entgangene Nachweisung?), und deutliche Beweise sprechen für die hiernach wahrscheinliche Annahme, dass auch der zwischen Aristophanes und Aristarchos stehende Rhianos sie gekannt habe. Die Beweise für die letztere Annahme finden wir S. 36 ff. Aber man höre und staune! Da Rhianos ξ, 295 ἐφέσσατο, Zenodotos ἐφείσατο statt des Aristarchischen ἐέσσατο las, so soll dies darauf führen, dass in der Peisistratischen Handschrift EDESATO gestanden, worin aber  $\Phi$  so undeutlich geworden, dass man es für Ehabe halten können. Warum aber sollen nicht die Alexandriner schon die Lesarten ἐφέσσατο, ἐφείσατο und ἐέσσατο neben einander vorgefunden haben? Auf die Peisistratische Handschrift deutet hier eben nichts, wenn man nicht gerade um jeden Preis sich einen Beweis verschaffen will. Mayhoff wirft mir bei dieser Gelegenheit einen Irrthum vor, der nur in seinem Kopfe steckt; mir ist nichts weniger eingefallen, als έσσο und εφείσατο auf dasselbe Zeitwort zurückzuführen, ich stellte nur die beiden Zenodotischen Lesarten des Augmentwegen zusammen, worin sich eben Zenodotos hier nicht gleich geblieben sei. Und woher wissen wir, dass das Peisistratische Exemplar im alten Alphabet geschrieben war, dass es u. a. das Digamma gekannt? War Simonides mit unter den Redaktoren der Peisistratischen Handschrift, wie ich nicht ohne Grund vermuthet habe, so könnte sich die Nachricht, dass dieser mehrere neue Buchstaben erfunden, eben darauf beziehen, dass er in der von ihm mit besorgten Handschrift das Jonische Alphabet zuerst eingeführt. Wie Luthers Bibelübersetzung der oberdeutschen Sprache, die Herrschaft sicherte, so war für Griechenland keine Möglichkeit einer raschern Einführung des Jonischen Alphabets als in der Abfassung des vollständigen für alle maassgebenden Homeros. Doch folgen wir Mayhoff weiter. ξ, 522 lasen Rhianos und Aristophanes εἴνισθαι statt ἕννυσθαι. Hier ist Mayhoff schon bescheidener. Potuit autem Rhianus, hören wir, etiam huius lectionis confirmationem quaerere ex Pisistratea: nam cum antiquo illo tempore neque litterae geminari et E pro Ei scribi soleret, ENYSOAI pro Elveo9ai accipere nemini non licebat. Ist etwa in späterer Zeit der Wechsel zwischen  $\epsilon$  und  $\epsilon \iota$ nicht häufig genug und beruht er zwischen λλομένων neben είλομένων in der Stelle des Sophokles Antig. 340 etwa auch auf der alten Schrift? Erst wenn die Benutzung der Peisistratischen Handschrift durch Rhianos feststand, durfte eine solche Vermuthung angedeutet werden. Nicht besser steht es mit  $\zeta$ , 46, wo ganz willkürlich des Rhianos  $\tau_{\tilde{H}}$  statt τῷ daher kommen soll, dass in der Handschrift TOI geschrieben stand, aber O so undeutlich war, dass man es Elesen konnte. Und doch liegt dort ein ganz anderer Ursprung der verschiedenen Lesart so nahe als möglich! Besondere Beweiskraft findet Mayhoff S. 29. 45-47 in A, 553. Wenn hier Rhianos, Aristophanes und Aristarchos οἴτ' ἔφομαι lasen, so weiss Mayhoff, dass diese Lesart auf Missverständniss der Schreibung des Peisistratischen Exemplars OFEPOMAI beruht; man habe nämlich F für T angesehen. Aber wie wäre es möglich, dass, wenn die Alexandriner eine Handschrift vor sich hatten, in welcher das Digamma sich fand, dass dieses ganz aus dem Homerischen Texte verdrängt worden wäre! Denn die Formen αὐέρυσαν, αὐίαχος und ταλαύρινος haben sich durch die etwas veränderte Aussprache in der Schrift

festgesetzt. Auch Mayhoffs ganze Behandlung der Homerischen Stelle geht fehl. Dass die Lesart οὐδὲ μεταλλῶ auf blosser Vermuthung beruhe, ist höchst unwahrscheinlich; die Handschriften schwankten hier wohl, wie so häufig. zwischen ovdé und ovre. Zenodotos scheint ovdé beibehalten zu haben, ja es wäre sonderbar, wenn nicht andere hier  $o\dot{v}\dot{\delta}$  —  $o\dot{v}\dot{\delta}\dot{\epsilon}$  gelesen hätten. Wie konnte Mayhoff übersehen. dass auch A, 108 Aristophanes und Aristarchos οὖτε — οὖτε statt ovre - ordé oder ordé - ordé gelesen zu haben scheinen, wo die hier von ihm angenommene Entstehung der verschiedenen Lesart unmöglich ist. Ein doppeltes ofre findet sich auch sonst bei Homer, wie  $\alpha$ , 206.  $\epsilon$ , 104. Seltsam ist der Grund, den Mayhoff für sein οὐκ εἴρομαι οὐδὲ μεταλλῶ aus dem Verse der vorhergehenden Rede hernimmt: Μήτι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα; dort liegt ja der Nachdruck auf der Verneinung, und so gut der Dichter zwischen εἴρομαι und διείρομαι wechseln konnte, so gut, ja noch eher zwischen den verschiedenen syntaktischen Verbindungen. Von einer Athenischen Ausgabe, die sich aus der Zeit des Peisistratos erhalten habe, zeigt sich in den Resten der Alexandrinischen Kritiken nicht die geringste Spur, obgleich diese eine der wichtigsten Quellen gewesen sein würde, deren Nichtanführung neben der Chiischen und andern städtischen Ausgaben der allerwunderlichste Zufall wäre. Dagegen dürfen wir wohl annehmen, dass Handschriften, welche die später in Athen gangbare Gestalt der Homerischen Gedichte gaben, den Alexandrinern bekannt waren. Wenn Kayser (Philologus XXI, 315 f.) gegen mich zu behaupten wagt, die Verse, welche im Platonischen zweiten Alkibiades 9, 548-552 gelesen werden, hätten nicht in ältern Handschriften, sondern nur im Exemplar des Verfassers jenes Dialogs gestanden, seien den Alexandrinern unbekannt gewesen und daher nicht von ihnen gestrichen worden, so ist dies seine Sache. Meine Ansicht ist die von Fr. Aug. Wolf Prolegomena S. 37. Weiss denn Kayser nicht, dass uns nur zufällig bei Plutarchos die Nachricht erhalten ist, Aristarchos habe die Verse I, 458-461 gestrichen? Dürfen wir nicht darauf hin annehmen, dass die Alexandriner auch an andern Stellen Verse gestrichen, ohne

dass unsere höchst bruchstückartige Ueberlieferung uns Wenn sich bei Plato, Aristoteles, davon Kunde giebt? Aeschines Verse finden, von denen nirgendwo sonst eine Spur ist, warum sollen wir nicht glauben, dass die Alexandriner diese sehr wohl gekannt, sie aber gestrichen, weil sie ihnen unpassend schienen, wie sie manche andere wegliessen. La Roche (Die Homerische Textkritik im Alterthum 40) nimmt freilich nicht allein an, die Alexandriner hätten die Exemplare des Peisistratos und des Aristoteles nicht gehabt, sondern es scheint ihm auch, der Attische Homer, wie ihn Plato, Xenophon, Lykurgos und Aeschines lesen, habe ihnen nicht zu Gebote gestanden; aber dazu scheint die Nichterwähnung der von diesen gelesenen Verse und mancher bei ihnen sich findenden Lesarten nicht zu berechtigen. Selbst ihre Kenntniss der Aristotelischen Handschrift möchte man nach einigen aus ihr erwähnten Lesarten voraussetzen dürfen. Bleiben wir uns nur immer bewusst, wie lückenhaft unsere Kenntniss der Alexandrinischen Kritik ist, so dass aus der blossen Nichterwähnung nur unter ganz besondern Umständen ein sicherer Schluss zu ziehen ist.

## UEBER LACHMANN'S KRITIK DER HOMERISCHEN GESAENGE.

I.\*)

Als Fr. Aug. Wolf den heilig gehegten, vor ihm nur von einzelnen Kritikern nicht ohne Scheu bezweifelten Glauben an die Einheit der beiden grossen Homerischen Gedichte voll selbstbewusster Kraft zertrümmerte, da wagten nur sehr Wenige unter den Trümmern hervor dem gewaltigen Manne entgegenzutreten, der durch seine siegreichen Gründe den Streit um so sicherer auf immer abgethan zu haben schien, als die von ihm aufgestellte Ansicht nicht allein einen neuen, frischen und freien Blick in die Geschichte der gesammten ältesten Griechischen Litteratur eröffnete, sondern auch über das Wesen des epischen Gedichtes ein nie geahntes Licht verbreitete. Wolf selbst kam bald von der kühn hingestellten Ansicht, dass Ilias und Odyssee aus einer Masse einzelner Gedichte zusammengesetzt seien, einer Ansicht, von welcher Schiller äusserte, sie müsse einem, wenn man sich in einige Gesänge dieser Gedichte hineingelesen habe, nothwendig barbarisch vorkommen, so weit zurück, dass er einen Theil der Ilias für ursprünglich Homerisch annahm und die Zahl jeuer einzelnen Lieder, aus welchen die beiden Gedichte zusammengesetzt seien, wesentlich beschränkte, wogegen manche an der rhapsodischen Aneinanderknüpfung vieler kleinen Lieder festhielten, wie

<sup>(\*)</sup> Allgemeine Monatsschrift für Litteratur 1850 II, 273-295.

unter anderen A. W. Schlegel im Jahre 1812 bemerkte, die gutherzige Klage, welche man oft von Freunden des Dichters führen höre, durch Wolf's Behauptungen geschehe ein Einbruch in das Heiligthum des ehrwürdigen Alten, man zerreisse ihnen ihren Homer, sei so wenig gegründet, dass vielmehr seine Rhapsodien dadurch erst von den fremdartigen Banden des Ganzen erlöst würden. Aber ein Versuch, die verschiedenen einzelnen Lieder aus den Homerischen Gedichten herauszulösen, wurde weder von Schlegel, noch von einem andern der zahlreichen sonstigen Anhänger der Wolfischen Ansicht unternommen — denn J. G. Schneider's willkürliche und rohe Kritik in der Vorrede zu den Orphischen Apyovaurung kann hier gar nicht in Betracht kommen -, bis K. Lachmann in zwei akademischen Abhandlungen, von welchen er die erste im Dezember 1837, die andere im März 1841 in der Berliner Akademie vortrug (erschienen 1839 und 1843) mit schneidender Schärfe die Folgen der Wolfischen Ansicht zog und die Lieder, aus welchen die Ilias von den Pisistrateern zusammengesetzt worden, nachzuweisen versuchte\*). Lachmann's scharfsinnige Auflösung fand bald von vielen Seiten her den entschiedensten Beifall, der sich auf die für den Verfasser erfreulichste Weise darin zu erkennen gab, dass man, was Lachmann selbst von einer fortgesetzten und umfassendern Forschung gehofft hatte, manches genauer und einiges anders zu bestimmen unternahm. Unter denjenigen, welche Lachmann's Ansicht entschieden beitraten, ist zunächst L Färber zu nennen, der in seiner schlecht geschriebenen, aber inhaltsreichen und sehr beachtenswerthen Programmabhandlung: Disputatio Homerica (Brandenburg 1841), besonders die vier ersten Bücher, meist mit Lachmann übereinstimmend, behandelt, so dass er behauptet: Omnia, quae dicit vir praestantissimus, tam firma sunt, adeo nihil in coniectura et dubio positum, sed tam certa et deliherata sunt

<sup>[\*)</sup> Zur Geschichte der Entstehung der Lachmannschen Untersuchungen vgl. die Auszüge aus seinen Briefen an Lehrs, bei Friedländer 'Die Homerische Kritik von Wolf bis Grote' S. V—X. Ueber Lachmanns Kritik handelt Friedländer S. 17—68. Vgl. meine Beurtheilung in den 'Neuen Jahrbüchern' 68, 501—514.]

et ex principiis tam bene provisis proficiscuntur omnia, ut etiam, ubi eius sententiam augere aut emendare velis, ipsum habeas ducem, quem sequaris, praestantissimum. Um so auffallender muss es scheinen, dass Färber das eilfte bis zum achtzehnten Buche mit Ausschluss einiger, zum Theil grössern Interpolationen für ein einheitliches, in sich wohl abgerundetes grosses Gedicht erklärte, während Lachmann, dessen zweite Abhandlung Färber freilich noch nicht hatte benutzen können, vom eilften bis zum Schlusse des achtzehnten Buches sechs verschiedene Lieder annimmt. Einen andern fest überzeugten Anhänger fand Lachmann an dem früh verstorbenen, zur Hoffnung schöner Leistungen berechtigenden J. Fr. Lauer, der das eilfte Buch der Odyssee in Lachmannscher Weise behandelte (Quaestiones Homericae I, 1843). G. Bernhardy nahm die meisten Ergebnisse von Lachmann's erster Abhandlung im zweiten, 1845 erschienenen Bande seines Grundrisses der Griechischen Litteratur' (S. 93 ff.) unbedenklich an, während er über die folgenden Bücher der Ilias, da er Lachmann's zweite Abhandlung zur Zeit, wo er jene Stelle schrieb und drucken liess, noch nicht benutzen konnte, seine eigene Ansicht in Lachmann's Sinne aussprach, die aber weit genug von Lachmann's Ergebnissen abweicht. H. Köchly, der sich bereits in dem Aufsatze: 'Homer und das Griechische Epos' in der 'Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft' (1843) für Lachmann erklärt hatte, versuchte auf der Darmstädter Philologenversammlung (1845) eine eigenthümliche Ansicht über das zweite Buch der Ilias nach Lachmann's Grundsätzen aufzustellen, wie M. Haupt zu Lachmann's erster Abhandlung einzelne weiter ausführende Zusätze gab, welche dem besondern Abdrucke von Lachmann's 'Betrachtungen über Homer's Ilias' (1847) beigefügt wurden. Hieran schlossen sich denn im Jahre 1848 G. Curtius, K. A. J. Hoffmann und A. Rhode. Die 'Homerischen Studien' von Curtius im 'Philologus' III, 1 suchen besonders von Seiten der Sprache Lachmann's Ansichten im einzelnen zu begründen oder zu modificiren, wogegen Hoffmann in seinem daselbst III, 2 begonnenen Aufsatze auf den metrischen und prosodischen Verschiedenheiten fusst, die er in seinen: Quaestiones Homericae

(1842—1848) nachgewiesen zu haben glaubt. Endlich stellte Rhode in einer Programmabhandlung (Dresden 1848) Untersuchungen über das siebzehnte Buch der Odyssee in Lachmann's Sinne an.

Hatte sich Lachmann auf diese Weise mancher scharfsinnigen Anhänger zu erfreuen - und viele, welche öffentlich keine Gelegenheit nahmen, ihre Aussicht auszusprechen, waren ihm von Anfang an zugefallen -, so konnte es aber auch unmöglich an Gegnern fehlen, die ihre auf fester Ueberzeugung beruhende Meinung in Bezug auf die ursprüngliche, nur durch Interpolationen gestörte Einheit beider Gedichte nicht ohne weiteres aufopfern und sich dem scharfsinnigen Gegner gefangen geben wollten. Der erste, welcher sich mit Lachmann's Kritik nicht einverstanden erklärte, dürfte K. O. Müller gewesen sein, der die von jenem behauptete Art der Zusammensetzung aus verschiedenen Liedern weder für wahrscheinlich, noch weniger für erwiesen hielt (Göttinger Anzeigen 1839 Nr. 88). K. E. Geppert, der in einer umfassenden, sehr fleissigen, aber in ihren Ergebnissen ganz fehlgehenden Arbeit (Ueber den Ursprung der Homerischen Gesänge', 1840) Ilias und Odyssee, mit Ausnahme mancher Interpolationen und Zudichtungen, als das Werk eines Dichters nachzuweisen suchte, erklärte sich entschieden gegen Lachmann, ohne im einzelnen auf eine Widerlegung einzugehen. 'Man sucht gegenwärtig', bemerkte er in der Vorrede, 'die vorliegenden Gesänge in eine Anzahl von Parzellen, einzelne Lieder, wie sie genannt werden, zu zerstücken, ohne uns zu zeigen, worin sich dieselben ihrer innern Beschaffenheit nach von einander unterscheiden. Einige leichte Incongruenzen in der Zeitrechnung, der mehr oder minder beschleunigte Gang der Erzählung, grössere oder geringere Ausführlichkeit in verschiedenen Stellen, ja selbst der äussere Abschluss irgend einer Scene nebst andern unerheblichen Dingen genügen, um sogleich auf mehrere Verfasser zu schliessen, die, ohne in ihren Produktionen verschieden zu sein, doch für individuell verschieden gelten sollen, und auf diesem Wege sind wir mit einer anscheinend sehr feinen und haarscharfen Kritik zum Schluss an ein Verfahren gekommen, welches alle Kritik aufhebt und durch die Vernichtung eines jeden positiven Anhaltes in völligen Atomismus ausartet'. Geppert hatte bereits ganz kurze Zeit vor der Herausgabe seiner Schrift auf der Gothaer Philologenversammlung die Sache zur Sprache gebracht, bei welcher Gelegenheit Nitzsch die einheitlichen Grundgedanken der beiden grossen Homerischen Gedichte entwickelte. Den ersten Versuch einer Widerlegung der Lachmann'schen Kritik im einzelnen machte Fr. G. K. Gross in der Promotionsschrift: Vindiciarum Homericarum part. I (1845), welche sich nur über die fünf ersten Bücher der Ilias erstreckt. Eine die ganze Ilias umfassende, meist mit Geschick gegen Lachmann ankämpfende, aber zuweilen auf der andern Seite zu weit gehende Beurtheilung und Widerlegung gab W. Fr. L. Bäumlein, der bereits in der Programmabhandlung: De compositione Iliadis ct Odysseae (Stuttgart 1848) die Einheit beider Gedichte zu begründen gesucht hatte, in der 'Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft' 1848 Nr. 41 ff. und 1850 Nr. 19 ff. In ähnlicher Weise sprach sich zuletzt K. Fr. Nägelsbach in der zweiten Ausgabe seiner 'Anmerkungen zur Ilias' (1850) aus, sowohl in den Erklärungen selbst als im vierten Excurs.

Lachmann will davon ausgehen, dass erstens manche Stücke in den Homerischen Gedichten in der Form einzelner Lieder gedichtet seien, so dass sie minder streng geknüpfte Abschnitte sich gestatten, und zweitens zu Anfang der Lieder auch scheinbar sehr enge Verbindungen im Gebrauch gegewesen sein müssten. Hier werden gleich, wie sehr auch der Kritiker sich den Anschein geben möchte, ohne alles Vorurtheil an die Untersuchung zu gehen, ohne weiteres einzelne Lieder, wie Lachmann sie im Nibelungenliede nachgewiesen hat, vorausgesetzt, und das ganze Bestreben Lachmann's ist von vorn herein darauf gerichtet, diese einzelnen Lieder durch Entdeckung der Abschnitte herauszufinden, ohne dass vorher die Berechtigung zu einem solchen Verfahren nachgewiesen wäre. Schon das Beispiel, welches Lachmann für die erste Behauptung beibringt, beweist eine vorurtheilsvolle, von einer zur festen Ueberzeugung gewordenen Anschauung ausgehende und deshalb einseitig vor-

schreitende Betrachtung. Zwischen den beiden ersten Büchern der Ilias sei, meint er, eine Unterbrechung nicht zu verkennen, so dass nach dem ersten ein Aufhören des Gesanges und ein neues Anheben vorausgesetzt werde. Der Gegensatz sei hier nicht durchgeführt, sondern es heisse: 'Die Götter gingen zu Bett, und auch Zeus schlief. Alle Götter und Menschen schliefen, Zeus aber nicht'. Bäumlein und Nägelsbach glauben Lachmanns Ausstellung dadurch beseitigen zu müssen, dass sie die Worte: Δία δ' οὐκ ἔχε νήδυμος υπνος erklären: 'Den Zeus fesselte nicht der Schlaf', und einen Gegensatz zu εὐδον εταννύχιοι annehmen. Aber Exer findet sich in solchen Verbindungen nur in der Bedeutung in Besitz haben, wobei man sich im Deutschen verschiedener, bestimmter bezeichnender Uebersetzungen bedient, wie man hier übertragen kann: 'Ihn umfing nicht der Schlaf'. Auch die von Gross vorgeschlagene Tilgung von A, 611 scheint uns eben so unnöthig als unpassend. Lachmann irrte darin, dass er καθεῦδε vom wirklichen Schlafe verstand, da es vielmehr das Ruhen im Bette bezeichnet (wie auch Nägelsbach früher richtig mit andern erklärte) und ganz dem vorhergehenden κοιμάτο entspricht: Er ging zu seinem Lager, wo er früher sich schlafen legte (κοιμᾶτο, nicht schlief), wenn süsser Schlaf ihn ankam; dort ruhte er auch jetzt, nachdem er das Lager bestiegen, und neben ihm Here'. Man vgl. nur die Stellen  $\Omega$ , 673 ff.  $\gamma$ , 402.  $\delta$ , 302 ff.  $\eta$ , 344 ff. 9, 313.  $\tau$ , 50. Auch Lachmanns weitere Bemerkung, die Erwähnung, dass neben Zeus Here gelegen, würde sehr unzweckmässig gewesen sein, wenn der Dichter gleich darauf die Berufung des Traums hätte erzählen wollen, von welcher jene nichts habe wissen dürfen, ist ohne Belang. muss bei seiner Gattin schlafen, wie in der Odyssee Nestor und Menelaos, wie im letzten Buch der Ilias Briseis bei Achilleus schläft; dass Zeus dadurch bei der Berufung des Traums gehindert werde, konnte dem Homerischen Dichter kaum in Gedanken kommen. Aber beruhte auch alles, was Lachmann über die Nichtübereinstimmung des Anfanges des zweiten Buches mit dem Ende des ersten bemerkt hat, auf unbestrittener Wahrheit, so würde daraus doch noch keineswegs gefolgert werden dürfen, dass beide Bücher ursprünglich nicht zusammengehört, da noch immer die Möglichkeit bliebe, dass, da die grössern Gesänge in einzelnen Rhapsodien gesungen wurden, ein Rhapsode den Anfang des zweiten Buches zu seinem Zwecke umgeändert hätte.\*) Und dies gilt von den meisten Abschnitten, welche Lachmann gefunden haben will, wobei auch nicht unbemerkt bleiben darf, dass das fortlaufende Epos selbst sich gewisse Ruhepunkte und Abschnitte gestatten muss.

Nicht weniger müssen wir uns mit Bäumlein gegen die Auffassung des ένθα im Anfange der Odyssee (V. 11) erklären, welches Lachmann für den zweiten der beiden oben angeführten Sätze geltend macht, dass zu Anfang der Lieder auch scheinbar sehr enge Verbindungen in Gebrauch gewesen sein müssten, so dass z. B. ein Abschnitt, der mit αὐτὰρ ἐπεί angefangen, deshalb nicht eben strenge mit dem vorhergehenden habe zusammenhängen müssen. "Er 9a steht dort in ganz enger Beziehung zu der vorhergehenden Erwähnung der Schicksale des Odysseus, von denen die Muse einen Theil erzählen soll, ja es schliesst sich an V. 9 nahe an, und man kann aus diesem  $\ell\nu \vartheta\alpha$  eben so wenig einen derartigen Schluss ziehen, als Lachmann aus tòr d' olor V. 14 wird folgern wollen, der Dichter könne am Anfang des Liedes sich ohne weiteres des Pronomens der dritten Person bedienen, ohne den Namen des Mannes zu nennen, von welchem er singen wolle. Dass ein Rhapsode ein Lied ohne irgend eine vorhergehende Einleitung mit einem airae enet habe beginnen können, scheint uns eine so äusserst seltsame Behauptung, dass man dafür einen stichhaltigen Beweis wohl verlangen dürfte. Nur aus einem allgemein bekannten grössern Gedichte konnte wohl ein Rhapsode einen auf eine solche Weise anhebenden Abschnitt vortragen; nimmer aber konnte es einem Dichter einfallen. ein einzelnes für sich bestehendes Lied mit einem airàe êmei zu beginnen, ohne vorhergehende Einleitung.

<sup>(\*)</sup> In meinem 'Aristarch' (S. 64) glaube ich die Unechtheit von V. 605-611 begründet zu haben.!

Wenn wir hiernach die beiden Behauptungen, von denen Lachmann ausgeht, in der Weise, wie er sie aufstellt, nicht gelten lassen können, so vermissen wir an der Stelle derselben eine für die folgenden Betrachtungen höchst wichtige Erörterung der Frage, ob und inwiefern einzelne nebensächliche Widersprüche und Abweichungen dem epischen Dichter gestattet seien, ihr Vorhandensein, falls es nicht aus Interpolation hervorgegangen, den Schluss auf verschiedene Lieder rechtfertige - eine Frage, welche Lachmann um so weniger als eine unnöthige umgehen durfte, als er so häufig aus solchen Widersprüchen Schlüsse zu ziehen sucht. Dass Widersprüche in Nebendingen sich in den Gedichten ausgezeichneter neuerer Dichter finden, bei denen an verschiedene Verfasser nicht gedacht werden kann, ist eine unleugbare Thatsache. Mehreres dieser Art hat neuerdings Gervinus bei Shakspeare hervorgehoben und richtig gewürdigt. Auf einen derartigen Widerspruch in 'Romeo und Julie' hat schon A. W. Schlegel hingewiesen; die Gräfin Capulet sagt dort im ersten Akte, sie sei Juliens Mutter in den Jahren geworden, in welchen ihre noch nicht vierzehn Jahre alte Tochter noch Mädchen sei, wogegen dieselbe, die hiernach keine 28 Jahre alt ist, sich im fünften Akte, obgleich die ganze Handlung keine volle sechs Tage dauert, ein hohes Alter zuschreibt. Goethe bemerkt gegen Eckermann, nachdem er einen ähnlichen Widerspruch aus 'Macbeth' angeführt hat, Shakspeare hätten solche Widersprüche nicht gekümmert; er lasse seine Personen Jedesmal das reden, was eben an dieser Stelle gehörig, wirksam und gut sei, ohne sich viel und ängstlich zu bekümmern and zu kalkuliren, ob diese Worte vielleicht mit einer andern Stelle in scheinbaren Widerspruch gerathen möchten. 'Ueberhaupt hat Shakspeare bei seinen Stücken schwerlich daran gedacht, dass sie als gedruckte Buchstaben vorliegen würden, die man überzählen und gegen einander vergleichen und berechnen möchte; vielmehr hatte er die Bühne vor Augen, als er schrieb; er sah seine Stücke als ein Bewegliches, Lebendiges an, das von den Brettern herab den Augen und Ohren rasch vorüberfliessen würde, das man nicht festhalten und im einzelnen bekritteln könnte, und wobei es bloss darauf

ankam, immer nur im gegenwärtigen Moment wirksam und bedeutend zu sein'. Sollte diese Bemerkung nicht auf den alten epischen Dichter seine vollste Anwendung finden, dessen Zuhörer noch viel williger den Eingebungen der Muse folgten als die Shakspeare's, des Zeitgenossen Baco's, bei denen der durch Philosophie, Kritik und Weltbildung geförderte Verstand die Einbildungskraft weit überragte! Goethe, Schiller u. a. haben sich nicht selten ähnliche Widersprüche erlaubt, ia zuweilen mit vollstem Bewusstsein, um durch Gestattung derselben einen höhern poetischen Zweck zu erreichen.\*) Wenn wir hiernach Widersprüche in Nebendingen dem alten epischen Dichter einzuräumen nicht anstehen dürfen, so sind wir dagegen weit entfernt, Widersprüche oder bedeutend hervortretende Unwahrscheinlichkeiten in der Haupthandlung rechtfertigen zu wollen, da die Haupthandlung in ihrer vollsten Ausdehnung dem Geiste des Sängers vorschweben muss. Indessen muss bei derartigen Widersprüchen, ehe man zur Annahme verschiedener Lieder sich versteht, die Frage sorgfältig erwogen werden, ob dieselben nicht durch Nachweisung einer Interpolation weggeräumt werden können. Vor allem aber bedarf es bei der Aufweisung von Widersprüchen der allergrössten Vorsicht, damit man sich nicht im Entdeckungseifer fortreissen lasse, dasjenige für anstössig und ungeschickt zu halten, was sich bei ruhiger Betrachtung als zweckmässig und ganz unbedenklich herausstellt. Einer gleichen, fast noch grössern Vorsicht bedarf es bei der Beurtheilung des verschiedenen Charakters der Darstellung, will man daraus die Verschiedenheit der Dichter nachweisen; nirgends liegt die Täuschung so nahe als gerade hier, da der einmal gefasste Verdacht leicht die freie Anschauung und gerechte Würdigung trübt. Auch hierzu bietet Lachmanns Kritik manche Belege.

Wir haben diejenigen Punkte hervorgehoben, deren Nichtbeachtung uns als die Grundmängel der Lachmannschen Betrachtungen erscheinen, deren Scharfsinn wir eben so wenig verkennen, als wir das Verdienst schmälern möchten, welches

<sup>(\*)</sup> Aehnliches der Art stellt jetzt Nutzhorn S. 103 ff. zusammen.]

dieser ausgezeichnete Forscher, dem wir persönlich zu Dank verpflichtet sind, durch die rücksichtslose Art seiner Kritik sich um die Anbahnung einer richtigern Einsicht in den Bau der Homerischen Gesänge erworben hat; denn wie Peerlkamps Angriffe auf die Horazischen Oden zu einer lebendigern Durchdringung dieser früher mehr bewunderten als verstandenen Gedichte geführt haben, so werden Lachmanns Forschungen jedenfalls den Blick in die Composition der Ilias auf die förderlichste Weise schärfen und, wenn sich auch die Ergebnisse derselben im Ganzen nicht bewähren dürften, die Untersuchung auf neue Bahnen leiten, von wo sich eine freiere Einsicht in das Wesen und die Entstehungsart der Ilias und Odyssee eröffnen wird. Gehen wir ja, wie Böckh auf der Darmstädter Versammlung bemerkte, auf allerlei Irrbahnen und in verschlungenen Kreisen der Wahrheit entgegen. hängt ja das Falsche sich überall an das Wahre an, doch der Irrthum selbst führt zur Wahrheit. Hatte die Wolfische Ansicht besonders durch Nitzsch allmählich an Einfluss bedeutend verloren, so trat Lachmanns gewaffnete Kritik als nothwendiger Gegensatz zu dieser immer weitere Kreise ziehenden Reaktion auf, um uns vor der drohenden Einseitigkeit zu bewahren und den Weg zur wahren Erkenntniss zu bahnen, die auch hier wohl in der Mitte liegen möchte.

Wenden wir uns zum einzelnen, so beginnt Lachmann mit der Bemerkung, bis A, 347 lese man ohne sonderlichen Anstoss, bis dort sei alles künstlich gegliedert, aber auch vollendet in kürzerer Darstellung der Erfolge; von dort an bis zum Schlusse des Buches folgten zwei Fortsetzungen, die theils unter sich, theils mit dem vorhergehenden nicht leicht zu vereinigen seien. Wie aber kann Lachmann von zwei Fortsetzungen sprechen, da er selbst zugesteht, seine sogenannte erste Fortsetzung, A, 431—492, stimme mit dem ersten Liede vollkommen, so dass sie ursprünglich damit zusammengehört haben müsse, oder wenigstens sehr geschickt und im Geiste des ersten Liedes hinzugedichtet sei! Freilich ist mit A, 347 die Beschreibung der Ausführung desjenigen erfüllt, was Agamemnon dem Achilleus gedroht hatte, aber einen Abschluss



des Streites haben wir hier mit nichten; der Dichter muss uns nothwendig zeigen, wie jener selbst seine Drohung dem Agamemnon gegenüber wahr hält und welche Verwicklungen daraus hervorgehen. Die ganze Darstellung des Streites in der Versammlung gibt sich nicht als eine selbständige Handlung, sondern nur als Exposition zu erkennen. Wenn Lachmann zwischen dem ersten Liede und der ersten Fortsetzung desselben keine Verschiedenheit findet und diese nur für bedenklich erklärt, wenn man sie mit der zweiten Fortsetzung vergleiche, eben dadurch, dass sie in diese eingeschoben sei, so hat dagegen Haupt zu beweisen gesucht, dass diese erste Fortsetzung nicht vom Dichter des ersten Liedes sein könne. Indessen hat Hoffmann seine Gründe gut widerlegt, doch billigt dieser, wie auch Bäumlein, Haupts Urtheil, wogegen sich Nägelsbach S. 105 ff. des Dichters annimmt. Die Stücke, welche Lachmann als zweite Fortsetzung bezeichnet, A, 348 — 429 und 493 — 611, sind nach seiner Behauptung weder mit dem ersten Liede, noch mit der ersten Fortsetzung zu vereinen, obgleich er die Vortrefflichkeit des Dichters anerkennt, der sich nur in Einzelheiten nicht in die Anschauung des ersten Sängers zu versetzen gewusst habe. Aber man sollte doch denken, einem Dichter, der sich die Fortsetzung eines an Umfang so beschränkten Liedes vorgesetzt, hätte dies unmöglich schwer fallen können, ja es hätte dieser, der sich das erste Lied gerade mit Beziehung auf die Fortsetzung lebendig vergegenwärtigte, sich viel leichter vor Widersprüchen hüten können als der ursprüngliche, darauf weniger achtende Dichter. Einen zwingenden Grund, diese sogenannte zweite Fortsetzung vom ersten Liede zu trennen, findet Lachmann in dem Widerspruche, dass 423 f. gesagt wird, Zeus sei gestern mit allen Göttern zu den Aethiopen gegangen, wogegen im ersten Liede die Götter im Olymp sich befinden (195 ff. 221 f.). Wir sind weit entfernt, diesen Widerspruch durch eine gezwungene Erklärung von den Worten Seol & άμα πάντες εποντο oder von 222 oder gar durch Streichung des letztern Verses, oder durch die von Gross ohne alle Berechtigung angenommene Interpolation von 188-222 heben

zu wollen, vielmehr gestehen wir den Widerspruch unbedenklich ein, ohne aber den daraus gezogenen Schluss für berechtigt zu halten. Wenn der Sänger, um einen längern Zeitraum zwischen den Klagen des Achilleus an seine Mutter und dem Versprechen des Zeus an Thetis zu gewinnen\*), 420 ff. zu der Dichtung greift, Zeus sei mit allen Göttern auf einige Tage zu den Aethiopen gegangen, so konate er dies sehr wohl thun, ohne sich zu erinnern, dass er vorher die Anwesenheit der Götter auf dem Olymp vorausgesetzt hatte, wie Nägelsbach richtig bemerkt hat. Ein solcher Widerspruch gehört zu den unmerklichen, die, da sie in unbedeutenden Dingen liegen und sich dem Geiste des an der Haupthandlung hängenden Zuhörers ganz entziehen, der Wirkung des Gedichtes nicht den geringsten Eintrag thun. Aber wäre dieser Widerspruch auch auf keine Weise zu entschuldigen, so dass er dem ursprünglichen Dichter unmöglich zugetraut werden dürfte, so würde daraus doch keineswegs auf zwei verschiedene Lieder nothwendig geschlossen werden müssen, da die Annahme der Interpolation von 421 — 427 und 493 — 496 (ein anderer Vers wäre durch die Einschiebung der letztern Verse verloren gegangen) vollkommen genügte. Wunderlich ist die Vermuthung von Hoffmann, die Darstellung des Streites zwischen Agamemnon und Achilleus vom Dichter des von Lachmann als zweite Fortsetzung bezeichneten Stückes sei verloren gegangen und an deren Stelle die jetzt erhaltene, vielleicht detaillirtere getreten. Die Eigenheiten, welche Haupt und Curtius hier haben nachweisen wollen, sind nicht von der Art, dass sie die Lachmannsche Annahme irgend begründen könnten, wie schon Bäumlein gegen Haupt nachgewiesen hat. Lachmann schreibt den beiden Fortsetzungen des ersten Liedes einerlei Anfang zu, und er meint in den gleichen Anfängen selbst einen Anhalt für die Vermuthung zu haben, dass auch

<sup>(\*)</sup> Aber, wie Friedländer bemerkt, ganz besonders auch, weil die Darstellung der Rücksendung der Chryseis eingefügt werden musste. Hoffmann hat meine deutlich oben ausgesprochene Ansicht wunderbar missverstanden in der 'Allgemeinen Monatsschrift' 1852 I, 251. Vgl. auch meine Schrift 'Aristarch' S. 53 f.]

die erste nicht vom Dichter des ersten Liedes sei, wogegen uns gerade umgekehrt scheinen möchte, dass, wenn über- überhaupt eine Einschiebung stattgefunden, die im Liede befindliche Anknüpfung mit αὐτάρ denselben Anfang bei dem eingeschobenen Stücke veranlasst hätte. Das Höchste, was wir Lachmann zugestehen könnten, wäre die von Bäumlein bewilligte Streichung von 430—492, für welche wir aber keine zwingenden Gründe sehen, vielmehr scheint die Auswerfung von 487—492 vollkommen zu genügen.

Schon Näke hatte in seinen Vorlesungen über die Ilias seit längerer Zeit auf ähnliche Weise, wie Lachmann, im ersten Buche zwei verschiedene Lieder unterschieden, wenn er auch erst, nachdem dieser seinen ersten Vortrag in der Akademie gehalten, aber noch vor dem Erscheinen desselben im Drucke, öffentlich mit dieser lang gehegten Ansicht hervortrat. Vgl. Opuscula I, 263 ff. Als Anfang des zweiten Liedes denkt er sich etwa 489 f., auf die gleich 349 gefolgt sei, wie 493 auf 429. Auch bei Näke bildet den Hauptgrund zur Annahme zweier Lieder der Widerspruch in Betreff der Götterreise; zwei andere Anstände, die Näke findet, beseitigen sich bei richtiger Auffassung sehr leicht, ein vierter betrifft die auch von uns ausgeworfene Stelle 488-492. Wir verweisen auf unsere Schrift de Zenodoti studiis Homericis S. 180 und K. O. Müller a. a. O. Uebrigens ist es auffallend, das Näke und Lachmann nicht bemerkt haben, dass sie den so sehr gemiedenen Widerspruch in einem und demselben Liede beibehalten haben; deun in demselben Stücke, in welchem die Götterreise erzählt wird, schiesst Apollon noch bis zum Tage der Versammlung und der Klage an Thetis. Vgl. 382 ff. 423 ff.

Fragen wir aber, inwiefern das von Lachmann als erstes Lied bezeichnete Stück ein einheitliches Ganzes sei, so konnte der Dichter unmöglich die Zuhörer entlassen ohne die Wirkung, welche die Wegführung der Briseis auf Achilleus gemacht, zu schildern; der tiefe, schneidende Schmerz, welcher sich in der Rede an die Herolde, die nur eine Bekräftigung seiner frühern Drohung an Agamemnon enthält, nicht aussprechen kann, muss seinen schärfsten Ausdruck erhalten, und nicht umsonst

hat uns der Dichter durch Nestor (280) daran erinnern lassen, Achilleus sei einer Göttin Sohn. Dieser muss sein Wehe der Mutter klagen, wie Chryses seinem Gotte, und Rache von dieser erflehen. Der Zwist der beiden Fürsten erhält von Agamemnons Seite seine Vollendung in der Wegführung der Briseis, Achilleus aber kann sich nicht dabei beruhigen, dass er seine Drohung den Herolden gegenüber wiederholt und sich zurückzieht, er muss alles aufwenden, seine Rache in's Werk zu setzen, und die Darstellung der wirklichen Rückerstattung der Chryseis wird nothwendig gefordert. Aber auch Näkes erstes Lied, welches aus 1-348 und 430-492 bestehen soll, entbehrt der abschliessenden Einheit, da ja die Hauptsache der Streit zwischen den Fürsten ist, wozu der Zorn des Apollon nur die Veranlassung bietet, so dass unmöglich das Lied mit der weiten Beschreibung der Wiedererstattung der Chryseis schliessen kann oder mit der hierauf matt nachschlagenden ·kurzen Beschreibung des zürnenden Helden. Daher hatte Grotefend, der lange vor Näke und Lachmann (in der Encyklopädie von Ersch und Gruber im Artikel Homer) das erste Lied mit 487 schliesst (348-430 wirft er aus), sich zu der seltsamen Vermuthung verleiten lassen, das erste Lied, dessen Anfang ursprünglich anders gelautet habe, sei ein Hymnus auf den Ferntreffer Apollon gewesen, in welchem Falle der Schluss freilich passend sein würde, aber gewiss nicht die weite Ausführung der Streitscene und das Zurücktreten des Gottes selbst.

Mit dem zweiten Buche beginnt Lachmanns zweites Lied. Wie aber die von diesem bemerkte Andeutung eines Abschnittes zwischen beiden Büchern und die Nichtübereinstimmung des Anfangs des zweiten Buches mit dem Ende des ersten, der einzige Grund für die Trennung beider, auf Missverständniss beruhe, haben wir oben gezeigt. Dass die Beziehungen auf das erste Buch sehr schwach sind und der Inhalt desselben dem Dichter nicht sehr lebendig vorzuschweben scheint, glauben wir vom grössten Theile des zweiten Buches, nur nicht vom Anfange desselben, zugeben zu dürfen, ohne dass dadurch die Scheidung des ersten und zweiten Buches als zweier verschiedenen Lieder begründet werden könnte, vielmehr schliesst sich der Anfang des

zweiten Buches auf das engste an das erste an. Als zweites Lied betrachtet Lachmann mit Ausscheidung mehrerer zum Theil grössern Interpolationen B 1-483. 780-785. Hier muss es nun zunächst sehr auffallen, dass der Kritiker, der sonst so leicht Anstoss nimmt, an der Hauptschwierigkeit schweigend vorübergeht, nämlich an der Frage, wie Agamemnon, dem doch Zeus durch den Traum die feste Zusicherung gegeben, er werde jetzt Troja einnehmen (29 ff.), und der selbst der Hoffnung lebt, an diesem Tage noch werde er die Stadt erobern (37), auf den Gedanken kommen könne, das Heer zu versuchen: das kann doch unmöglich durch den alterthümlichen Charakter erklärt werden, der sich in diesem Liede, Lachmann zufolge, darin zeigen soll, dass es das Innerliche, Gedanken und Absichten, verschweige und den Erfolg plötzlich hervortreten lasse. Aber bei Lachmann erklärt sich diese Nichtbeachtung des Widerspruches genügend daher, dass er nur immer Abschnitte einzelner, aneinander gereihter, sich fortsetzender Lieder zu entdecken sucht, worüber er die sonstige Composition des Gedichtes ganz übersieht. Bloss Hoffmann, Bäumlein und Nägelsbach sind auf diesen Widerspruch eingegangen, den selbst Dissen, der in den ersten Büchern der Ilias die feinste, wohlberechnete Motivirung nachzuweisen suchte (vgl. Dissens Schriften S. 335 f. Welckers Rheinisches Museum VI, 487 ff.), ganz unbeachtet gelassen hat. Hoffmann bemerkt, das Griechische Heer sei murrend und schwierig geworden, so dass es nicht leicht zum Kampfe zu bewegen sei, doch hoffe Agamemnon, durch den Vorschlag zur Heimkehr werde es in seinem natürlichen Stolze zur Erreichung des Zweckes, für den es schon so viel erduldet habe, sich ermannen. Aber von einer Schwierigkeit des Heeres findet sich keine Spur; weder die Länge des Krieges, noch die Zurücksetzung des Achilleus hat das Volk aufgeregt, das überhaupt in solchen Dingen keine Stimme hat, sondern allein den Fürsten folgt, von denen keiner sich dem Oberfeldherrn zu widersetzen, sich des Achilleus anzunehmen wagt. Auch dürfte zur Ermuthigung des Heeres kaum ein unpassenderes Mittel erdacht werden können als Agamemnons Rede. Bäumlein will den Entschluss des Oberfeldherrn, die Griechen zuerst durch den Vorschlag zur Flucht zu versuchen, daraus erklären, dass der Dichter ausdrücklich Agamemnons Verstand als seit dem Zank mit Achilleus verblendet habe darstellen wollen, wie Agamemnon selbst mit unwillkürlicher Selbstironie B, 111 seine Bethörung durch Zeus bekenne. Aber wenn Zeus den Sinn des Agamemnon bethörte, so musste seine Bethörung doch dem Zwecke des Zeus entsprechen, sie konnte nur die sein, welche er durch den Traum einleitete, die feste Ueberzeugung, er werde noch an diesem Tage Troja erobern. Die ganze Versuchung kommt rein aus der Luft gefallen, sie ist durch nichts motivirt, ein fremdes, an nichts sich anschliessendes Glied. Nägelsbach hilft sich durch die seltsame Auskunft, die Versuchung sei freilich für Agamemnon als Feldherrn nicht unbedingt nothwendig (es fragt sich nicht, ob sie nothwendig sei, sondern ob sie in den Zusammenhang passe), aber der Dichter habe eine solche Situation erfinden müssen, durch welche die ganze Scene mit Thersites und die darauf folgenden Reden des Odysseus und Nestor motivirt würden; diese aber seien bestimmt, die Hoffnung des Heeres und den Grund, auf dem sie ruhten, wie auch die Verpflichtung und Schwüre desselben hervorzuheben, und das Ausharren der Fürsten bei so langwieriger Dauer des Krieges zu erklären, und bildeten somit einen nothwendigen Theil der Exposition. Allein eine solche Begründung des langen Aushaltens der Griechen vor Troja muss dem epischen Dichter, der nur der Sage folgt und einem Zweifel an der Wahrheit derselben am wenigsten entgegenzutreten braucht, ganz fern liegen, und noch weniger durfte er hierzu sich einer Einleitung bedienen, welche im Zusammenhang der Dichtung nicht zu rechtfertigen ist. Agamemnon, den das Versprechen des Zeus ermuthigt hat, muss sofort, ohne das leiseste Bedenken zu fühlen, das Heer zur Schlacht, von welcher er die Eroberung Trojas erwartet, zusammenrufen. Hiernach sehen wir uns zu der von mir schon früher (in der Schrift: 'Homer und epische Kyklos' S. 64) aufgestellten Annahme genöthigt, dass B, 48-52. 87-454. 484-785 mit Ausschluss einiger kleinern Interpolationen ein für sich bestehendes Lied gebildet, worin Agamemnons

Absicht, nach Hause zurückzukehren, nicht blos vorgegeben ward, sondern ernstlich gemeint war.

Vollkommen stimmen wir mit Lachmann überein, wenn er die βουλή B, 53-86, deren Schwäche auch Geppert und K. O. Müller erkannt haben, als schlechtes Flickwerk mit Zustimmung von Haupt und Gross, auswirft. Die Gründe, welche Hoffmann, Bäumlein und Nägelsbach gegen Lachmann und Haupt angeführt haben, vermögen nicht diese schlechte Eindichtung, welcher auch Curtius vergebens zu Hülfe zu kommen sucht, irgend zu rechtfertigen. Vor allem müssen wir die Behauptung, Agamemnon könne den Plan, zum Angriffe zu schreiten, nicht ohne Zuziehung der Fürsten (?) oder des Kriegsrathes (?) ausführen, als durchaus unbegründet verwerfen. Und wäre dies der Fall, so müsste Agamemnon doch den klugen Plan (πυπινήν βουλήν) den Heerführern nicht bloss vollständig mittheilen, sondern auch zur Berathung vorlegen, was hier nicht im mindesten geschieht. In 73:

Πρώτα δ' έγων έπεσιν πειρήσομαι, η θέμις έστίν, will Hoffmann seltsamer Weise die Worte η θέμις ἐστίν mit πρῶτα δ' ἐγών verbinden, so dass durch ἐγών die Beziehung auf die dem Oberkönig zukommende Initiative hervorgehoben würde, was einen ganz falschen Hauptgegensatz zwischen έγών und έμεις geben würde. Der Hauptgegensatz liegt in φεύγειν κελεύσω, wodurch πειρήσομαι näher bestimmt wird, und έρητύειν; zu beiden ist υἶας Αχαιῶν zu ergänzen, nicht, wie Curtius mit dem Schol. B. will, ἐμέ, wogegen der Gebrauch von ἐρητύειν spricht. Vgl. B, 180. 189. 211. Auch in der Verwerfung von B, 143. 194-197. 203-205. 239-242 müssen wir Lachmann unbedingt beistimmen (Gross streicht bloss 143 und 194 f.), nur bleibt die Frage, ob nicht der von Aristarchos verworfene V. 193 auch fallen müsse. Zu der von Curtius versuchten Umstellung der Verse, die er selbst nicht für ursprünglich hält, sehen wir keinen genügenden Grund. Ganz entschieden müssen wir uns aber gegen Lachmanns Verdächtigung von 265-332 erklären, welche Verse Nägelsbach (auch Gross und Hoffmann nehmen sich derselben an) mit Glück gegen Lachmann, Haupt, Curtius und Köchly ver-

theidigt hat; freilich schwindet der Hauptanstoss erst bei unserer Annahme, dass wir hier ein ursprünglich mit dem Anfang des zweiten Buches nicht zusammenhängendes, selbstständiges Gedicht haben. 333-336, besonders der letztere Vers, scheinen uns unzweideutig zu beweisen, dass eine öffentlich an das versammelte Volk gehaltene Rede, keine blosse Anrede an Thersites, vorhergegangen sein muss, und Bäumlein hat richtig bemerkt, dass die Erzählung von Thersites gleich am Anfang, besonders in der Beschreibung seiner Gestalt, in's Niedrig-Komische angelegt sei, so dass die vorläufige Züchtigung desselben durch Odysseus, der seiner Drohung sogleich Kraft gibt, von vorn herein beabsichtigt ist. Auffallend ist es uns, dass Lachmann nicht auch 185-187 gestrichen hat; wir wenigstens wüssten diese Verse, in welchen auf die seltsamste Weiss Odysseus durch das Zepter des Agamemnon gleichsam zur Ausführung seines Willens bevollmächtigt wird, nicht zu halten. Das σκηπτρον des Odysseus (vgl. auch 199) ist dasjenige, welches jeder der Fürsten als solcher führt.

Köchly wollte auf eigenthümliche Weise zwei verschiedene, aber in vielen Stücken ähnliche Lieder im zweiten Buche unterscheiden, von denen das zweite nach schwerer Niederlage zu denken sei, so dass Agamemnon in vollem Ernste zur Heimkehr auffordere; der Anfang des ersten Liedes soll mit 47 schliessen, das zweite mit 48-52 beginnen. Das Schriftchen, in welchem Köchly diese Ansicht genauer zu begründen versprochen hat, ist unseres Wissens nicht erschienen. Schon Lachmann fiel es auf, dass beide von Köchly vorausgesetzte Lieder in der Ordnung der Begebenheiten und in den auftretenden Personen einander so ausserordentlich gleich seien, woher, wenn diese Annahme gegründet sein sollte, eines als die Nachahmung oder Parodie des andern zu betrachten sein würde. Seine Vermuthung scheint uns auf der wahren Beobachtung zu beruhen, dass hier eigentlich keine Versuchung stattfinde, sondern Agamemnons Vorschlag ernst gemeint sei, aber die daraus gezogene Folgerung ist durchaus verfehlt, und die versuchte Wiederherstellung der beiden vermutheten Lieder dürfte

schwerlich, abgesehen von der Grundlosigkeit der Annahme selbst, sich Beifall erwerben.

Dass Buch I bis H, mit Ausschluss einzelner Interpolationen, ursprünglich ein selbständiges Gedicht gebildet, haben wir in unserer oben angeführten Schrift S. 59 ff. zu erweisen gesucht, and diese Ansicht hat sich uns bis heute immer mehr bewährt\*). Dagegen sieht Lachmann hier vier verschiedene Lieder, von denen das dritte Buch das erste bilde, doch habe dieses innerhalb so bedeutende Zusätze erlitten, dass er nur etwas über 170 Verse für echt hält. wir zunächst, weshalb Lachmann das dritte Buch als besonderes Lied vom vierten abtrennen will, so stützt er sich besonders darauf, dass die δρκια im dritten Buche, deren σύγχυσις gerade den Inhalt des vierten bilde, eingeschoben seien; doch sind seine Gründe gegen die Echtheit der 60zια von Färber, Gross, Hoffmann, Bäumlein und Nägelsbach so überzeugend widerlegt worden, dass dieses Beweismittel völlig geschwunden ist. Aber Lachmann meint, wenn er sich auch entschlösse, die Athetese der ὅρχια aufzugeben, so sei doch in Bezug auf diese zwischen beiden Büchern nicht Uebereinstimmung genug, dass sie zu einem Gedichte gehört haben könnten. Hören wir seine Gründe. Nach 159 reichen sie sich beim Bündnisse die Hände, wovon im dritten Buche nichts vorkommt; doch gibt Lachmann jetzt zu, dass man diesen Vers hier als eingeschaltet aus B, 341 betrachten könne. Der Vers lautet: Σπονδαί τ' ἄκρητοι καὶ δεξιαί, αἶς ἐπέπιθμεν, wo doch δεξιαί unmöglich die rechten Hände sein können, sondern das Wort nach dem bekannten Gebrauche den Vertrag, die Zusage, bezeichnet, mag nun diese Bedeutung daher stammen, dass man sich beim Vertrage die rechte Hand gab oder das Wort eigentlich die Annahme (von δέχεσθαι) bezeichnen. Müsste man aber auch an der Bedeutung Handschlag festhalten, so wäre es doch sehr möglich, dass der Dichter im dritten Buch den Handschlag übergangen hätte, ohne dass er sich hier dieser Unterlassung erinnerte. Wichtiger scheint Lachmanns zweiter Grund, der Bund

<sup>[\*)</sup> Ausführlich haben wir sie in der unten wieder abgedruckten Abhandlung über diese Bücher begründet.]

werde im vierten Buch als abgeschlossen vorausgesetzt, aber nicht in der Schilderung des dritten Buches. Wie dies dadurch bewiesen werden soll, dass der Bruch des Bundes im vierten Buche nur durch υπέρ δρκια δηλήσασθαι (an vier Stellen, 67. 72. 236. 271), im dritten nicht so, sondern 107 durch Διος δραια δηλήσασθαι, 299 durch δραια πημηναι bezeichnet werde, ist uns räthselhaft. Und warum hat Lachmann nicht erwähnt, dass wir Δ, 157 κατά δ' δρκια πιστά πάτησαν und Δ, 269 ἐπεὶ σύν γ' ἥρκὶ ἔχευαν, also noch zwei andere Ausdruckweisen, lesen! Auch beschränken sich die vier Stellen des vierten Buches im Grunde auf zwei, da an der einen Stelle der ganze Vers, an der andern dessen grösster Theil aus dem Vorhergehenden wiederholt wird. Weshalb Γ, 107 hervergehoben wird, dass der Eidschwur dem Zeus geleistet worden (Διὸς δρχια), ergibt sich schon bei oberflächlichster Betrachtung der Stelle. Somit kann aus dem Wechsel des Ausdrucks gar kein Schluss gezogen werden. Was aber die Behauptung betrifft, im vierten Buche werde der Bund als abgeschlossen vorausgesetzt, nicht aber im dritten, so beruht der letztere Theil derselben auf dem entschiedensten Missverständniss. Freilich  $\Gamma$ , 107 muss der Bund als noch nicht abgeschlossen gelten, weil er wirklich noch unabgeschlossen ist, aber nach dem erfolgten Abschlusse der δρχια (245-313) gelten sie auch als wirklich bestehend, wenn nicht etwa Lachmann  $\Gamma$ , 323 dagegen anführen will, wo aber offenbar ein anderer Vertrag gemeint ist als der dem Zweikampf vorhergehende. Vgl. 73. 94. Wenn endlich Lachmann meint, A, 1 sei offenbar ein Liedesanfang, da hier an den Schluss von Buch I durchaus nicht wieder angeknüpft werde, namentlich nicht an Agamemnons Worte (Γ. 458 f.): Ύμεῖς δ' 'Αργείην 'Ελένην και κτήμαθ' "μί aven exocre, so motivirt ja die Götterversammlung am Anfang des vierten Buches gerade den Schuss des Pandaros auf Menelaos, wodurch der Vertrag verletzt wird, dem zufolge Agamemnon die Helena fordert; und müssten wir bei Jedem ähnlichen Uebergange von der Erde zum Olymp einen neuen Liedesanfang setzen, so würde es gar übel um die so Sefundenen Lieder bestellt sein.

Innerhalb des dritten Buches verwirft Lachmann die Erzählung, wie Aphrodite den Paris mit der Helena zusammenbringt, 383-448, worin Gross ihm beistimmt, und die damit zusammenhängende Teichoskopie, 121-244. Durch erstere soll das Gefühl der Symmetrie auf eine nur beim Nachdichter mögliche Weise verletzt werden. einer solchen Verletzung des Ebenmaasses würden wir selbst in dem Falle, wenn wir das dritte Buch für ein abgeschlossenes, selbständiges Lied halten müssten, keine Spur finden, viel weniger jetzt, wo wir es als Anfang eines grössern, gerade die häuslichen Verhältnisse des Trojanischen Fürstenhauses hervorhebenden, überall auf den unvermeidlichen Untergang hindeutenden Gedichtes zu betrachten haben. 382 leitet, wie Bäumlein treffend bemerkt hat, die folgende Scene ein, und müsste jedenfalls mit ausfallen, wo dann auch 381 kaum zu halten sein dürfte. Der Gegensatz zwischen dem von Helena selbst seiner Unmännlichkeit wegen gescholtenen Paris, der sich nach dem Zweikampf, dem er entronnen ist, des Liebesgenusses freut, und dem durch Verrath auf dem Schlachtfelde verwundeten Menelaos ist wohl beabsichtigt, und dem ganzen Charakter dieses Gedichtes vollkommen entsprechend. Der Dichter zeigt uns den Paris ganz sorglos und unbekümmert bei allen Leiden seines Volkes. Gegen die Teichoskopie, von welcher Schöll (zu Sophokles' Ajas S. 63) vermuthete, dass sie früher eine grössere Ausdehnung gehabt habe, erklärt sich Hoffmann aus metrischen, wie Curtius aus sprachlichen Gründen, wogegen Färber 121-145 beibehalten möchte; aber alle zum Beweise der Unechtheit vorgebrachten Gründe sind von Gross, Bäumlein und Nägelsbach genügend widerlegt. Am bedeutendsten möchte noch die von Curtius gegen 182 vorgebrachte Bemerkung sein, die den űπαξ είρημένοις μοιρηγενής und δλβιοδαίμων zu Grunde liegenden Vorstellungen seien der echten Homerischen Anschauung fremd. Aber dass μοῖρα auch in guter Bedeutung für Glück, Wohlhabenheit gebraucht werde, zeigt deutlich v, 76, wo es durchaus nicht angeht, μοῖρα und ἀμμορίη (vgl. ἄμμορος) für das Beschiedene und Nichtbeschiedene zu nehmen, und das gegen ολβιοδαίμων erregte Bedenken wird durch die Berufung auf

πρὸς δαίμονα, σὺν δαίμονι widerlegt, wobei es freilich bemerkenswerth bleibt, dass ολβιοδαίμων bei Homeros die einzige Zusammensetzung mit δαίμων ist, was aber nicht zur Bezweiflung derselben berechtigt. Auf den ersten seiner Gründe, es sei unschicklich, dass Priamos erst im zehnten Jahre sich nach den Griechischen Helden erkundige, gibt Lachmann selbst sehr wenig. Eine Unschicklichkeit ist hier für den unbefangenen Hörer, der zu einer solchen nüchtern berechnenden Bemerkung gar nicht kommen kann, keineswegs vorhanden, eben so wenig wie wenn bei Sophokles Oedipus, der schon so viele Jahre mit Jokaste vermählt ist. erst jetzt sich nach der Art, wie Laios umgekommen, erkundigt. Sehr weise ist es vom Dichter gedacht, dass hier drei Helden der Achaier in Helenas Antworten uns vorgeführt werden, der Oberfeldherr, Agamemnon, der Mann der Klugheit, Odysseus, und der Mann der Stärke, Aias, wie auch, dass Helena, welche ihre Augen durch das ganze Heer schweifen lässt, von dem durch ungeheure Körperkraft ausgezeichneten Aias gleich abspringt und dem Priamos einen ihrer frühern Gastfreunde, den Idomeneus, zeigt, dann aber umsonst nach ihren beiden geliebten Brüdern umherschaut. Wie schön spricht sich in dem letztern Zuge das Verlangen nach der Heimat und den Ihrigen aus! Wie man hier von einem ungeschickten Uebergang von Aias auf den 1domeneus sprechen und gar die Abwechslung in den Versen 171. 199. 228, welche wegen des weiten Abstandes Geser Verse von einander ganz unmerklich wird und auch Sonst nicht ungebräuchlich ist (wie  $\Xi$ , 193 und 211, O, 184 Und 205,  $\Sigma$ , 72. 94 und 127, 181 und 187,  $\xi$ , 55. 121 und 465, 148 und 191,  $\rho$ , 405. 445. 459 und 477), als kindisch bezeichnen könne, wäre unbegreiflich, griffe nicht die Ver-Cächtigungssucht zu allen Mitteln, um ihre Berechtigung zu erweisen. Und wie könnte man den reinen und schönen Sinn des Dichters dieses von Lachmann ausgeworfenen Stückes verkennen, mit welchem so grosse Fehler, wie sie hier gefunden werden sollen, unmöglich zu vereinigen wären!\*)

<sup>(\*)</sup> Einen neuen Grund hat Köchly dissert. IV, 3 gegen sie erhoben, Düntzer, Abhandlungen.

Noch schärfer erklärt sich Lachmann gegen die Stellen, wo Priamos ausser der Teichoskopie erscheint; das Auftreten desselben sei diesem Liede ganz fremd, weshalb denn 103 bis 110. 116-120. 245-313 schonungslos fallen müssen. Lachmann nimmt zunächst daran Anstoss, dass 249 ff. nicht gesagt werde, Priamos komme, ehe er den Wagen besteige, vom Thurme herab, wogegen Färber richtig bemerkt, wenn die Teichoskopie (146-244) ausfalle, so werde Priamos 249 nicht vom Thurme, sondern von Hause geholt; allein nach Lachmanns Weise könnte man sich nun daran stossen, dass 261 nicht gesagt werde, Priamos sei aus dem Hause herausgekommen. Dieser übersieht bei seiner engherzigen Beurtheilungsweise ganz und gar, dass Homeros, wenn er auch freilich genaue Beschreibungen liebt, doch häufig nebensächliche Handlungen, wo sie zur Verdeutlichung der Haupthandlung nicht durchaus nöthig sind, übergeht. Vgl. meine Schrift de Zenodoti studiis Homericis S. 159\*). Und zu welchen Seltsamkeiten würde der Dichter auch gelangen, wenn er bei seinen Beschreibungen keinen Zug der Handlung unerwähnt liesse! Gewiss hat Lachmann noch nie daran Anstoss genommen, dass es bei Homer nicht, wie in der biblischen Ausdrucksweise, heisst, 'er that den Mund auf und sprach. Sollten aus der Nichterwähnung einzelner Handlungen Schlüsse gezogen werden, so hätte wohl eine genaue Erörterung der bisher noch nirgendwo erschöpfend behandelten, ja kaum angeregten Frage, inwiefern der Homerische Dichter einzelne Nebenhandlungen zu übergehen pflege, gegeben werden müssen. Dasselbe, was von dem Schweigen über das Herabsteigen des Priamos, gilt auch von der nicht ausgeführten Darstellung des Holens und Bespan-

den Widerspruch von 383 f. mit 143 f. Ich halte sie jetzt für eine Einschiebung eines Rhapsoden, der vielleicht ein anderes Lied benutzte.

<sup>[\*)</sup> Vgl. die in den Registern zu meinen Schulausgaben der Ilias und Odyssee unter "Uebergehen einzelner Züge" angeführten zahlreichen Stellen, die reichlichen Stoff zu einer auch heute noch fehlenden eingehendeu Untersuchung bieten. Schömanns hierher gehörige Abhandlung de reticentia Homeri vom Jahre 1853 ist in dessen Opuscula acudemica III, 1—29 wieder abgedruckt.]

nens des Wagens. Weitern Anstoss nimmt Lachmann daran, dass Priamos geholt werde, um die Eidopfer zu schneiden; das thue aber nicht Priamos, sondern Agamemnon. Man muss von einem Dichter eine sehr schlechte Meinung haben, zu welcher wahrlich der Sänger des von Lachmann verdammten Stückes nicht berechtigt, um diesem einen so offen vorliegenden Widerspruch zuzutrauen. Lachmann hat, wie schon Färber u. a. bemerkt, hier nur übersehen, dass ορχια τάμνειν nicht bloss das Schneiden der Opferthiere, sondern, wie foedus icere, das Schliessen des Vertrages bezeichnet, wie sich aus 1, 94. 252 ergibt. "Was hat Agamemnon mit Lämmern zu thun?" fragt Lachmann weiter. 'Nur ein Lamm war für die Achäer geholt worden, für die Troer hingegen zwei, und diese zwei nimmt Priamus wieder mit, geschlachtet, wie die Ausleger annehmen. Dies alles ist eine abscheuliche unzusammenhängende Erzählung, der mit gelehrten Deutungen nicht zu helfen ist.' Drei Opferthiere sollen zum Vertrage geschlachtet werden, eines der Erde, eines der Sonne und eines dem Zeus; die beiden ersten sollen die Troer bringen, das dritte die Achaier. Vgl. Γ, 103 f., wo wir 104 keineswegs mit Färber streichen möchten. Dass der alte Priamos selbst seine Lämmer schlachte, ist unnöthig, ja es würde anstössig sein; eine der beiden Parteien übernimmt das Schlachten der beiderseits gebrachten Opferthiere und spricht den Vertrag, worauf beide den Göttern als Zeugen des durch die Opfer ihnen anbefohlenen Vertrages Wein spenden. Färbers Ansicht, dadurch, dass Agamemnon die beiderseitigen Opferthiere schlachte, solle gerade eine grössere Heiligkeit und Festigkeit des Vertrages erwirkt werden, können wir nicht theilen. Gerade unsere Stelle ist die einzige, welche uns über die ältesten Gebräuche der Griechen bei solchen Verträgen Auskunft gibt, und sind wir am wenigsten berechtigt, hier nach vorgefassten Meinungen abzuurtheilen. Da nur wenige Theile der Opferthiere den Göttern verbrannt wurden, so ist es sehr natürlich, dass Priamos seine Opferthiere nicht zurücklässt, sondern sie nach der Stadt mitnimmt.

Nachdem Lachmann sein drittes Lied von den nach

seiner Ansicht unechten Stellen befreit hat, wirft er einen Rückblick auf sein bis dahin gewonnenes Ergebniss. Zweimal habe er Zusätze gefunden, die schlecht und ungereimt seien, die βουλή γερόντων und die δρχια, welche Stellen nicht darnach aussähen, dass sie durch Auslassungen, an die man sonst wohl denken könnte, verdunkelt wären. Wir geben die Ungeschicklichkeit der erstern zu, glauben aber eben darin eine Begründung unserer Ansicht zu finden, dass hier ein anderes Gedicht, welches gerade durch diese Interpolation eingeführt werden sollte, eingeschoben sei, wogegen wir die ορχια im wohlverstandenen Interesse des alten Dichters vertheidigen mussten. Sonst, bemerkt Lachmann, sei er im zweiten und dritten Buche mit einfachen Athetesen zurecht gekommen, so dass wer sich von der Verschiedenheit des Tones in seinem zweiten und dritten Liede nicht überzeugen könne und die Rüstung der Troer (B, 786-877), die auch wir für später halten, und etwa auch  $\Gamma$ , 1—15 vertheidigen wolle, diese beiden Lieder von einem Dichter hintereinander weggesungen denken könne. Wie wenig wir hiermit übereinstimmen können, ist oben angeführt. Dagegen fehle zwischen dem ersten und zweiten Buche alle Verbindung, da man die zweite Fortsetzung, A, 348-429. 493-611 schwerlich werde vertheidigen können. Aus dieser letztern, wie wir zeigten, unhaltbaren Behauptung wird dann gefolgert, derjenige, welcher an der Homerischen Einheit festhalten wolle, müsse annehmen, die zweite Fortsetzung sei an die Stelle eines verloren gegangenen echten Stückes getreten, wo dann aber auch der Beweis geliefert werden müsse, dass die echten Stücke in Inhalt, Stil und Sprache unter sich übereinstimmten, die unechten aber sich ungleich seien. Uns hat sich im Gegentheile ergeben, dass Lachmann die Aneinanderreihung verschiedener Lieder und die Ausführung eines derselben durch zwei Fortsetzungen nicht zu erweisen vermocht hat. Ob er sein zweites Lied als angeknüpft an die zweite Fortsetzung sich denke oder wie sonst der Dichter darauf gekommen, das Versprechen des Zeus vorauszusetzen und mit jener Nacht zu beginnen, sagt Lachmann nicht. Nach seiner Theorie müsste doch wohl ein Lied vorhanden gewesen sein, woran der Dichter des zweiten Liedes unmittelbar anknüpfen

Als viertes Lied setzt Lachmann 4, 1-421, als fünftes △, 422-Z, 1. Die Gründe, welche er für die auch von Färber bestrittene Trennung des dritten Buches vom vierten vorgebracht hat, haben wir oben gewürdigt. Als Inhalt des vierten Liedes werden der Bruch des Bundes und die Vorbereitung zur Schlacht bezeichnet; die Vorbereitung schliesse △, 421 ohne Uebergang, ohne dass man erfahre, wohin Agamemnon sich begebe, der erst E, 38 wieder vorkomme, woher  $\Delta$ , 421 der Schluss des Liedes oder wenigstens ein Abschnitt sei, wobei eine Unterbrechung des Vortrages vorausgesetzt werde. Färber und Hoffmann wollen dagegen △, 1—220 oder 222 noch an das dritte Lied anschliessen, welches auf diese Weise nicht so auffallend kurz, wie bei Lachmanns Annahme, sein würde. Lachmanns Grund für den Anfang eines neuen Liedes mit 1, 422 können wir nicht gelten lassen. Der Dichter musste, um die ἐπιπώλησις des Heeres nicht ins Unendliche zu verlängern, den Agamemnon im Heere verschwinden lassen. Wie hätte er auch die ἐπιπώλησις passend abschliessen können? Gewiss nicht mit dem Uebergangsverse, den wir 292. 364 finden: " $\Omega_{\mathcal{S}}$ είπων τους μεν λίπεν αυτου, βη δε μετ' άλλους, der gerade auf die Lücke hingewiesen haben würde. In der Auswahl der Helden, zu welchen der Dichter den Agamemnon gehen lässt, zeigt sich die vortrefflichste Anordnung; die einen derselben stehen dem Menelaos und den Troern zunächst, die andern weiter entfernt, und zwar schliesst der Dichter die ἐπιπώλησις mit Diomedes, der im folgenden als Hauptheld hervortreten und seine von Agamemnon nicht ernstlich bezweifelte Tapferkeit bewähren soll. Der kräftige Held erträgt hier ruhig die Scheltrede Agamemnons, in welchem er den Oberfeldherrn ehrt. An die ἐπιπώλησις schliesst sich ganz natürlich die Beschreibung der Rüstung und des Aufbruchs zum Kampfe an.

Bei seinem fünften Liede deutet Lachmann die Möglichkeit an, dass es vom Dichter des zweiten Liedes sei; ja, wenn man es recht bedenke, so könne man auf B, 483 oder

780-785, ohne eine Störung zu bemerken, J, 422 unmittelbar folgen lassen, da die Beziehung auf die Verwundung des Menelaos E, 206 ff., weil sie in der langen und ursprünglich gewiss nicht so langen Rede des Pandaros vorkomme, nicht sehr wichtig scheine. Aber die Länge der Rede kann allein unmöglich berechtigen, einen Theil derselben anzuzweifeln, und jedenfalls würde der Verdacht nur 192-205 treffen. Die Verzweiflung des Pandaros, dass er nichts ausrichten könne, muss sich, wie die Erwiederung des Aineias verräth, in seiner Rede scharf ausprägen, wozu die weit ausgesponnene, etwas abspringende Weise derselben durchaus geeignet scheint. Auch hat Lachmann übersehen, dass ein bedeutendes Moment der Verbindung des vierten und fünften Buches darin liegt, dass in beiden Pandaros als der Bogenschütz erscheint, der, wie früher den Menelaos, so jetzt den Diomedes sich zum Ziele setzt, und dass er zur Strafe für den Bundesbruch fällt. Uebrigens will unser Kritiker sich hier, wie er sagt, der Rechte (?) eines Anfängers bedienen und nicht näher auf die schwierige Frage eingehen, ob das zweite und fünfte Lied von einem Sänger seien oder einer nur streng der Manier des andern gefolgt sei, er will nicht entscheiden, ob E, 738 sich mit  $\Delta$ , 446 vereinigen lasse — eine nur von Lachmanns Standpunkt aus mögliche Frage — und ob die Rüstung der Göttinnen und ihre Fahrt in's Heer E, 711-792. 902 ff. der Stelle O, 350 ff. nachgeahmt sei oder umgekehrt. Haupt dagegen sieht, auf Geists Untersuchungen über das fünfte Buch gestützt, in Lachmanns fünftem Lied eine spätere Fortsetzung des zweiten und sucht im erstern nur mannichfache Interpolationen nachzuweisen. Zunächst erklärt er mit Beistimmung von Hoffmann, der indessen keine metrischen Mängel auffindet, E, 418-431 für unecht. Athene sei E, 290 in der Schlacht, hier auf einmal im Olymp. Allein aus den Worten βέλος δ' ίθυνεν Άθήνη (290) folgt mit nichten, dass Athene hier, wie unten 793 ff., im Kampfe war, vielmehr lenkt sie das Geschoss aus der Ferne, wie ja die Götter häufig, ohne persönlich gegenwärtig zu sein, Sieg oder Schutz verleihen. Vgl. E, 23. H, 272. M, 402. O, 461 ff. Dass Athene wirklich zum Olymp zurück-

gegangen ist, zeigt deutlich ausser 511, welchen Vers Haupt freilich streicht, 133, wo ἀπέβη nur auf die Rückkehr zum Olymp gehen kann, da der Dichter sonst eine nähere Bestimmung hätte hinzufügen müssen. Vgl. B, 35. A, 210. Ψ, 212. Ω, 188. ε, 148. Aber wollte man auch bei 290 die personliche Anwesenheit der Athene annehmen, so brauchte der Dichter doch nicht nothwendig ihre Entfernung aus der Schlacht zu beschreiben, wie z. B. O, 218 das Weggehen der Iris unerwähnt gelassen wird. Weitern Anstoss nimmt Haupt daran, dass es 418 f. heisse, Athene und Here hätten Zeus mit stichelnden Worten geneckt, obgleich Here keirn Wort spreche. Aber die beiden Göttinnen werden hier als eine Partei gedacht, für welche Athene diesmal das Wort ergreift, wenn man nicht lieber ἐρέθιζον nach bekan entem Gebrauch in der Bedeutung des conatus fassen will. Einen so argen Widerspruch, wie ihn Haupt hier voraussetzt, hätte auch der schlechteste Nachdichter sich nicht zu Schralden kommen lassen. Wenn Haupt endlich — denn sein e weitern Ausstellungen sind nicht der Rede werth dem wiederholten τιν' Αχαιιάδων Anstoss nimmt, so übersieht er, dass wir hier eine anakoluthische Redeform haben, in welcher eine solche Wiederholung unbedenklich und gar nicht störend ist. Die ganze Scene von dem Schmerz der verwundeten Aphrodite scheint auf den am Schlusse ste Lenden Spott der Athene berechnet, und müsste diese, wern irgend ein Zweifel Raum haben sollte, ganz in Wegfall kommen, wo denn auch 353 zu ändern wäre. Eben wenig können wir Haupts weitere Verdächtigung von 508-511, welche zu einer Aenderung von 512 nöthigt, 118 end billigen. Freilich hat Apollon dem Ares vom Weggange der Athene kein Wort gesagt, aber Ares weiss, dass Athene sich aus der Schlacht entfernt hat (133), und deshall b folgt er jetzt dem Aufrufe des Apollon, welcher offenba r die Abwesenheit der Athene voraussetzt. Ist aber Athene, wie wir oben zeigten, zum Olymp zurückgegangen, so erweist Sich Haupts Verdächtigung von 711-792 als ungehörig; doch möchten wir 753-769 und 778-792 nicht vertheidisen, wie wir denn schon früher 786-792 verworfen

haben. Gelegentlich bemerken wir, dass Hoffmann in seinen Quaestiones Homericae I, XXV uns nicht eines Irrthums bezüchtigt haben würde, hätte er uns nicht unbegreiflicher Weise eine ganz falche Deutung untergeschoben. 907-909 geben wir Haupt gern Preis, möchten sogar noch 905 f. (906 verdächtigte schon Zenodotos) hinzufügen. Hoffmann verwirft geradezu den ganzen letzten Theil des fünften Buches von 449 an, wie er vom sechsten Buche 1-118 und 237-312 ausscheidet: aber auf Hoffmanns metrische Gründe ist, wie Nägelsbach S. 229 richtig bemerkt, bei den vielfachen Veränderungen, welche die Homerischen Gesänge im Munde der Rhapsoden und unter der Hand der Kritiker erfuhren, wenig zu geben, und können derartige Verschiedenheiten höchstens ein zweites Moment bei der Beurtheilung der ursprünglich echten Stellen geben. Wie schwankend es mit der subjectiven Beurtheilung überhaupt stehe, zeigt gerade das fünfte Buch, wo Haupt ganz andere Verse als Geppert für unecht erklärt hat, so dass, wenn wir die Athetesen beider Kritiker zusammennehmen, nur kleine Parzellen von der letzten Hälfte des Buches übrig bleiben, wodurch aber Hoffmanns kühne Annahme mit nichten gerechtfertigt wird.

Sein sechstes Lied setzt Lachmann von Z, 2 oder 5 bis H, 313; es schliesse sich zwar an die vorhergehenden Begebenheiten an, aber die Erinnerung daran sei schwach; eine Erwähnung der unvollendeten δρκια finde sich H, 69. Haupt aber will in H, 69-72 eine Einschaltung sehen, um auf die vorhergehenden Bücher anzuspielen, wonach diese Verse auszuwerfen und dann 73  $\delta \dot{\epsilon}$  (Aristarchos las  $\dot{v}\mu\bar{\iota}\nu$   $\delta$ '  $\dot{\epsilon}\nu$ ) zu streichen wäre. Wunderlich ist es, wie Haupt meinen kann, die Erzählung der δρχια sei hier nicht an der rechten Stelle; denn wo hätten diese eher erwähnt werden dürfen, als da, wo Hektor einen neuen Zweikampf vorschlägt, an den sich aber kein Friedensvorchlag anschliesst! Eben so wenig sehen wir, wie mit Recht behauptet werden könne, der δρχια werde da gar nicht gedacht, wo jeder es erwarte, da sie ein so wirksames und natürliches Motiv für Reden des Aias und des Menelaos seien: denn wozu hätten diese

jener ερχια, die eine längst abgemachte Sache waren und an deren Bruch Hektor am wenigsten die Schuld trug, Erwähnung thun sollen, da sich dem Menelaos ein ganz anderer, viel näher liegender Stoff zu seiner Rede darbot, Aias kein Mann vieler Worte ist! Wenn aber Lachmann es wunderbar findet, dass bei dem Zweikampf zwischen Hektor und Aias sich gar keine Beziehung auf den zwischen Paris und Menelaos zeige, auch da nicht, wo letzterer sich zum Kampf mit Hektor anbietet, so übersieht er, dass die einzige nöthige Beziehung sich in jener Erwähnung der όρκια wirklich findet, dass aber Menelaos da, wo es den Kampf mit dem gewaltigen Hektor galt, den Zweikampf mit dem Weichling Paris nicht in Anschlag bringen konnte, da eine Berufung darauf eitel Lob gewesen sein würde. Ganz besonderes Gewicht wird von Lachmann darauf gelegt, dass Andromache Z, 435 sage, dreimal schon sei von den Feinden die Mauer am Feigenbaum versucht worden, wovon im frühern Liede nichts zu finden sei; allein Aristarchos hat mit dem entschiedensten Rechte die Rede der Andromache mit 432 geschlossen, da das Folgende sich offenbar als angeflickt zu erkennen gibt. Dies sind die einzigen Gründe, welche man für die Trennung des sechsten und siebenten Buches von den vorhergehenden aufzubringen vermocht hat. Dass die Art der Schilderung des Paris und der Helena auf das dritte Buch zurückweise, besonders 339, und das Hervortreten des Diomedes im sechsten Buche (12 ff. 119 ff.), besonders das Gebet 277. 307 f., zum fünften Buche vortrefflich stimme, darf nicht übersehen werden. Dagegen findet Hoffmann es auffallend, dass überhaupt ein zweiter Zweikampf stattfinde, welchen der Dichter des dritten Buches gewiss nicht zulässig gefunden haben würde. Aber ist es nicht sehr natürlich, dass die Götter, welche sich früher selbst in die Schlacht eingemischt haben, jetzt einmal Ruhe eintreten lassen wollen deshalb den Zweikampf beschliessen? Findet ja auch dieser Zweikampf unter ganz andern Verhältnissen statt als der zwischen Menelaos und Paris, da er nur ein Wettkam pf der Tapferkeit ist, dessen Ausgang keine weitere Folge für die Hauptentscheidung haben soll, und ist er so

weit entfernt als lästige Wiederholung aufzufallen, dass er ein treffliches Gegenstück zum Zweikampf im dritten Buche bildet, vor welchem er sich bedeutungsvoll hervorhebt.

Mit H, 312 schliesst Lachmann das sechste Lied, da der Schluss von Buch H nicht den mindesten Zusammenhang mit dem Vorigen habe, ausgenommen etwa in 321 f., welche Verse aber ebenso wohl fehlen könnten. Dies kann um so weniger einen Grund gegen die Echtheit derselben abgeben, als eben der Umstand, dass Aias in das Zelt des Agamemnon geführt wird (312), auf einen besondern Zweck, auf das dort zu veranstaltende Opfer und Festmahl, hindeutet. Dass 351 der Bundesbruch 'im Vorbeigehen' erwähnt wird, führt Lachmann an, ohne irgend Gewicht darauf zu legen; allein diese Erwähnung ist keineswegs eine bloss gelegentliche, vielmehr enthält sie gerade den Grund, weshalb Antenor die Helena herausgegeben wissen will. Freilich ist es nicht zu verwundern, dass, wenn man auf solche Weise die Beziehungen auf das Vorhergehende grundlos verdächtigt oder nicht in Anschlag bringt, man leicht damit fertig wird. Die Erzählung der Vorgänge im Achaiischen Lager und in der Stadt reiht sich an die Begebenheiten des Tages in ganz natürlicher Folge an; alles verläuft einfach und passend, wenn man, wie wir schon früher zum Theil gethan haben, 336-343 und 433-482 fallen lässt. Auf diese Weise erhalten wir einen durchaus passenden Schluss des grossen, einen einheitlichen Charakter durchweg zeigenden Gedichtes, dessen Anfang wir im dritten Buche fanden. Wir müssen in dieser Beziehung auf unsere frühere Ausführung in der angeführten Schrift 'Homer und der epische Kyklos' S. 59 ff. verweisen\*).

Auch den Anfang des achten Buches bis 222 trifft Lachmanns Verdammungsurtheil; dieser und der Schluss des vorigen Buches, meint er, könnten, da sie aller Einheit ermangelten, nicht als ein besonderes Lied gelten, sondern seien nur die an die Stelle des echten Anfangs getretene

<sup>[\*)</sup> Vgl. unsere unten wieder abgedruckte Abhandlung über das dritte bis siebente Buch, zum Folgenden die Schrift "Aristarch" S. 66—102.]

Vorbereitung zum folgenden siebenten Lied. Man sieht, zu welchen gewaltsamen Annahmen diese Kritik sich genöthigt findet! Lachmanns meiste Bedenken schwinden durch unsere Athetesen am Ende des siebenten Buches. Dass aber auch am Anfange des achten Buches die Scene nirgends zur Klarheit, noch die Darstellung zur Ruhe komme, hat Bäumlein mit dem entschiedensten Rechte in Abrede gestellt. Auch Hoffmann vermisst hier keineswegs Klarheit und Bestimmtheit, wohl aber Ruhe; da letztere aber auch dem Stücke von 253 an nicht nachgerühmt werden könne, so hält er eine solche Scheidung des Buches für unberechtigt. Das siebente Lied lässt Lachmann mit O, 484 schliessen, da es nicht weiter gehen könne; denn 485 erfolge der Untergang der Sonne so unpassend, als möglich, ohne dass die Troer heimkehrten, da es doch wahrlich nicht genug sei, wenn nachträglich in der Erzählung eingeschaltet werde, Hektor habe sie von den Schiffen an den Fluss geführt. Auch hier haben wir wieder jene unglückliche Vorstellung, Homer müsse jeden einzelnen Zug der Handlung beschreiben, deren völlige Unhaltbarkeit eine genauere Betrachtung der Homerischen Gedichte unzweifelhaft erweist. Eine Bestätigung seiner Scheidung des achten Buches in zwei Theile glaubt Lachmann darin zu finden, dass 213 die Mauer (πίργοι) erwähnt werde, <sup>da</sup>gegen 255. 336. 343 nur der Graben. Aber die πύργοι and ganz nahe bei den Schiffen und konnten deshalb an den letztern Stellen nicht genannt werden. Ueber 0, 213 vgl. de Zenodoti studiis Homericis S. 140 f.\*). Wenn Hermann zwischen 35 und 374 ff. einen Widerspruch findet, so haben wir darum nicht nöthig, die ganze Stelle 373-437 mit Hoffmann zu verwerfen, vielmehr sind 25 f. und 28-40 als unecht nachzuweisen.

Als achtes, schon auf das Zusammenreihen der Erzählungen in einer stetigen Folge ausgehendes, späteres Lied betrachtet Lachmann den Schluss des achten und das neunte Buch, während Hoffmann in  $\Theta$ , 489—I, 182 ein Füllstück sieht zur Anknüpfung des ältern Liedes I, 183—713. Dass

<sup>[\*)</sup> Jetzt meine Anmerkung zu dem Verse.]

I, 89—713 ein selbständiges Lied sei, habe ich in der angeführten Schrift nachgewiesen, dagegen liegt zur Verdächtigung von I, 1—88 nach Ausscheidung von 34—39 und 68—78 durchaus kein Grund vor\*). Lachmanns Ausstellungen hat Bäumlein gut zurückgewiesen, dagegen kann die von demselben versuchte Vertheidigung des Liedes von der Gesandtschaft um so weniger für treffend gelten, als er die hauptsächlichen gegen dieselben vorgebrachten Gründe ganz unberücksichtigt gelassen hat. Wenn auch dem Dichter der Gesandtschaft das Gedicht vom Zorn des Achilleus bekannt war, so folgt daraus doch mit nichten, dass beide von demselben Sänger herstammen. Die Beziehung auf den Mauerbau 349 kann unmöglich ursprünglich im Liede gestanden haben, da der ganze Mauerbau eine schlechte Interpolation ist, wonach 346—356 sich als eingeschoben erweisen.

Auch die Einschaltung der Doloneia geben wir Lachmann unbedenklich zu. Die Beziehungen auf Buch  $\Theta$ , welche Bäumlein aufgefunden zu haben meint, beschränken sich einfach darauf, dass auch in der Doloneia die Achaier sich in grosser Noth befinden, da Zeus den Troern den Sieg verliehen hat; doch steht nichts der Annahme entgegen, dass der Dichter sich die Doloneia während des Zorns des Achilleus dachte, woraus aber nichts für die ursprüngliche Verbindung derselben mit den vorhergehenden Büchern folgt, für die auch K, 199 ff., verglichen mit  $\Theta$ , 491, nichts beweisen, vielmehr könnte man aus letzterm Verse eher schliessen, K, 200—202 sei eingeschoben.

Wir brechen hier beim Ende von Lachmanns erster Abhandlung einstweilen ab, in welcher wir keinen Beweis für die Annahme einer Menge von selbständigen Liedern haben finden können, wenn wir auch einige kleinere Lieder, aber neben zwei grössern, unterscheiden mussten; am wenigsten können wir die Ueberzeugung Lachmanns theilen, dass Homerische Sänger Lieder von 170 Versen in der Weise seines dritten Liedes gedichtet haben sollten. Wer das Lachmannsche Ergebniss übersieht, der muss nothwendig über

<sup>[\*)</sup> Vgl. jetzt meine Schrift "Aristarch" S. 102-179.]

die Art, wie unsere Ilias zusammengestellt sein soll, in Stannen gerathen, und er wird diese für um so unmöglicher halten, je genauer er dieselbe verfolgt. Möge der scharfsinnige Forscher, dessen Lehren und Schriften wir selbst viel verdanken, uns den Freimuth nicht verdenken, mit welchem wir unsere Ansicht der von ihm entwickelten entgegenstellen; nur aus freiem wissenschaftlichen Kampfe tritt die Wahrheit siegreich hervor, wie die Königin des Tages dichtes Nebelgewölk durchbricht, um in reinem Strahlenglanze ihr heiliges Antlitz der Welt zu enthüllen\*).

## II.\*\*)

G. Hermann, der gleich in seinen ersten, der Philologie neue Bahnen brechenden Schriften als entschiedenster Anhänger der Wolfischen Ansicht aufgetreten war, hat in seiner im Jahre 1832 erschienenen Abhandlung de interpolationibus Homeri (jetzt im fünften Bande der Opuscula), welche seine später näher bestimmte Ansicht über den Ursprung der Homerischen Gedichte im Gegensatz zu Nitzsch entwickeln sollte, die Behauptung aufgestellt, es gäbe kaum einen durch Interpolationen so sehr entstellten Theil der Ilias als Buch △-P, eine Behauptung, die uns hier weniger kümmern würde, wäre der Ausdruck Interpolation nicht in weiterm Sinne genommen und darunter nicht sowohl die Einfügung einzelner zugedichteter Theile als die Ineinanderschiebung und Verschmelzung ursprünglich verschiedener Lieder verstanden. So sieht Hermann in A, 1-497, wo nur am Schlusse ἀνέρας ἀσπιδιώτας (wie B, 5.4. Π, 167) zu lesen sei, und 521-596 ein selbständiges Lied; ein anderes setzt er aus 1, 498 (der Vers habe angefangen mit den

<sup>[\*)</sup> Lachmann wurde bald darauf, am 13. März 1851, der Wissenschaft entrissen. J. Grimm stimmte brieflich meinen Hauptbedenken gegen Lachmann bei.]

<sup>[\*\*)</sup> Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 61, 339 — 368 (1851). Die 'Allgemeine Monatsschrift' war zur Zeit vorläufig eingegangen.]

Worten:  $E \kappa \tau \omega \rho \mu \epsilon \nu \dot{\rho} \alpha \mu \dot{\alpha} \chi \eta s = 501.506$  (mit der Aenderung αμφί τ' αριστεύοντα). 508-520. 618-848 (mit wenigstens zwei bedeutenden Aenderungen). O, 390-404 und (vielleicht nach einigen jetzt ausgefallenen Versen) aus Buch II zusammen. Mit gleich kühnem Griffe entdeckte er in  $\Theta$ , 1-51. N, 4-38.  $\Xi$ , 153-401 ein drittes Lied, und Theile eines vierten, in welchem die Erzählung bis zum Schiffsbrande (vgl. O, 600) geführt worden sein müsse, in N, 39-344. 674-837 und dem grössten Theile von Buch O. Diesem scharf einschneidenden Versuche Hermanns stimmt Bernhardy vollkommen bei, führt dagegen über die folgenden Bücher seine eigene Ansicht aus, wobei wir zugleich eine Mittheilung über Hermanns Beurtheilung von Buch  $\Pi$  erhalten, nach welcher sich etwa aus A, 806-832 mit einigen der nächsten Verse,  $\Pi$ , 2 – 101. 112 f. O, 592 – 746.  $\Pi$ , 114-393 ein leidliches Ganzes bilden lasse.

Schon Schneidewin trat im Jahre 1837 in der Abhandlung 'Nestor und Machaon' in Welckers und Näkes 'Rheinischem Museum' V, 404-415 der Hermannschen Abhandlung entgegen, indem er den dieser schnurstracks zuwiderlaufenden Satz, kein Theil der Ilias sei durch Interpolation so wenig entstellt und so künstlerisch vollendet, wie für die Einheit des grossen Gedichtes von solcher Bedeutung, als gerade die von Hermann herausgerissenen Bücher, mit vollster Ueberzeugung aufzustellen wagte und den Hauptangelpunkt von Hermanns Ansicht, dass nämlich dem Sinne des ursprünglichen Dichters gemäss Machaon nicht verwundet sein könne, durch die Nachweisung zu widerlegen suchte, dass sich gerade in der Verwundung Machaons eine von der höchsten Besonnenheit und Feinheit zeugende Erfindung des seines Zweckes wohl bewussten Dichters verrathe. Schärfer und eindringender wurde die Hermannsche Kritik in der schon angeführten Programmabhandlung von Färber angegriffen, welcher Buch A-I für ein in sich wohlgerundetes, einheitliches Gedicht hält, wenn man nur A, 502-520. 596—848. M, 1—34. N, 43—82. 126—329. 643—659. 685— 700. 721—*Ξ*, 152 (vielleicht gar *N*, 674—*Ξ*, 152). 362—388. O, 390--405 ausscheide, wobei er darin weiter als Hermann



geht, dass er nicht bloss die Verwundung Machaons verwirft, sondern auch diesen nicht mit Nestor die Schlacht verlassen, nicht bloss den Patroklos nur aus eigenem Antrieb, ohne Aufforderung des Nestor, zum Achilleus gehen, sondern ihn gar nicht mit Nestor zusammenkommen lässt, sonst aber den Bedenken Hermanns mit guten Gründen entgegentritt.

Von den Versuchen Hermanns, eines in jeder Beziehung Lachmann ebenbürtigen, mit gleicher logischer Schärfe, die aber im poetischen Felde gar häufig matt und stumpf umbiegt, dem Dichter zu Leibe gehenden Vorgängers, wenden wir uns zu Lachmann selbst, der auch die Untersuchung über den zweiten Theil der Ilias mit grösster Selbständigkeit geführt hat. Er muss es selbst gleich am Anfang anerkennen, dass in den auf die Doloneia folgenden Büchern die einzelnen Theile nicht als so unabhängig von einander zu betrachten seien, wie die meisten bis dahin von ihm gefundenen Lieder (was freilich keine sonderliche Probe auf die Ergebnisse seiner frühern Untersuchung gibt), da "alle in dem für die Fabel der Ilias dem Zorn Achills an Wichtigkeit gleichkommenden (?) Umstande übereinstimmten, dass die drei (richtiger drei der) bedeutendsten Helden, Agamemnon, Diomedes und Odysseus, für die Dauer der Kämpfe (auch Buch Y - X?) unbrauchbar werden": aber zu gleicher Zeit unterlässt er nicht, auf zwei Punkte aufmerksam zu machen, welche auf die Verbindung mehrerer Lieder und die Trennung der folgenden Liederreihe von den frühern Büchern hinweisen sollen. Zuerst hebt er die längst bemerkte 'unermessliche Dauer' und den 'verworrenen Thatenreichthum' des Tages hervor, der von A, 1 bis E, 240 währe, wo nach dem Auftreten des Achilleus der Sonnengott noch wider Willen zum Ocean geschickt werde (wir halten die dies besagenden Verse  $\Sigma$ , 240 f. für eingeschoben), nachdem es vorher zweimal Mittag geworden ( $\mathcal{A}$ , 86.  $\Pi$ , 777) und nach P, 384 den ganzen Tag um Patroklos, den lebenden und todten, gestritten worden sei. Hiergegen ist zunächst zu bemerken, dass, wie schon die Alten erkannten, 1, 86 keineswegs an den Mittag, den der Dichter unmöglich auf diese Weise bezeichnen konnte (man vergleiche dagegen O, 68. II, 777. δ, 400), sondern an die mittlere Morgenzeit, um neun oder zehn Uhr, zu denken ist. Auf ähnliche Weise hat Lachmann die Stelle P, 384, die nach unserer Ueberzeugung einer grössern Interpolation angehört, trotz besserer Einsicht missverstanden, um sie gegen die Einheit dieser Bücher verwenden zu können, da längst die richtige Bemerkung gemacht worden, dass πανημέριος häufig von dem noch übrigen Theile des Tages stehe, wie ja auch der ganz ähnliche Gebrauch von παννύχιος sich findet. Aber, abgesehen von diesem doppelten Missverständnisse, können wir es nicht billigen, dass Lachmann, der vorurtheilsfrei an die Untersuchung zu gehen verspricht, mit einer solchen verdächtigenden Thatsache beginnt, die selbst erst im folgenden begründet werden kann und die natürlich nur dann etwas beweisen dürfte, wenn sie selbst feststände: aber auch dann noch würde die Frage zu erledigen bleiben, ob jene erwiesene Ueberfüllung nicht durch einzelne Eindichtungen sich erklären lasse, sondern nothwendig auf die Annahme verschiedener Lieder führe. Noch schlimmer steht es um den zweiten von Lachmann vorangestellten Punkt, um den aus O. 475 f. entnommenen Beweis verschiedener Dichter, dass dort Ort und Zeit des Auftretens von Achilleus und des Kampfes um die Leiche des Patroklos anders als in der spätern Darstellung in Buch  $\Pi - T$  angegeben werde. Denn schon Aristarchos hat diese Verse mit Recht gestrichen, und wenn Lachmann dagegen bemerkt, es sei nicht zu erklären, wie jemand so gedankenlos diesen Widerspruch in die fertige, in einem Sinne gedachte Ilias habe bringen können, so fehlt es ja auch sonst nicht an solchen unbesonnenen Einschiebungen, in deren Annahme Lachmann nicht überall so gar ängstlich ist; wir erinnern nur an die βουλή γερόντων und  $\mathcal{A}$ , 497 — 520. Ein Rhapsode dieses einzeln gesungenen Liedes des grössern Gedichtes hielt hier eine genauere Hindeutung auf das Ereigniss, welches die Erhebung des Achilleus veranlassen werde, für zweckmässig, wobei ihm ein kleiner Widerspruch mit den ihm vielleicht ferner liegenden Theilen dieses Gedichtes, welche den wirklichen Kampf um

die Leiche des Patroklos und die Erhebung des Helden feierten, leicht begegnen konnte. Die Hauptfrage bleibt jedenfalls, ob jene beiden Verse sich deutlich als unpassend eingeflickt ergeben, eine Frage, deren Bejahung keiner, der die betreffende Stelle im Zusammenhange vorurtheilsfrei prüft, bedenklich finden dürfte. Dem Zeus genügt es hier, der Here seinen Beschluss zu verkünden, dass niemand dem Hektor Widerstand leisten und den Achaiern Rettung schaffen solle als der sich wieder erhebende Achilleus; die Umstände, unter welchen diese Wiedererhebung stattfinden werde, und den Tod des Patroklos zu erwähnen, lag ihm ganz fern. Eine Weissagung mit dem nach molv ungeschickt genug anknüpfenden, wohl aus der Erinnerung an X, 359 geflossenen ματι τῶ dürfte shier eben so wenig angebracht sein, als das unklar zurückweisende of μέν zu vertheidigen sein möchte. Στείνει V. 476 scheint der Dichter dieser Verse nach der vorhergehenden Ortsbestimmung nicht örtlich, sondern in der Bedeutung Noth, Bedrängniss genommen zu haben, welche wir auch in der einer grössern Interpolation angehörenden Stelle O, 426 für die einzig richtige halten; aber στεῖνος findet sich an den echten Stellen nur in örtlicher Beziehung (M, 66. 4, 419. x, 460), wie στεινωπός; die übertragene Bedeutung ergibt sich als späterer Gebrauch\*). Wir müssen es höchlich bedauern, dass die auf die Zersetzung der Homerischen Gedichte ausgehende Kritik sich nur zu häufig verleiten lässt, schlechte, längst verworfene Einschiebsel um jeden Preis zu halten, wenn sie ihrer Ansicht irgend einen Schein geben können, ohne sich durch die offen vorliegende Thatsache vielfacher kleinerer Interpolationen — und die Alexandriner haben ohne Zweifel schon einen grossen Theil solcher Flicke abgetrennt — irgend stören zu lassen. Hat ja doch Hermann den nachweislich erst in der allerspätesten Zeit aus II, 27 eingeschobenen, den ältern Handschriften und selbst noch dem Eustathios unbekannten Vers A, 662 als gerade recht

<sup>[\*)</sup> Vgl. meine Schrift 'Aristarch' S. 92 f.]

echt zu Ehren bringen wollen, weil er ihm zur Stütze seiner Annahme dienen soll!

Mit Buch A beginnt Lachmanns zehntes Lied, welches er sich aus folgenden Stücken zusammenrafft:  $\Lambda$ , 1 – 71. 84 - 192. 195 - 207. 210 - 406. 521 - 539. 544 - 557.  $\Xi$ , 402—507. O, 220 f. 232—257. 262--269. 271—280. 306— 327. 515-590. Uebergehen wir die beiden ersten Athetesen, da sie ohne Bedeutung für die Hauptfrage sind, so stimmt Lachmann in der Verwerfung von △, 497-520 mit Hermann (Färber streicht 1, 502-520) vollkommen überein. Letzterer stützt sich auf die Annahme, dass Machaon dem ursprünglichen Plane des Dichters gemäss nicht verwundet sein könne, wofür besonders der Umstand geltend gemacht wird, dass, als jener mit Nestor im Zelte sitze, der Heilung der Wunde, ja letzterer überhaupt, gar keine Erwähnung ge-. schehe. Aber die Wunde ist unbedeutend, und wir müssen annehmen, dass Machaon selbst oder Idomeneus gleich den Pfeil aus der Schulter gezogen hat, wie Odysseus dem Diomedes den Pfeil aus dem Fusse zieht (1, 397 f.), ein Umstand. dessen Verschweigung man dem Dichter, wie ähnliche sonst, nicht hoch anrechnen darf, da es ihm nur darum zu thun war, den Machaon verwundet aus der Schlacht kommen zu lassen, um hierdurch des Achilleus Theilnahme zunächst anzuregen und so einen Uebergang zur Peripetie des Gedichtes zu gewinnen. Da Machaon durch den Kampf ermüdet ist, lässt Nestor, nachdem sie sich abgekühlt haben (621), zunächst eine tüchtige Stärkung kommen. Freilich haben schon die alten Aerzte daran Anstoss genommen, dass Machaon, der doch selbst ein Arzt sei, gegen die einfachste diätetische Vorschrift, trotz seiner Wunde, ein solches Getränk nehme: aber was dürfen nicht alles poetische Personen! Wenn Hermann weiter bemerkt, der Wande geschehe sonst keine Erwähnung, nur 649 ff. und 662 f., so scheinen diese Stellen, gegen die kein begründeter Verdacht vorliegt, eben vollkommen zu genügen; freilich gehört Z, 1-8 einer Interpolation an, allein die Behauptung, auch hier bleibe die Wunde unerwähnt, ist irrig, da βρότον αίματόεντα 7 (vgl. H, 425.  $\Sigma$ , 345) nur auf diese bezogen werden kann. Und

wenn Machaon gar nicht verwundet wäre, weshalb hat denn Nestor diesen aus der Schlacht zurückgebracht, weshalb bleibt der nicht verwundete Arzt geruhig im Zelte sitzen? Da müssten wir ja mit Färber die ganze Erwähnung Machaons wegschaffen! Am scheinbarsten ist der aus der Rede des Patroklos an Achilleus  $\Pi$ , 21 ff. hergenommene Grund, wo jener den Machaon gar nicht unter den Verwundeten nennt, ja ihn nicht einmal erwähnt, obgleich Achilleus ihn gerade deshalb abgesandt hatte, um zu sehen, wer der Verwundete sei, den Nestor eben auf seinem Wagen zurückbringe. Aber wir haben gerade hier die besonnenste künstlerische Absicht des Dichters anzuerkennen. In der Sendung des Patroklos spricht sich Achilleus' wiedererwachende Theilnahme an dem Schicksale der Achaier unwillkürlich aus; diese Sendung aber hat einen Erfolg, wie ihn dieser gar nicht erwartet hatte, da Patroklos durch das Unglück der Achaier, welches Nestor und der auf dem Rückwege ihm begegnende verwundete Eurypylos so lebhaft schildern, innigst ergriffen wird, so dass er an nichts anderes denkt als an den vom Nestor ihm ans Herz gelegten Wunsch, den Achilleus zum Beistande zu bewegen, worüber er seinen ganzen frühern Auftrag und den Zweck seiner Sendung völlig vergessen hat. Und eine solche offen vorliegende künstlerische Absicht konnten Hermann u. a. völlig verkennen! Die Verwundung des Machaon und des Eurypylos sind dem Dichter nur Mittel zur Motivirung, dass Patroklos auf seine eigene Bitte von Achilleus zum Kampf gesandt werde; diese Mittel selbst aber hat der Dichter so leicht als möglich behandelt, woher er auch jede weitere Erwähnung des Machaon und des Abschiedes des Patroklos von Eurypylos vermeidet denn  $\Xi$ , 1—8, und O, 390—405 werden wir als spätere Einschiebsel ausscheiden müssen —, so dass wir den Patroklos erst bei Achilleus wiederfinden. Aus ganz andern Gründen als Hermann hat Lachmann, der es nur für mangelhafte Ueberlieferung hält, dass in Nestors' Zelt für Machaons Wunde nicht gesorgt werde - eine Entschuldigung, die er sonst kaum würde gelten lassen — 1, 497—520 verdächtigt. Zunächst nimmt er sogar daran Austoss, dass der Dichter

bemerke, Hektor habe nichts davon gewusst (vgl. N, 674), was wir uns nach 360 selbst sagen könnten: als ob nicht Uebergänge dieser Art, welche an etwas früher Erzähltes anknüpfen, so natürlich wären und ungemein zahlreich bei Homer sich fänden! Aber an unserer Stelle wird nicht an etwas schon Erzähltes angeknüpft, wir erfahren wirklich etwas ganz Neues, dass Hektor wieder am Kampfe Theil nehme, aber auf der linken Seite der Schlacht sich befinde. Die Widersprüche, welche Lachmann zwischen 497 f. und 524 und zwischen 499 f. und 528 f. findet, können uns nichts beweisen, da gerade jene in Widerspruch mit unserer Stelle stehenden Verse, wie wir sehen werden, einer grössern Interpolation angehören. Wenn weiter in Bezug auf 501: 'Dort, wo Nestor und Idomeneus waren', bemerkt wird: 'Dies Lied (als ob Lachmann sein zehntes Lied schon erwiesen hätte!) nenut die Helden nur, wo sie thätig sind', so entbehrt einmal diesc Behauptung jeder Begründung, da überall die Theile der Schlacht nach den Hauptführern bezeichnet werden, deren Völker dort stehen, anderntheils sind Nestor und Idomeneus auch gar nicht unthätig zu denken, wenn der Dichter auch aus gutem Grunde hier keine genauere Beschreibung gibt; denn wo und wie hätte er enden können, hätte er sich überall in Einzelschilderungen aller Punkte der Schlacht verlieren sollen! Endlich nimmt Lachmann selbst daran Anstoss, dass der lauernde Paris mit seinem Bogen bald an dieser bald an jener Seite der Schlacht sich befindet, was sich daraus erklärt, dass er, überall umherschleichend, die Besten unerwartet aus dem Hinterhalte zu verwunden und so aus dem Kampfe zu entfernen sucht. Wollten wir mit Lachmann wirklich die von ihm bezeichneten Verse als unecht auswerfen, so wüssten wir gar nicht, an welcher Seite der Schlacht sich Hektor befindet, und 521 ff. würden so abgebrochen als möglich eintreten. Wir haben den Hektor oben 360 verlassen, als er, von der Lanze des Diomedes erschüttert, auf dem Wagen enteilt; wie er wieder in den Kampf zurückgekehrt, lässt der Dichter, wie manches andere, unbeschrieben, ein Umstand, den Lachmann hier — denn Hektor befindet sich im Kampfe (523) — ohne allen Anstoss durchgehen lässt, wie schwer ihm auch sonst, wo es gilt, verschiedene Lieder von einander zu sondern, die Uebergehung eines einzelnen unbedeutenden Zuges ins Gewicht fällt.

Uns scheinen gerade 521-543, von denen bereits Lachmann die vier letzten Verse auswerfen musste, ein schlechtes Wir haben uns den Hektor nach 523 (ὁμιλέο-Einschiebsel. µ € ». vgl. E, 86. 834. A, 502. N, 779. ∑, 194) im Kampfe zu denken. Der Wagenlenker Kebriones (vgl. 9, 318), welcher neben ihm auf dem Wagen steht (παρβεβαώς 522. vgl. N, 708), sieht die Flucht der Troer, was höchst seltsam ist, da er ja mit Hektor ἐσχατιῆ πολέμοιο sich befindet, auch nicht weiter als Hektor selbst sehen kann. Und wie kommt es, dass Hektor zu Wagen kämpft, während wir ihn früher, wie die Haupthelden, zu Fuss kämpfen sahen (295 ff.), wie er es auch später wieder thut (M, 40 ff.)? Und wie ungenau wird hier die ganze Lage Hektors dargestellt, so dass wir weder erfahren, mit wem er gekämpft hat, noch wie er so ohne weiteres sich entfernen kann! Dazu kommt endlich, dass, obgleich Hektor an den' Ort hinzueilen scheint, wo Alas die Troer in die Flucht schlägt, wir ihn doch im Folgenden nicht diesem gegenüber finden, wie wir nothwendig annehmen müssen. Dieser Widerspruch, dem wir durch Auswerfung jener in mancher Beziehung bedenklichen Verse (seltsam ist auch 529 κακην ἔριδα προβαλόντες, dem nirgends etwas Aehnliches an die Seite zu stellen ist) ganz entgehen, ist auch Lachmann aufgefallen, der aber keinen andern Rath weiss, als dass er auf A, 557 gleich E, 402-507 folgen lässt, was bereits Bäumlein mit vollstem Rechte deshalb als eine Unmöglichkeit bezeichnet hat, weil jedes gesunde Sprachgefühl die Worte έπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ ol (Z, 403) nur so verstehen könne, dass Aias sich gegen Hektor wandte, nicht, wie es nach jener Verbindung Lachmanns der Fall sein müsste, vor ihm zurückwich. Ist aber Jene Verknüpfung von A, 557 mit E, 402 durch nichts begründet und dazu an sich unmöglich, so sehen wir auch den ganzen künstlichen Aufbau von Lachmanns zehntem Liede, welcher hierauf fusst, über den Haufen fallen.

Gegen Hermanns, Lachmanns u. a. Auswerfung des berühmten Gleichnisses vom Esel A, 558 ff. hat sich Bäumlein mit guten Gründen erklärt, wie er auch das Bedenken Lachmanns zurückweist, Menelaos, nicht Eurypylos, habe dem Aias zu Hülfe eilen müssen. Sollte denn der epische Dichter wirklich so beschränkt sein, dass er nur das dichten dürfte, was vor dem nüchtern berechnenden, klügelnden Verstande als das Natürlichste sich ergiebt, sollte er nicht dem freien Fluge der mächtig wirkenden Einbildungskraft folgen dürfen, die von solchen armseligen Berechnungen sich nicht hemmen lässt, sondern überall nach reicher, mannigfaltiger Gestaltung strebt! In dieser Beziehung scheint J. Grimm (in der Vorrede zu Merkels Ausgabe der lex Salica S. LXXVIII) auch mit Lachmanns Untersuchungen über die Nibelungen nicht ganz einverstanden, wogegen noch eben erst M. Haupt dieselben für so unumstösslich erklärt, dass nichts davon weggenommen und kaum etwas dazu gethan werden könne.

Hermann schliesst sein Lied von Agamemnons ἀριστεία mit 596, wogegen sich Lachmann mit der Bemerkung erklärt: 'Hektor hat nach Agamemnons Abgang 284 — 309. 343-360 zu wenig gethan, um das Versprechen des Zeus 192 zu rechtfertigen. Aias auf der Flucht, oder thatenlos stehend, erregt Erwartungen eines Schlusses, der aber fehlt. Endlich war Menelaus als thätig angekündigt, er hat aber Sollen wir abschliessen, der Erfolg noch nichts gethan. fehle, oder noch weiter suchen?' Was Lachmann gefunden zu haben meint, haben wir oben gesehen, und wir brauchen uns, nachdem wir seinem zehnten Liede den Boden entrissen haben, nicht weiter darauf einzulassen. In der Rede Nestors an Patroklos haben Hermann, Nitzsch, Lachmann u. a. mit Recht 666-762 für eine Eindichtung erklärt, wogegen ich keinen zwingenden Grund für die Athetese von 767 – 785 finde, welche auf Aristophanes und Aristarchos zurückgeht. Vgl. auch Beck de interpretatione 67. Noch weniger können wir mit Heyne und Lachmann 794-803 Preis geben\*).

<sup>[\*)</sup> Vgl. meine Abhandlung 'Die Interpolationen im eilften Buche der Ilias' (1860), abgedruckt aus dem dritten Supplementbande der 'Jahrbücher für classische Philologie.']

Als eilftes Lied, eine Teichomachie, bezeichnet Lachmann das zwölfte Buch von den Worten οὐδ' ἄρ' ἔμελλεν (3) an. Unbegreiflich wäre es, dass er die folgende Beschreibung der Zerstörung der Mauer nach dem Kriege, deren Seltsamkeiten schon Fr. Thiersch (über die Gedichte des Hesiod S. 17) nachgewiesen, ohne Anstoss als Einleitung des Liedes durchgehen lässt, passte dies nicht gerade zu seiner Absonderung dieses Buches. Unzweifelhaft sind 5-40 auszuscheiden, wonach das zwölfte Buch sich vortrefflich an das eilfte anschloss, was Lachmann nur leugnen konnte, nachdem er die Uebergangsverse weggeschnitten, wogegen er die ganz ungehörige Einschiebung, die mit Bezug auf die interpolirte Stelle am Ende des siebenten Buches geschah, beibehält. Mit Recht aber hat er auf die bedeutenden Schwierigkeiten in der Darstellung von Asios und dem Kampf der Lapithen aufmerksam gemacht, nur hätte er hier mit grösserer Entschiedenheit auftreten sollen. Der Kampf mit den Lapithen bricht äusserst seltsam 194 ab; sechs wunderliche, schon von den Alexandrinern verworfene Verse sind in die Beschreibung desselben 175 ff. (175 nach 0, 414) eingeschoben, von denen Lachmann vermuthet, dass sie an die Stelle der echten Verse getreten. Auch die weitere Anknüpfung 195 ff., dass während dieses Kampfes des Asios und der Seinen die unter Pulydamas und Hektor — der übrigen vier Schaaren (vgl. 93 ff.) wird gar nicht gedacht unschlüssig gestanden, ist abenteuerlich, da man nicht sieht, was sie denn zurückgehalten habe, nachdem sie sich entschlossen hatten, ohne Wagen überzusetzen. Dazu kommen das merkwürdig wiederholte νήπιος (113. 127) und der Widerspruch von 121 mit 223. 340. 454 und von 119 mit N, 675. 679. Es ist ohne Zweifel 116 — 199 zu streichen, 80 dass 200 ursprünglich etwa begonnen hätte: Τοῖς δ' όγης ἄρ' ἐπῆλθε, wenn 218 des Aristarchos Lesart richtig ist, oder Τοίσι δ' ἄρ' ὄρνις ἐπιῆλθε (vgl. Ω, 219).

Hermann bildet ein eigenes Lied aus  $\Theta$ , 1—47. N, 1—38.  $\Xi$ , 153—401 nebst dem grössten Theile von Buch O, wobei er die Trennung von Buch  $\Theta$  und N dadurch zu begründen sucht, dass Zeus am Anfange von Buch N sich auf

dem Ida befinde, wogegen wir ihn nach 6, 439 ff. auf dem Olymp zu denken hätten, als ob nicht Zeus A, 183 wirklich auf den Ida ginge. Ein anderes Lied, das nicht bei den Schiffen, sondern in der Ebene gespielt habe, soll in N, 345-673 enthalten sein, wobei aber zwei jener Behauptung entgegenstehende Stellen sich eine Umänderung ins Gegentheil gefallen lassen müssen. Das Willkürliche dieser Annahmen hat Färber deutlich genug aufgezeigt, so dass wir uns einfach darauf beziehen dürfen. Lachmann kommt, obgleich von denselben Grundsätzen ausgehend, zu ganz andern Ergebnissen als Hermann. Sein zwölftes Lied, eine Μάχη ἐπὶ ταις ναυσί, die freilich auch eine Teichomachie, aber nicht ganz die uns erhaltene, voraussetze, soll aus N, 1-91. 93-155 (oder vielleicht -148). 170-344. 361-673 bestehen, wie sein dreizehntes, dessen Charakter darin liege, dass der Dichter desselben besonders Schilderungen des persönlichen und sichtbaren Auftretens der Götter liebe, aus N, 345-360.  $\Xi$ , 153-441. 508-0, 221. O, 232-235.

Fragen wir aber vorab nach der Berechtigung Lachmanns, das dreizehnte Buch vom vorhergehenden zwölften zu trennen, so soll zunächst die Bemerkung des Dichters am Anfange von Buch N, Zeus habe nicht daran gedacht, einer der Götter werde den Troern oder den Danaern beistehen, im Zusammenhange der Ilias bedenklich genug sein, wogegen dieses am Anfange eines einzelnen Liedes ohne weitere Begründung unbedenklich vorausgesetzt werden dürfe. Allein ausser Athene und Here hatte bisher keiner der Götter gewagt, dem Befehle des Zeus entgegenzuhandeln, diese beiden waren durch seine Drohung eingeschüchtert worden, so dass er mit Recht hoffen durfte, jetzt, wo die Mauer bereits durchbrochen war, werde keiner der Götter es wagen, seinem Willen zu trotzen und den Achaiern bei-Und wäre auch jene Motivirung, warum Zeus den Blick vom blutigen Kriegsschauspiele abwende, weniger zutreffend, sollte der epische Dichter sich eine solche nicht erlauben dürfen, wo es einen höhern poetischen Zweck gilt, wie hier das prächtig geschilderte Einschreiten des in gewaltigen Schritten über das Meer wandelnden Poseidon zu Gunsten der Achaier, welche auf kurze Zeit wieder frisch ermuthigt den Troern entgegentreten! Das Epos ist keine die Wirklichkeit möglichst abschreibende Geschichtserzählung, sondern das Wunderbare, bei welchem nicht nach gewöhnlichem Maass gemessen wird, ist sein überkommenes Reich. Eine Verschiedenheit zwischen Buch M und N findet Lachmann darin, dass in der Teichomachie der Telamonier Aias nebst Teukros dem Menestheus zu Hülfe eilt, während der andere Aias und Lykomedes zurückbleiben, um an ihrer Seite die Achaier zum Kampfe zu ermuntern, im dreizehnten Buche dagegen die beiden Aias sich wieder zusammenfinden, und zwar nicht beim Thurme des Menestheus, sondern in der Mitte der Schiffe, dem Hektor gegenüber (46. 313), ohne dass irgend eine Veränderung in ihrer Stellung ausdrücklich bemerkt wäre. Allein am Ende von Buch M dringen die Troer theils über die Mauer, theils durch das von Hektor gesprengte Thor in den Raum zwischen der Mauer und den Schiffen  $\xi \pi i \nu \eta \alpha \varsigma$  (vgl.  $\Xi$ , 354. O, 116. 305.  $\Pi$ , 395). Dass Aias trotz seiner Tapferkeit den Thurm des Menestheus, als die Troer auf allen Seiten vordrangen, nicht halten konnte, versteht sich nach den allgemeinen Andeutungen 430-437 von selbst. Eine genauere Darstellung, wie der Telamonier zurückgewichen und sich mit dem andern Aias wieder zusammengefunden, brauchte der Dichter, der die Bedrängniss des Thurmes des Menestheus bloss als Beispiel des erbitterten Kampfes hinstellt, eben so wenig zu geben, als er A, 497 f. schildert, wie Hektor zur Schlacht zurückgekehrt ist. Uebrigens bedürfen wir dieser Vertheidigung nicht, da bereits Schöll (zu Sophokles' Aias S. 60 f.) die ganze Berufung des Aias durch Menestheus mit gutem Grunde für eingeschoben erklärt hat. Ein anderes Bedenken, der Widerspruch zwischen N, 675. 679 und M, 118, schwindet durch die obige Nachweisung einer grössern Interpolation an der letztern Stelle. Was endlich die in Buch M erwähnten fünf Schaaren der Troer betrifft, so befindet sich das dreizehnte Buch hiermit in vollkommener Uebereinstimmung. Hektor, Pulydamas und Kebriones (M, 88 ff.) stehen zusammen (N, 316. 725. 790), und zwar in der Mitte der



Schiffe, den beiden Aias und dem Teukros gegenüber. Auf der linken Seite finden wir dem Idomeneus, Meriones und Antilochos gegenüber nicht bloss die Anführer der dritten Schaar neben einander, Asios, Deiphobos und Helenos (N. 384. 401. 576), sondern auch die der zweiten, Paris, Alkathoos und Agenor (N, 428. 490. 598. 660), und von denen der vierten den Aineias (N, 459). Wenn die fünfte Schaar hier gar nicht erwähnt wird, so ist es nicht auffallend, dass der Dichter den Sarpedon (Glaukos ist verwundet), da sein Heldenmuth im vorigen Buche besonders hervorgehoben war, hier nicht nennt, um ihn um so glänzender im Kampfe mit Patroklos hervortreten zu lassen. Freilich kann Sarpedon hier zurückgeblieben sein, aber der Dichter braucht nicht gerade jeden Zug zu beschreiben, vielmehr muss er, wie reich auch sein Gesang strömen mag, doch, um eine desto grössere Wirksamkeit zu erreichen, eine weise berechnete Sparsamkeit beobachten. Dass neben Aineias die beiden andern Führer der vierten Schaar, Archelochos und Akamas, nicht auftreten (der erstere fällt E, 465, der andere, der neben diesem Z, 476 ff. erwähnt wird, II, 342), kann unmöglich bei demjenigen, der vom Dichter nicht die Strenge des taktischen Geschichtschreibers verlangt, Anstoss erregen, wie wir es auch ganz in der Ordnung finden, dass hier auf beiden Seiten Personen genannt werden, die im zwölften Buche nicht vorkommen; denn es würde schlecht um den Dichter bestellt sein, wenn er uns alle Personen, die er in der Schlacht fallen lässt, schon vorher einmal vorgeführt haben müsste. Das stärkere Hervortreten des Idomeneus, Meriones, Antilochos und Menelaos in Buch N ist nicht allein durch die ungeheure Noth der Achaier, deren meiste Haupthelden verwundet sind, bedingt, sondern auch durch die besonders vom Epos geforderte Abwechslung, so dass hierin am wenigsten ein Grund für die Trennung des zwölften Buches vom dreizehnten gefunden werden darf. Der Kampf derselben mit Aineias, Paris und Agenor wird 673 nicht abgebrochen, sondern in der Weise des Dichters abgeschlossen. Der Hauptkampf zwischen Hektor und Aias lässt jenen ganz in den Hintergrund treten, so dass der Dichter ihn nicht weiter erwähnt, ohne dass der Zuhörer hier irgend etwas vermisst, der überhaupt nicht vom Dichter verlangt, dass er alle einzelnen Schlachtbilder, die er ihm vorführt, bis zum Ende des Endes darstelle, wodurch das Ganze höchst lästig und ungeschickt werden müsste.

Mit Recht werden von Lachmann in Buch N 156—169 und 345 — 360 ausgeschieden, doch darf die letztere Stelle mit nichten als Anfang eines neuen Liedes betrachtet werden, ist vielmehr nichts als eine der vielfachen Interpolationen. Auch können wir die Verdächtigung von 92 f. trotz Bäumleins Beistimmung nicht für gerechtfertigt halten, schon deshalb nicht, weil τοὺς δγ' ἐποτρύνων 94 (vgl. 48. . P, 219) eine weitere Aufzählung veraussetzt, so dass es sich unmittelbar nach 91 seltsam ausnehmen würde. Die 91 ff. genannten Personen trifft Poseidon nicht in der Schlachtreihe, sondern hinter derselben, ὅπιθεν (83). Ausser den beiden angeführten Stellen halten wir auch 685—700, die Lachmann nicht anzweifelt, mit Heyne, der dazu 681—684 in Verdacht hat, Schöll und Färber für unecht.

Für die Trennung des vierzehnten Buches vom dreizehnten weiss Lachmann ausser der unhaltbaren Bestimmung seines zwölften Liedes in Buch N nur den abweichenden Charakter dieses Buches und des ersten damit zusammenhängenden Abschnittes des folgenden anzuführen. weder das Riesenhafte, das die Götter nicht bloss hier, sondern auch an andern Stellen haben (vgl. A, 399 ff. E, 860 ff. N, 20), noch die doppelten Erwähnungen der Geschichte von Herakles und der Titanen können hierfür von Bedeutung sein, da sich dieses aus der Natur der hier darzustellenden, zwischen den Göttern selbst spielenden Scenen genügend erklärt. Den Anfang von Buch Z bis 152 gebe ich Hermann, lachmann und Färber gern Preis, ohne mit Bäumlein zu besorgen, τόν 155, das auf das folgende αὐτοκασίγνητον καὶ daiga hindeutet, stehe ohne Beziehung. Der Dichter denkt sich den Poseidon noch immer durch die Schlacht wandelnd and zum Kampfe aufmunternd (vgl. N, 239), worauf der Ausdruck ποιπνύοντα μάχην άνὰ κυδιάνειραν (155) viel besser passt als auf die Erwähnung Poseidons 150. Wenn

Lachmann weiter 370 (Färber 363) bis 388 auswirft, so stimme ich damit vollkommen überein, nur glaube ich, dass die Interpolation sich weiter, von 354 bis 401, erstreckt. Der Dichter erzählt 354 ff., wie der Schlafgott zu Poseidon gegangen sei, um diesem zu verkünden, dass Zeus in den Armen der Göttin eingeschlafen sei, und ihn dann zu weiterm Wirken für die Danaer aufzumuntern. Aber einen solchen Auftrag hat Here dem Schlafgotte nicht gegeben, ja gegen ihn gar keine Erwähnung des Poseidon gethan; ihr Zweck ist nur darauf gerichtet, den Zeus einzuschläfern, damit dieser nicht die Wendung, welche Poseidon der Schlacht gegeben hat und noch weiter geben will, zu frühe bemerke und sofort hindere. Weshalb unserm Dichter 442-507 nicht angehöre, sehen wir nicht, dagegen möchten wir gerade die folgenden Verse bis zum Schlusse des Buches als ungeschickt auswerfen. Schon die Alten erklärten sich gegen 508-510, und ihnen folgen Heyne und Geppert. Vgl. de Zenodoti studiis Homericis 187. Aber 511 hängt enge mit der Musenanrufung zusammen, ohne welche jeder Anknüpfungspunkt dem Vorhergeheuden fehlt. Jene Anrufung ist eine unglückliche Nachahmung von E, 703 f. O, 273. A, 218 ff.  $\Pi$ , 112 f. V. 513 f. scheinen merkwürdig genug aus N, 791 f. entlehnt; der Hyperenor 516 ist aus P, 24 nicht besonders geschickt genommen, und die Schlussverse mit dem unbestimmten πλείστους, um das seltsame τρεσσάντων und έν φόρον ὄρση mit fehlendem Dativ (vgl. A, 544. N, 362) zu übergehen, sind gar ärmlich. Vielleicht standen an der Stelle dieses schlechten Einschiebsels ursprünglich etwa folgende Verse:

Τοῶας δ' ἄπαζεν μεγαθύμους φαίδιμος Αΐας αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὁπίστατον οἱ δ' ἐφέβοντο, wie zwei ähnliche Verse, der letzte wörtlich, Θ, 341 ff. den Versen vorhergehen, mit welchen das fünfzehnte Buch beginnt. Wenn unser Kritiker 402—507 in sein zehntes Lied gezogen hat, so fällt diese durch nichts zu begründende Annahme zugleich mit seinem ganzen zehnten Liede.

Lachmanns Berufung auf jeden Leser von gebildetem Gefühl dürfte wohl nirgends weniger an der Stelle sein als

bei seiner uns höchst unglücklich scheinenden Annahme, vor 5, 153 habe ursprünglich die Stelle N, 345-360 gestanden, und zwar als Anfang eines Liedes, trotz des schon von Bäumlein hervorgehobenen dé. Nach dem vierzehnten Buche soll unmittelbar das fünfzehnte bis 220 folgen, woraus so viel aus dem zehnten Liede hinzugesungen worden sein könne, als den Zuhörein lieb gewesen sei, jedenfalls aber habe der Dichter das, was in den Worten des Zeus 232 f. folge\*), sich in einer ganz andern Ausführung gedacht, wie die Stelle O, 62 beweise. Freilich haben bereits die Alexandriner O, 56-77 ausgeworfen, aber Lachmann meint, möchten auch diese zweiundzwanzig Verse nicht vom Dichter seines dreizehnten Liedes sein, so müsse doch jeder zugeben, dass kein halbvernünftiger Mensch sie in die fertige Ilias habe einschieben können. Aber könnte denn nicht ein Rhapsode, der diesen einzelnen Gesang eines grössern Homerischen Gedichtes sang, diese Verse, in welchen er die folgende Entwickelung, freilich mit einem Versehen in einem Hauptpunkte, von dem Göttervater prophezeien lässt, eingeschoben haben? Und muss Lachmann nicht selbst zu der Annahme arger, dem nüchternen Kritiker fast unglaublicher Versehen der Rhapsoden, wie der Zusammenfüger unserer Ilias sich verstehen?

Das fünfzehnte Buch muss sich gefallen lassen, Stellen zu drei Lachmannschen Liedern herzugeben, wobei an eine eigentliche Begründung nicht zu denken ist, vielmehr ist diess nur eine Folgerung aus der willkürlichen Bestimmung seines zehnten Liedes, wovon die ganze folgende Untersuchung nothwendig abhängig wurde. Ganz so verhält es sich denn auch mit seinem vierzehnten Liede, von dem er

<sup>\*)</sup> Wir stimmen Lachmann darin unbedenklich bei, dass auf O, 222 mmittelbar 232 folgte, wogegen die Alexandriner 231—235 auswarfen; denn Bäumlein's Bemerkung gegen Lachmann,  $\tau \dot{\phi} \varphi \rho \alpha \ \gamma \dot{\alpha} \rho \ o \dot{v} \nu$  (vgl. 1, 754.  $\beta$ , 123) setze eine vorausgegangene Aufforderung, dem Hektor beimstehen, voraus, ist irrig, da  $\gamma \dot{\alpha} \rho \ o \dot{v} \nu$  auf den Grund hindeutet, wesshalb Apollon zu Hektor gehen soll. Vgl. B, 350. o, 361. Auch 219 und 212—217, die Lachmann nicht vertheidigen durfte, erweisen sich als mecht.

Bruchstücke in einigen ihm bei der Theilung übrig gebliebenen Stellen findet, die 'ein sinnreiches Beiwerk zur Teichomachie und eine vierte Schlacht bei den Schiffen enthalten sollen. Aber neben diesen ergeben sich auch noch einzelne kleinere Füllstücke, durch welche der Schein des Zusammenhanges entstehe, der den Aristarchos und noch manchen unter den Alten und unter den Neuern, auch Wolf nicht ausgenommen, wie schlecht auch die Poesie sei, getäuscht habe, nämlich E, 27-152. 370-388. O, 367-380. 658-667, wozu später noch  $\Xi$ , 1-26 hinzugefügt wird. Auch uns sind diese Stellen untergeschoben, nur müssen wir bei zweien grössere Interpolationen annehmen: wir halten nämlich O, 365-559 und 658-673 (schon die Alexandriner verwarfen 668 — 673) für unecht. Die erstere dieser beiden Interpolationen (390-405 streicht auch Färber) möchte sich aus folgenden ergeben.

O, 387 heisst es ausdrücklich, die Achaier hätten von den Schiffen herab, die Troer von den Rossen gekämpft. Abgesehen von dieser seltsamen Kampfart, steht diess in entschiedenstem Widerspruch mit der folgenden Darstellung. Denn schon 406 ff. hören wir, dass weder die Achaier die Troer von den Schiffen, aus dem Raume zwischen der Mauer und den Schiffen, wegtreiben, noch die Troer die Schlachtreihe durchbrechen und zu den Schiffen und Zelten der Achäer gelangen konnten. Aber mit dieser letztern Aeusserung stimmt weder 416 ff., wo plötzlich Hektor und Aias um ein Schiff kämpfen und dieser den Kaletor, der Feuer daran legen will, tödtet, noch die folgende Darstellung des Kampfes bei jenem Schiffe. Gehen wir aber weiter, so hören wir zu unserer Verwunderung, dass erst jetzt die Troer den Schiffen zuströmen (593 νηυσίν ἐπεσσεύοντο. vgl. B, 86. 150. 208. N, 775. ∑, 575) und Hektor den Kampf bei den Schiffen erregt (603). Erst 653 stehen die Troer gerade den Schiffen gegenüber (denn είσωποὶ δ' ἐγένοντο νεῶν muss auf die Troer bezogen werden, wogegen keineswegs vol 654 spricht, das den Gegensatz zu vñeg bezeichnet) und ergiessen sich auf die Schiffe hin (ἐπέχυντο. vgl. II, 295). Die Achaier ziehen sich von den vordern Schiffen zu den Zelten zurück; Aias wird als der einzige genannt, der vom Verdecke aus die Schiffe vertheidigt, was nach 387 von allen Achaiern schon früher geschehen sein soll.

Ein zweites, nicht weniger bedeutendes Bedenken bietet die Stelle 390 ff. dar. Patroklos, heisst es dort, sass bei Eurypylos, so lange die Achaier und Troer um die Mauer ausserhalb des Schiffraums kämpften. Als er aber die Troer die Mauer stürmen sah und der Danaer Geschrei und Flucht sich erhob, da jammerte er laut und eilte zu Achilleus. Wem muss es hier nicht auffallen, dass Patroklos von der ersten Erstürmung der Mauer gar nichts gehört hat, sondern ruhig im Zelte sitzen geblieben ist, ja dass der Dichter selbst nur von einem Erstürmen der Mauer und von einer Flucht der Achaier zu den Schiffen zu wissen scheint! So etwas können wir dem ursprünglichen Dichter unmöglich zutrauen, der mit besonnenster Absicht, um Mannigfaltigkeit und eine grössere Wirkung hervorzubringen, die Troer zweimal über den Graben setzen lässt, einmal ohne die Wagen, dann, nachdem Zeus die Zurückgeschlagenen mit Muth und stolzem Siegsbewusstsein erfüllt hat, auf den Wagen. Dazu kommt noch drittens, dass Meriones, den wir in Buch N als Speerkämpfer fanden, hier (440 ff.) auf einmal wieder, wie Buch O, als Bogenschütze erscheint, obgleich eine desfallsige Veränderung nirgends angedeutet ist, und erst, als die Sehne reisst, sich bewaffnet und zum Speer greift.

Gegen die von uns angenommene Interpolation könnte man freilich den Umstand geltend machen wollen, dass Melanippos, der in der auch von uns als echt anerkannten Stelle auftritt, gerade in unserer Interpolation von Hektor zum Kampf aufgerufen wird. Aber eben das hier vorkommende (576): Ἰκετάονος νίος ὑπέρθυμος Μελάνισπος, scheint uns gegen die frühere Erwähnung in 546 f. zu sprechen, da, wäre diese vorhergegangen, hier wohl keine Bezeichnung von Seiten des Vaters sich finden würde; auch dürfte die Art, wie die Ankunft und der Angriff des Melanippos 576 ff. erwähnt werden, nicht wohl zu 546 passen, so dass ich nicht gern, was sonst sehr wohl anginge, die Interpolation bis 591 ausdehnen möchte. Uebrigens ergibt sich nach

dem Gesagten, dass wir in der bezeichneten Stelle eine doppelte Interpolation haben, so dass 290—414 erst später, vielleicht erst bei der Zusammenfügung der Ilias, in die früher geschehene Einschiebung eingefügt wurden. Nur so erklärt sich die jetzt unleugbar vorhandene Verwirrung vollkommen.

Auch der Schluss des fünfzehnten Buches leidet an einer Interpolation; denn 726—746 sind höchst seltsam, wie bereits Lachmann gezeigt hat, der freilich dadurch abhelfen zu können glaubte, dass er aus 727—732 einen Vers macht:

Aἴας δὲ σμεςδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευεν, und 743 statt κοίλης ἐπὶ νηυσὶ schreibt κοίλη ἐπὶ νητ, was sich aus gutem Grunde bei Homer nirgends findet, auch nicht in der Odyssee, wo wir sonst κοίλην ἐπὶ νῆα und κοίλη παρὰ νητ haben. Schöll a. a. O. S. 74 f. will O, 726—II, 102 dem Verknüpfer der Gesänge geben. Daran, dass das auf die Rede des Hektor folgende ως ἔφαθ nach unserer Herstellung wegfällt, darf man keinen Anstoss nehmen (vgl. Α, 304 f. Ε, 274. 431. Α, 411. Φ, 64. Ψ, 161 und unten zum Schlusse von Buch Ψ); sonst könnte man auf 726 II, 2 folgen lassen. Hermann betrachtet O, 727 ff. und II, 102 ff. als verschiedene Darstellungen verschiedener Sänger.

Sehen wir auf unser bisher gewonnenes Ergebniss zurück, so haben wir von Buch A an nirgendwo Veranlassung gefunden, die Verbindung mehrerer Lieder anzunehmen, vielmehr hat sich uns, nach Ausscheidung einzelner Interpolationen, eine schöne, einheitliche Folge herausgestellt. Zeus verleiht den Troern und dem Hektor Sieg, nachdem Agamemnon verwundet ist. Bald müssen Diomedes und Odysseus, gleichfalls getroffen, den Kampf verlassen, nur Aias hält sich noch. Dem Hektor gegenüber kämpfen Nestor, Idomeneus und Machaon, die aber durch die Verwundung des letztern in Schrecken und Unordnung gerathen. Jetzt muss auf der andern Seite des Kampfes auch Aias, von den Troern hart bedrängt, zurückweichen, Eurypylos, der ihm zu Hülfe eilt, verwundet den Kampf verlassen. In dieser

höchsten Noth, da an allen Theilen der Schlacht die Achaier weichen müssen, regt sich in Achilleus das theilnehmende Mitgefühl, das ihn veranlasst, den Patroklos abzusenden, um zu erkunden, ob der Verwundete, den Nestor eben aus der Schlacht zurückfährt, nicht der Arzt Machaon sei, wodurch er später zur Entsendung des Patroklos und der Myrmidonen gedrängt wird; denn die Noth der Achaier legt Nestor dem Patroklos auf das dringendste ans Herz, und der auf dem Rückwege ihm begegnende verwundete Eurypylos spricht sie herb genug aus. Die Troer dringen endlich, was bis dahin niemand gefürchtet hatte, über den Graben, nachdem sie ihre Wagen jenseits zurück gelassen. Hektor sprengt das grosse Thor und durch dieses, wie auch über die Mauer dringen die Troer in den Raum zwischen dieser und den Schiffen. Aber der Homerische Dichter, der es liebt, die Handlung durch Zwischenfälle aufzuhalten und durch reiche Abwechslung zu erfreuen, lässt jetzt den Zeus, der seiner Sache sicher zu sein wähnt, den Blick vom Schlachtfeld abwenden, damit Poseidon dem Kampf eine andere Wendung geben könne, und die List der Here, in deren Armen Zeus einschläft, hält das Auge des Göttervaters länger von Troia Wie unwahrscheinlich hier auch manches der nüchternen Berechnung scheinen mag, den epischen Dichter, der alles so reizend darzustellen und die Einbildungskraft so lebhaft zu beschäftigen weiss, kümmert dies nicht. Die Achaier, durch Poseidon ermuthigt, schlagen die Troer über den Graben zurück und verfolgen sie weiter; Hektor, von dem Steine des Aias getroffen, wird aus der Schlacht getragen; aber Zeus erwacht (die Frage, weshalb Here nicht für einen längern Schlaf Sorge getragen, kümmert den Dichter nicht) noch zu rechter Zeit, um die Niederlage der Troer in einen um so entschiedenern Sieg zu verwandeln. Diese, von stolzem Siegsbewusstsein entflammt, setzen jetzt mit den Wagen über den Graben und nahen sich den Schiffen, bei denen sich der Kampf entspinnen soll. In dem Angenblicke, wo Aias mit Hektor um das Schiff des Protesilaos kämpft und letzterer den Knauf des Hintertheils erfasst hat, lässt der Dichter den Patroklos vor Achilleus erscheinen. Zeus will die Noth der Achaier aufs äusserste treiben, überzeugt, dass Achilleus, wenn er den Brand des ersten Schiffes sehe, sich erheben und die Feinde zurücktreiben werde (O, 596 ff.); aber die Bitten des Patroklos haben den Peliden schon erweicht, ehe er jammernd den Brand des ersten Schiffes gewahrt.

Lachmann glaubt A, 1-0, 590 vier ihrem Geiste nach so höchst verschiedene Lieder aufgezeigt zu haben, dass er die Anerkennung dieser Verschiedenheit als Probe hinstellt, ob seine Beurtheiler werth seien gehört zu werden, wobei er in wunderlichster Weise den Ungläubigen ein bitteres odi profanum volgus zuruft, indem er bemerkt: jeder, wem die vermeinte Verschiedenheit unerheblich dünke, wer sie nicht auf die erste Erinnerung sogleich herausfühlen könne, wem diese Lieder in ihrer jetzigen Anordnung und Verbindung als wohlgestalte Theile eines künstlich gegliederten Epos erscheinen sollten (als ob an einen andern Ausweg als die Annahme vieler einzelnen Lieder gar nicht zu denken wäre!), wer nicht begreife, wie die Sage sich vor, mit und durch Lieder bilde, der thue am besten sich um diese Untersuchungen ebenso wenig zu bekümmern als um epische Poesie, weil er zu schwach sei, etwas davon zu verstehen. Einer solchen Verketzerung, welche schlecht zum Ernste und zur Würde der Wissenschaft stimmt, halten wir Lachmanns eigene Forderung: 'Gründe wider Gründe!' entgegen; die Furcht, jener zu verfallen, darf uns nicht abhalten genau zuzusehen, ob Lachmann wirklich seine Lieder erwiesen habe. Die Berufung auf den verschiedenen Charakter der Lieder halten wir um so weniger für massgebend, als die angedeuteten Unterschiede mehr stofflicher Art sind, auf der Natur des darzustellenden Gegenstandes beruhen, in welchem der epische Dichter reichste Mannigfaltigkeit erstreben muss, nicht auf eine Verschiedenheit der Dichter hinweisen, und als die Vorliebe zu einmal gewonnenen Ansichten in dieser Beziehung nur zu leicht, wie die Beispiele der geschmack- und urtheilsvollsten Männer lehren, zu leidiger Selbsttäuschung verlockt.

Als fünfzehntes Lied, eine Patroklie, setzt Lachmann,



natürlich mit Annahme mancher Interpolationen, O, 592 bis zum Schlusse von Buch P, als sechzehntes das achtzehnte Buch bis zum Schlusse des zweiundzwanzigsten, als siebzehntes, das der Dichter gewiss nicht unmittelbar an das sechzehnte angeschlossen habe, \(\Psi\), 1—825. Der Schluss von Buch \(\Psi\) und das letzte Buch müssen sich gefallen lassen, als schlechte Nachdichtung zu gelten.

Beginnen wir mit Lachmanns Patroklie, so hat bereits Bäumlein mit vollstem Rechte bemerkt, dass die mit O, 592 beginnenden Verse unmöglich den Eingang eines selbstständigen Liedes bilden können, wofür sie der scharfsinnige Kritiker erklärt; wolle aber Lachmann, wie zu vermuthen stehe, beliebige Aenderungen damit vorgenommen wissen, so hätte er wenigstens andeuten sollen, wie sich hier mit leichter Hand der Eingang zu einem besondern Liede herstellen lasse. Wir glauben, dass jedes gesunde, durch kein Vorurtheil getrübte Gefühl die Stelle, welche Lachmann zu einem Eingange stempeln will, nur als einfache Fortsetzung des Vorhergehenden fassen kann, wie selbst die Vergleichung der Troer mit rohfressenden Löwen (592 ff.) einen bestimmten Gegensatz bildet zu der Vergleichung des Antilochos mit einem wilden Thiere, das, nachdem es etwas Uebels angerichtet hat, angstvoll vor den Verfolgenden flieht (586 ff.). So wenig aber 592 am Anfange eines Liedes stehen kann, so wenig eignet sich 591 oder 590 irgend zum Abschluss eines solchen, obgleich Lachmann mit letzterm (die Interpolation von 591 wäre doch sonderbar) sein zehntes Lied enden lässt; die Entscheidung der Schlacht ist ja noch nicht erfolgt, da noch Achaier und Troer kämpfend einander gegenüberstehen.

Aber sehen wir, aus welchen Gründen unser Kritiker mit O, 592 ein ganzes neues, vom Vorhergehenden getrenntes Lied anhebt, so wird dafür zunächst der Widerspruch angeführt, in welchem 599 f. mit O, 63 stehe, da es an letzterer Stelle heisse, die Achaier würden sich in Achilleus' Schiffe stürzen. Allein Lachmann hat selbst die Möglichkeit zugegeben, dass diese Stelle in sein dreizehntes Lied eingeschoben sei, wie denn schon die Alexandriner 56—77 für unecht

erklärt haben. Darin, dass Achilleus II, 85 f. 128 bei der grossen Noth der Achaier weniger schroff ist als I, 650 ff., würde eine wohl begründete Umwendung seines Sinnes zu erkennen sein, wäre nicht die ganze Gesandtschaft an diesen ein für sich bestehendes Lied. Der weitere Anstoss, dass hier gesagt werde, die Bitte der Thetis habe das Anzünden der Schiffe betroffen (598 ff.), wovon früher keine Rede gewesen, erledigt sich dadurch, dass hier dem Dichter etwas zugeschoben wird, was er in Wirklichkeit nicht sagt, wie Lachmann auch selbst fühlte, wenn er sich, freilich nur parenthetisch, fragt: 'Oder ist das (das Anzünden der Schiffe) nur das Ziel, welches sich Zeus selbst gesetzt hat? Zeus wollte, sagt der Dichter, dass Hektor ein Schiff anzünde und er (Zeus) so die schreckliche Bitte der Thetis erfülle; diese schreckliche Bitte ist aber, dass die Achaier völlig besiegt und in äusserster Noth zu den Schiffen gedrängt werden, so dass Achilleus allein ihnen Rettung bringen kann. Das ist offenbar der Sinn der Bitte der Thetis A, 509 f., die durch den Auftrag des Achilleus an seine Mutter A, 409 ff. näher bestimmt wird; dass der Dichter hier gerade der Worte sich erinnere, mit welchen am Anfange des Gedichts Thetis den Zeus anfleht, darf man nicht verlangen. Zeus gewährt die Bitte der Thetis im vollsten Sinne, indem er sogar den Feuerbrand in ein Schiff werfen lässt, überzeugt, dass das Herz des Achilleus durch diesen Anblick sich erweichen werde. Wenn II, 237 und  $\Sigma$ , 75 Achilleus selbst um Rache zu Zeus gefleht haben soll, so wird freilich im ersten Buche erzählt, wie dieser seine Bitte durch die Mutter an Zeus gelangen lässt, allein eine unmittelbare Bitte desselben an den Göttervater ist dadurch gar nicht ausgeschlossen. Indessen würde auch ein kleiner Widerspruch dieser Art, wenn er ganz unleugbar wäre, keine Bedeutung haben, da er sich dem gläubig aufhorchenden Zuhörer entzieht, so dass es nur der nüchtern controlirenden Kritik gelingt, ihn ans Tageslicht zu zerren.

Zeus, fährt Lachmann fort, wird hier zwar zuschauend dargestellt, aber nicht bestimmt als auf dem Ida sitzend bezeichnet. Allein dies ist durchaus unnöthig, da es aus dem



Vor hergehenden sich von selbst ergibt und eine Veranlassung, darauf ausdrücklich hinzudeuten, gar nicht vorlag; ja man könnte auch annehmen, er sei wirklich schon zum Olymp zurückgekehrt, ohne dass diese Rückkehr vom Dichter beschrieben zu werden brauchte, wie es auch später wirklich nicht geschieht. Aber hören wir Lachmanns weitere Gründe! 'Nirgend kommt vor, dass die Götter gehindert sind (am Kampfe) Theil zu nehmen.' Als ob eine Erwähnung dieser Art durchaus nöthig wäre! Apollon ist eben auf des Zeus Wunsch unter den Streitenden. Die Warnung des Patroklos vor Apollon, der den Troern immer beistehe, in Achilleus' Rede II, 94 gehört schon deshalb gar nicht hierher, weil die Sterblichen natürlich vom ganzen Verbote des Zeus nichts wissen. Wenn aber Athene O, 668 das Dunkel entfernt, so ist diese Stelle aus einer grössern, oben bezeichneten Interpolation. Dass die Achaiische Mauer aus Lachmanns Patroklie verschwindet, können wir unmöglich zugeben, nm so weniger, als Lachmann sich genöthigt sieht, dieser Annahme zu Liebe  $\Pi$ , 509-531 und 555-562 als eine nur willkürliche, zwar nicht schlechte, aber doch nicht genau passende Ausschmückung ohne irgend eine sonstige Begründung auszuwerfen. II, 380 ist eine Erwähnung der Mauer neben dem Graben ganz unnöthig, da diese jetzt, nachdem sie grossentheils eingestürzt ist (O, 361 ff.), wenige Hindernisse darbietet, auch der Weg durch die Thore offen steht. Wie nun gar aus O, 736: Ἡέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κὸ άνδράσι λοιγὸν ἀμύναι; abgesehen davon, dass der Vers in eine Interpolation fällt, ein Beweis hergenommen werden könne, der Dichter wisse nichts von einer Mauer, würde man nicht begreifen, lehrte nicht die Geschichte aller Wissenschaften, wie leicht vorgefasste Meinungen selbst den Blick der Scharfsinnigen trüben und zu den offenbarsten Missgriffen verleiten, ja selbst diejenigen, welche neue grosse Wahrheiten entdecken, höchst selten dem Missgeschick entgehen, in ihrem Entdeckungseifer über das Ziel hinaus zu schiessen. Dass die Troer hier zu Wagen sind, war im Verlaufe des grossen Gedichtes nicht anders zu erwarten, wogegen es bei Lachmanns Zerschneidung der Ilias Bedenken erregt. Alle weitern Versuche Lachmanns, Verschiedenheiten nachzuweisen, zerfallen in sich, da sie in Stellen sich finden deren Interpolation wir annehmen mussten. Aber Lachmann findet es sogar ärmlich, dass hier überall (N, 681. O, 416. 705. II, 286) der Kampf bei den Schiffen des Protesilaos und des Aias stattfinde, was, hätten wir hier einen Dichter, unmöglich sein soll, während die gewöhnliche Logik eher den umgekehrten Schluss machen und es natürlich finden würde, dass derselbe Dichter nur die Schiffe des Protesilaos und des Aias nenne, da diese dem ersten Angriff ausgesetzt waren.

Als letzten Beweis der Verschiedenheit lesen wir bei Lachmann die Behauptung, der Patroklos seines fünfzehnten Liedes habe nichts von den Begebenheiten des vierzehnten mitgemacht. Erstens bringe er keine Bestellung von Nestor, ebenso wenig suche er, wie jener gewünscht habe, den Achilleus zum Kampfe aufzuregen, vielmehr biete er sich selbst an. Nestor hat A, 790 ff. den Patroklos aufgefordert, dem Freunde zuzusprechen, dass er den hart bedrängten Achaiern Hülfe bringe; wenn dieser aber einer göttlichen Weisung wegen sich scheuen sollte, selbst in den Kampf zu gehen, so möge Patroklos ihn bitten, die Myrmidonen unter seiner Führung den Achaiern Beistand leisten zu lassen. Diesen Auftrag führt denn Patroklos in Buch  $\Pi$  auf das allervollständigste aus, indem er zuerst die traurige Lage der in bitterste Noth versetzten Achaier fast ganz mit Nestors Worten schildert, darauf Achilleus' Unerbittlichkeit und Grausamkeit, welche ihm Schande bei der Nachwelt bringen werde, scharf tadelnd hervorhebt, woran sich dann in wörtlicher Herübernahme die Vollziehung des zweiten Theiles seines Auftrags anschliesst. Zu einer Verwerfung von A, 794-803 ist, wie schon früher bemerkt wurde, kein Grund vorhanden: warum sollte denn der weise Nestor nicht eben sowohl als Patroklos die 794 f. angedeutete Möglichkeit vorausgesehen haben? Ja, ihm muss eine solche Vermuthung näher liegen als Achilleus' vertrautestem, in dessen Geheimnisse eingeweihtem Freunde. Als zweite Verschiedenheit hebt Lachmann hervor, dass hier nicht, wie O, 390 ff., die



durch den Sturz der Mauer vermehrte Gefahr den Patroklos treibe, sondern er nur die Verwundung der drei besten Helden beklage. Aber sehen wir davon ganz ab, dass die bezeichnete Stelle, wie oben bemerkt, einer grössern Interpolation angehört, so beschleunigt die Erstürmung der Mauer nur die Rückkehr des Patroklos, der Nestors ihm selbst am Herzen liegenden Auftrag, ehe es zu spät ist, erfüllen will, und wenn er des Sturzes der Mauer nicht Erwähnung thut, so ist dies ganz natürlich, da Achilleus diesen von seinem Schiffe aus selbst gesehen und in seiner Rede des gegenwärtigen Kampfes bei den Schiffen, der die Erstürmung der Mauer voraussetzt, gedacht hat (17 f.). Dass das Schicksal der Achaier Achilleus' Theilnahme errege, fanden wir schon früher bei Machaon (A, 599 ff.); wie sollte ihm denn das grosse Unglück der Erstürmung der Mauer entgangen sein? Statt des Machaon, den Nestor als den von ihm eben erst zurückgeführten Verwundeten anführte, nennt Patroklos mit demselben Rechte den von ihm geheilten Eurypylos. Der Grund, den Lachmann gegen den hier ohne Zweifel echten V. 27 anführt (von hier kam er erst spät, wie oben bemerkt wurde, in die Stelle A, 658 ff.):

Βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπνλος κατὰ μηρὸν ὀιστῷ, dass unter diejenigen, von denen es heisse, die Aerzte seien mit ihrer Heilung beschäftigt (Π, 28 f.), Eurypylos nicht gehöre, da Patroklos die Heilung vollbracht habe, ebenso wenig die drei andern 25 f. genannten Helden, die schon lange auf den Beinen seien (aber nur an zwei interpolirten Stellen), dieser Grund schwindet völlig in sein Nichts, wenn man dem offenbaren Sinne des Dichters gemäss das τούς 28 nicht auf die beispielsweise genannten Haupthelden, sondern auf das allgemeine πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι (23), bezieht.

Was die von Lachmann in Buch II angenommenen kleinern Interpolationen betrifft, so stimmen wir in der Verwerfung von folgenden Versen vollkommen bei: 97 — 100. 273 f. 283. 381. 43: —458. 467 —477. 666 —683. 698 —711 (wir möchten die ganze Stelle 666 — 711 streichen). 793—805. 814 f. 846. 850 (nach unserer Ansicht sind 846 — 850



unecht), dagegen liegt, wie oben bereits bemerkt werden musste, kein haltbarer Grund gegen 509—531 und 555—562 vor. Die Widersprüche, welche Lachmann in II, 793—805. 814 f. 846. 850 mit P, 125. 187. 205 aufgezeigt hat, würden ihn mit demselben Rechte, wie ähnliche anderwärts, zur Unterscheidung zweier Lieder veranlasst haben, fände er nicht in beiden keinen Unterschied in Ton und Darstellung, und ergäben sich ihm nicht in Buch P einige Einschiebungen ähnlicher Art, wie er sie in Buch II bei der Vereinigung beider Bücher annehmen muss. Die Frage, ob mit Buch II wirklich ein selbstständiges Gedicht schliessen, mit Buch P eines beginnen könne, scheint ihn wenig zu kümmern.

Wie sehr die rein subjective, in Lachmanns Sinne keck vorschreitende zersetzende Kritik auf Irrwege geräth, ergibt sich am deutlichsten aus einer Vergleichung der Ansichten, zu welchen Hermann, Lachmann und Bernhardy bei Buch II gekommen. Während Lachmann hier mit einzelnen Interpolationen ausreicht und noch Buch P und einen Theil von Buch O zu demselben Liede zieht, will Hermann, dessen Herstellung einer Patrokleia wir oben mittheilten, hier zwei verschiedene Massen unterscheiden; die ursprüngliche Gestalt sei von einem Dichter, der die Sache anders habe erzählen wollen, in manchen Stücken verändert Der Dichter des ältern Liedes habe nichts von einer Verwundung Machaons gewusst, nichts vom Feuer, das in ein Schiff geworfen worden sei, nichts von der Sendung des Patroklos und seinem Zusammentreffen mit Eurypylos; nur das Drängen bei den Schiffen, vielleicht auch der Anblick der verwundeten Heerführer, habe die Bitte des Patroklos an Achilleus veranlasst. Wir bemerken hiergegen nur, da wir uns sonst ganz auf unsere oben gegebene Darstellung berufen dürfen, dass wir nicht sehen, worauf sich das Bedenken gegen die Erwähnung des Feuers gründe; uns scheint gerade dies zu den schönsten Motiven des Dichters zu gehören, dass Achilleus selbst, als er die Flamme aufschlagen sieht, jammernd den Patroklos zur Eile drängen muss. Bernhardy, dem Lachmanns zweite Abhandlung noch unbekannt geblieben war, will gerade im Uebergange von Buch II zu Buch P, die sogar Lachmann

zusammenhängen lässt, einen nicht zu verkennenden Riss Die Katastrophe werde durch die kahlen, einem Flick gleichenden Verse 692-697, die wir mit zu den beiden sie umgebenden, von Lachmann bemerkten Interpolationen ziehen, eingeleitet, dann durch eine dem Homerischen Epos fremde Teratologie (glaubt Bernhardy etwa alles Wunderbare aus Homer verbannen zu können?) 788 ff. begründet, endlich scheinbar (?) durch Hektor, eigentlich durch Euphorbos, vollendet; das, was Hektor längst habe ausführen müssen, werde erst P, 125, fast beiläufig, erwähnt. Um mit letzterm zu beginnen, so ist es ganz dem Charakter des ruhmsüchtigen Hektor gemäss, dass er zunächst dem Automedon nachhält, um sich in den Besitz der unsterblichen Rosse des Achilleus zu setzen, die seine Ehrsucht mehr anziehen als die gleichfalls göttliche Rüstung, da er überzeugt ist, dass die Troer sich die Leiche des Patroklos nicht entreissen lassen werden, wenn er anders in diesem Augenblicke leidenschaftlicher Freude so viel Besinnung behalten hat. Erst als ihn Apollon vom vergeblichen Verfolgen des Automedon zurückgerufen hat, kehrt er zur Leiche des Patroklos zurück, wo er zu seinem tiefsten Schmerz erfährt, dass während seiner Abwesenheit, und somit durch seine Schuld, Menelaos den Euphorbos getödtet hat. Die Raschheit, mit welcher der Dichter Hektors Beraubung der Leiche des Patroklos beschreibt, entspricht der Eile, mit welcher die Handlung selbst erfolgt, da Aias und Menelaos heranrücken; der Kampf um die Leiche ist es, worauf die Erzählung hineilt, weshalb auch hier die Rüstung nicht besonders gerühmt wird, wie es an passenderer Stelle 194 ff. geschieht. Das Teratologische in 788 ist, so weit es anstössig sein dürfte, durch Lachmann glücklich beseitigt. Dass ausser einem Gott sich noch zwei Sterbliche an der Tödtung des Patroklos betheiligen, erhöht den Glanz von Patroklos' Tod. Alle weitern Folgerungen Bernhardy's können wir um so mehr ohne Gefahr auf sich beruhen lassen, als sie auf Hermanns von uns bekämpfte Ansicht von der Art der Entstehung der Ilias sich stützen.

Eine grössere Interpolation P, 366-423 (Zenodotos ver-

warf 404 - 425) hat Lachmann, wie wir trotz Bäumleins Vertheidigung glauben, mit vollem Rechte ausgeschieden, wenn wir auch nicht alle Gründe, welche der scharfsinnige Kritiker dafür beibringt, für gerechtfertigt halten können, wie man es zum Beispiel kaum begreift, wenn von den Worten: Οὐδέ κε φαίης οἴτε ποτ' ή έλιον σῶν ἔμμεναι, über deren Sinn der folgende Vers nicht dem geringsten Zweifel Raum lässt, gesagt wird, man wisse nicht, sollten sie auf das Dunkel oder auf die Wuth der Streitenden gehen. Aber um Gründe ist Lachmann nie in Verlegenheit, wie er, um nach so vielen Proben noch dieses eine anzuführen, in Bezug auf den mit Recht verworfenen Vers  $\Pi$ , 850 bemerkt: dass der Name des Euphorbos in den übrigen drei Stellen viersylbig gelesen werden könne, was nur hier nicht angehe, möchte bei genauerer Betrachtung bedeutend werden, aber auszugehen von kleinen Sprachbemerkungen sei bei der Beurtheilung so veränderlicher Poesie Thorheit. Allein jene Bemerkung selbst ist ohne alle Bedeutung, da wir bei Homer keinen Fall finden, dass ev vor einem einfachen Consonanten in zwei Silben zerdehnt würde, also an kein Ένφορβος zu denken ist, und Namen wie Ečuatog, Ečunlog bei Homeros die erste Sylbe bald in der Arsis, bald in der Thesis haben. Ausser jener grössern Stelle scheint uns Lachmann auch 545 f. nach des Zenodotos Vorgang mit Recht ausgeschieden zu haben, da diese beiden Verse den Charakter eines spätern erklärenden Zusatzes an sich tragen. Uebrigens hüte man sich nach Ausscheidung dieser Verse hier einen Widerspruch mit dem Verbote des Zeus zu sehen, dessen Wille jetzt erfüllt ist, obgleich man freilich streng genommen verlangen müsste, dass Zeus sein Verbot schon jetzt zurücknähme, wie es erst Y, 20 ff. geschieht. Wenn aber Lachmann in 545 f. einen Widerspruch mit 596 findet, so scheint uns dies ohne Bedeutung, da ja die ganze Stelle 593 – 650 sowohl durch das unmotivirte und sonderbare Auftreten des Zeus, wie durch das erst hier wieder erwähnte Dunkel ebenso unzweckmässig als unzusammenhängend in sich ist. 593-650 sind auszuwerfen, wobei der gleiche Anfang von 593 und 651 zu beachten ist. Auch die frühere Erwähnung des Dunkels (260—2 3) ist als ungeschickt zu streichen. 260 f. verdächtigte schon Zenodotos, und 262 ff. dürften neben 274 ff. kaum bestehen können. Endlich möchten auch 198—209 als eingeschoben sich leicht ergeben, sowohl ihrer eigenen Seltsamkeit wegen als deshalb, weil sie den Zusammenhang unbequem genug unterbrechen.

Bei Gelegenheit des siebzehnten Buches bricht Lachmann die Gelegenheit zu einem Angriff auf diejenigen vom Zaune, welche eine Einheit der Ilias in der gegenwärtigen Zeitfolge der bedeutendern Theile vor der Arbeit des Peisistratos annehmen. Diese Ansicht im Grossen zu widerlegen habe er sich nicht zur Aufgabe gesetzt, er habe sich nur an das Kleinere gehalten, das ein epischer Dichter, dem der Schein der Wahrheit natürlich über alles gehen müsse, unmöglich vernachlässigen könne. Freilich wird der epische Dichter jeden auffallenden Verstoss gegen den Schein der Wahrheit vermeiden, aber sich doch nicht selten, um einen höhern poetischen Zweck, eine lebendigere Wirksamkeit zu erreichen, kleine Unwahrscheinlichkeiten erlauben, diese aber durch die Kunst und den lockenden Reiz der Darstellung so zu verdecken wissen, dass sie sich dem Sinne des gespannt aufhorchenden Zuhörers entziehen. Charakteristsich ist in dieser Beziehung die Bemerkung Hermanns: Nisi admirabilis illa Homericorum carminum suavitas lectorum animos quasi incantationibus quibusdam captos teneret, non tam facile delitescerent, quae accuratius considerata et pugnare inter se et multo minus apta, quam quis iure (?) postulet, composita esse apparere necesse est. Der epische Dichter, der viel weniger als irgend ein anderer an die gemeine Wirklichkeit gebunden ist (das Wunderbare ist ja eben sein Gebiet), sucht gerade nur den Schein, wobei er sich freilich vor vielen Verletzungen des wahrscheinlichen Zusammenhanges hütet, aber keineswegs sich um manche Fragen, die der aufspürende Kritiker an ihn stellen könnte, irgend kümmern wird. Hierbei kommen vor allen die eigenthümlichen Schwierigkeiten in Betracht, welche eine grössere epische Darstellung dem Dichter entgegenstellt, wobei er zur Vermeidung anderer Uebelstände eine kleinere Unwahr-

scheinlichkeit oder eine ungenügende Motivirung sich wohl gestatten darf, nichts aber, was den poetischen Zweck als solchen hindert und leicht, ohne besondere Einbusse, zu vermeiden war. Endlich muss man wohl bedenken, dass der epische Sänger sein Gedicht vor einem Kreise von Zuhörern lebhaft vortrug, es nicht streng controlirenden, nachschlagenden und vergleichenden Lesern in die Hand gab. Lachmann vergleicht ein paar Stellen mit frühern, um zu beweisen, dass diese unmöglich aus demselben Munde hätten kommen können. Das erste Beispiel, dass Schedios, der Anführer der Phokeer, P, 306 ff. fällt, wo er, wie B, 517 f., Sohn des Iphitos heisst, wogegen Hektor O, 515 f. einen andern Schedios, Sohn des Perimedes, tödtet, der gleichfalls Anführer der Phokeer ist - ein Widerspruch, den einige der Alten dadurch zu entfernen suchten, dass sie statt Φωκήων P, 307 A 9 valur schrieben —, dies Beispiel ist für uns ohne alle Bedeutung, weil O, 515 f. zu einer oben nachgewiesenen grössern Interpolation gehören. Als zweites Beispiel führt Lachmann an, dass P, 348 der Tod eines Apisaon, eines Sohnes des Hippasos, A, 508 der eines andern Apisaon, eines Sohnes des Phausios (einige lasen dort statt Απισάονα Aμυθάονα), endlich N, 411 der eines Hypsenor, eines Sohnes des Hippasos, beschrieben wird und der Dichter sich an allen drei Stellen derselben, sonst nicht vorkommenden Formel bedient. Aber wir möchten aus dem letztern Umstande eher auf denselben Dichter schliessen, der die einmal gebrauchte Formel an zwei andern Stellen, mit geringen Veränderungen der Namen der Personen, zu wiederholen kein Bedenken trug. Und wie könnte man daran ernstlich Anstoss nehmen, dass die Namen Hippasos und Apisaon einmal einem Achaier, das anderemal einem Troer oder einem ihrer Bundesgenossen gegeben werden? noch an einer andern Stelle (A, 425 ff.) finden wir zwei Söhne eines Hippasos. Wesshalb sollte auch der Dichter die Wiederholung desselben Namens, besonders eines so geläufigen, wie der des Hippasos war, ängstlich gemieden haben? Gegen die Zusammenstellung von  $\Xi$ , 516 mit B, 24, wie gegen das Bedenken bei P, 312, wo die Verbindung



sehr verworren ist, haben wir einfach zu bemerken, dass die erste und die letzte dieser Stellen (vgl. oben) grössern Interpolationen angehören\*).

Wenden wir uns weiter zum achtzehnten Buche, so haben wir hier wieder zunächst die Gründe zu beachten, auf welche sich Lachmanns Trennung desselben vom vorhergehenden gründet. Gegen die Liebe und Wärme der Erzählung am Ende von Buch P, wie die beiden Aias den Leichnam tragen und die Achaier bis an den Graben fliehen, soll die trockene Darstellung 2, 150 ff. einen bedeutenden Abstand bilden. Vom Tragen finde sich hier kein Wort, und es verschwimme so das ganze rührende Bild. Allein eine erneuerte Erwähnung des Tragens war hier nicht an der Stelle, wo die ganze Aufmerksamkeit auf Hektor und die den Leichnam des Patroklos schützenden beiden Aias gerichtet sein soll. Ein Theil der Achaier, ja, wie es scheint, fast das ganze Volk, mit Ausnahme der Helden (vgl. O, 295. 305), hat schon die Flucht durch den Graben genommen und befindet sich nahe bei den Schiffen; die beiden Aias mit der Leiche und den in ihrer Nähe noch verweilenden Achaiern, der ihnen auf dem Fusse folgende Hektor und die Troer befinden sich noch jenseit des Grabens. Hiernach liegt in Σ 150, wo es von den Achaiern heisst: Νῆάς τε καὶ Έλλήσποντον ἵχοντο, kein Widerspruch mit dem, was wir weiter unten lesen (2, 198. 215. 228), Achilleus sei zur Mauer und von dort zum Graben gegangen, über den er hinüber geschrieen habe, um die Troer in die Flucht zu treiben. Achilleus geht natürlich an den seinen Schiffen zunächst liegenden, von den Fliehenden entfernten Theil der Mauer und des Grabens. Lachmanns Behauptung, der Dichter der Patroklie habe die Mauer nicht gekannt, beruht auf Irrthum. Vgl. II, 512. 558, welche Verse freilich Lachmann seiner Annahme zu Liebe auswirft. Weiter findet er zwischen 🛂 453 und der echten Patroklie einen Widerspruch. Aber die ganze Stelle 5, 444-456 hat bereits Aristarchos mit

ì

<sup>[\*)</sup> Vgl. meine Abhandlung über die Interpolationen im eilften Buche S. 860 f.].

Recht verworfen; sie ist eine der gewöhnlichen Einschiebungen, wo ein Rhapsode auf etwas früher Beschriebenes zurückweisen wollte, sich aber bei seiner kurzen Zusammenfassung der Erzählung Ungenauigkeit zu Schulden kommen liess. Endlich steht der Umstand, dass der Tod des Patroklos bald dem Apollon, bald dem Hektor zugeschrieben wird und letzterer ihm die Waffen auszieht, mit Buch  $\Pi$  und P im besten Einklang.

Der Hauptbeweis, den Lachmann für die Trennung der beiden letztgenannten Bücher von Buch S beizubringen weiss, besteht in der Verschiedenheit des Charakters der in sich zusammengehörenden Bücher  $\Sigma - X$ , die so übereinstimmend seien nicht nur in den Begebenheiten, sondern auch in allen Manieren, in dem gänzlichen Verschwinden aller Achaiischen Helden ausser Achilleus (was kaum anders sein kann!), in der Masse von Erscheinungen und Wirkungen der Götter (aber man vgl. Buch E, N,  $\Xi$ , O), in den vielen Mythen, in der Dürftigkeit (?) der Bilder und Gleichnisse, dass sie eben so sehr einen einzigen Dichter verrathen, als sie für fast alle Dichter der frühern Lieder zu schlecht seien. Zwar gibt er zu, dass schon die Patroklie ihre Besonderheiten habe und von dem Auffallenden in diesen Gesängen hin und wieder sich auch in den frühern Liedern Spuren zeigen, aber die Menge der Abweichungen bestätige den eigenthümlichen Charakter jener Bücher. So finde sich bereits in der Patroklie in einem Verse (P, 33) verbunden: 'Er sprachs und der andere antwortete', was sonst nur in schlechtern Stücken vorkomme (K, 328.  $\Xi$ , 270.  $\Omega$ , 200. 404), aber nirgends als in den letzten Büchern habe man Reden, aus einem Verse (Σ, 182. 392. Y, 429. Φ, 509. Ψ, 707. 753. 769.  $\Omega$ , 88); denn  $\Lambda$ , 605-607, we dasselbe sich findet, sei zu streichen. Allein die Streichung jener Verse geht nicht an, wenn man nicht etwa auch noch 603 f. in die Interpolation ziehen will, und wir sehen nicht, was ein in einem Verse bestehender Ruf Anstössiges habe, wogegen wir freilich eine sonstige Rede in einem Verse auffallend finden würden. Eine solche findet sich aber im achtzehnten Buche (Σ, 392 ist ein ähnlicher Ruf, wie Λ, 606) an keiner Stelle: denn Σ, 182 fällt mit der ganzen unpassenden Einmischung der Here (Σ, 168. 181 – 186. 239 f.) als unecht aus. Was Lachmann weiter anführt, trifft nur die fünf letzten Bücher und zum Theil Interpolationen derselben, wie Φ, 479. Ψ, 855 ff. Einen verschiedenen Charakter dieser Bücher haben wir selbst früher behauptet, und den Beweis der uns zu immer grösserer Ueberzeugung gewordenen Thatsache zu liefern gesucht, dass in Buch T zwei grössere Lieder, eine μῆνις und eine τίσις, in einander gefügt seien. Vgl. 'Homer und der epische Kyklos' S. 67 ff.

Auch die Beweise Lachmanns, dass dem Dichter seines sechzehnten Liedes (Buch  $\Sigma - X$ ) ein ganz anderes Bild der Ilias vorschwebe, als es in den gegenwärtig vorhergehenden Büchern sich finde, scheinen uns nicht stichhaltig. Wenn im ersten Buche der Ilias von der Briseis nichts weiter mitgetheilt wird, als dass sie Tochter des Briseus und Ehrengeschenk der Achaier an Achilleus sei (392 f.), so finden wir dies eben so natürlich als die genauere Bezeichnung T, 60. 296, wo eine solche an der Stelle war, während im ersten Buche die Briseis hinter der Chryseis zurücktrat. 3, 75 haben wir S. 84 gesprochen. Wenn Agamemnon, obgleich er an einer Hand, ohne Zweifel an der linken, da er in der rechten noch den Speer hält, verwundet worden und noch an dieser Wunde leidet, dennoch mit einer Hand, ohne Zweifel der rechten, das Messer ziehen und das Opferthier schlachten kann (T, 252. 266), so finden wir darin nichts Auffallendes. Freilich sucht Lachmann dadurch einen Widerspruch zu erzwingen, dass er den Plural γείρεσσι streng fasst, obgleich der Gebrauch des Plurals χεῖφες von einer Hand auch sonst sich findet. Vgl.  $\Gamma$ , 271. 367.  $\Sigma$ , 76 stimmt nicht allein ganz genau zu A, 419, sondern auch dazu, dass die Achaier wirklich über den Graben getrieben und in den Zwischenraum zwischen den Schiffen und der Mauer eingeengt sind; dass letztere gar nicht zerstört sei, folgt keineswegs aus  $\Sigma$ , 215. Y, 49, obgleich man wohl annehmen darf, dass die Mauer nicht an allen Punkten zerstört ist und vor allem nicht gerade des Achilleus Schiffen gegenüber. Dass die Troer fortwährend auf dem Felde übernachten, belegt Lachmann mit  $\Sigma$ , 259 und T, 71; aber die letztere Stelle beweist nichts, und die erstere, wo Pulydamas sogar vom Ruhen bei den Schiffen während des Zornes des Achilleus spricht, fällt in eine grössere Interpolation; aller Wahrscheinlichkeit nach ist die ganze Stelle 243-315 zu streichen, welche in Nachahmung von O, 489 ff. ungeschickt eingeschoben ist. Auch aus 2, 448 ff. darf nichts gefolgert werden, da die Verse 444-456 einer schon von Aristarchos erkannten Interpolation angehören. Aehnliche Bewandtniss hat es mit T, 140 f. 195 f., die wir einem Rhapsoden verdanken, welcher die Gesandtschaft an Achilleus ohne feste Zeitbestimmung im Gange der Ilias kannte. 195 f. sind ein Theil einer grössern Interpolation, die sich bei genauerer Betrachtung des wunderbar verschobenen und verworrenen Zusammenhangs leicht ergibt. Nach 144 scheinen ursprünglich 198-214 gefolgt zu sein, woran sich dann 276 f. und 303 - 339 anschlossen. Auf die weitern Interpolationen in diesen und den folgenden Büchern können wir hier nicht eingehen, wie auch Lachmann selbst die genauere Untersuchung seines sechzehnten Liedes zur Seite liegen lässt.

Auf den Schluss von Buch X soll nach Lachmann nicht unmittelbar 4, 1 habe folgen können, weil beide Verse mit Es aufangen. Aber denselben Fall haben wir Z, 311 f., wo Aristarchos 311 strich, man kann fragen, ob mit Recht, und wenn diese Frage bejaht werden müsste, so könnte man hier mit gleichem Rechte X, 51 5auswerfen. Vgl. oben S. 80 zum Schlusse von Buch O. Wenn Lachmann die Verbindung von Buch & mit den vorhergehenden deshalb nicht zugeben will, weil Diomedes, Odysseus und Agamemnon, die am zweitvorigen Tage noch an ihren Wunden litten, hier bei den Wettspielen auftreten, Diomedes vom Wagen springt und mit dem Speere sticht, Odysseus ringt und läuft, Agamemnon zum Speerwurf aufsteht, so schwindet dieses Bedenken, welches man kaum mit Bäumlein durch die Annahme der inzwischen eingetretenen Heilung abfertigen kann, nach unserer Annahme eines zweiten, am Ende von Buch T anhebenden Gedichtes von Achilleus' Rache. Endlich kann auch weder die Rede des Nestor an seinen Sohn Antilochos (306 ff.), noch die Erwähnung des Phönix (360) auffallend scheinen. Phönix wird auch T, 311 genannt, welche Stelle noch zum Liede vom Zorne gehört, allein ich glaube wenig Widerspruch zu erfahren, wenn ich dort 305 - 313 tilge, we nicht allein die auf δ δ' ηρνείτο στεναχίζων folgende directe Rede, sondern auch die unmittelbar hintereinander stehenden Versanfänge λισσόμενοι und λίσσομαι Verdacht erregen. Den Schluss des vorletzten Buches von 824 an könnten wir Lachmann und Bäumlein gern preis geben, aber wir möchten nach genauerer Betrachtung lieber 798-883 für unecht halten, dagegen den Schluss des Buches in Schutz nehmen\*). Das vierundzwanzigste Buch findet Lachmann ohne Uebergang kunstlos angeknüpft, wogegen uns Ω, 1 Αιτο δ' ἀγών, vollkommen der Einleitung Ψ, 257 f.: Αὐτὰρ Αχιλλεὺς αὐτοῦ λαὸν ἔρυχε χαὶ Γζανεν εὐρὺν άγιονα, zu entsprechen scheint. Ueber Lachmanns Vorwurf ungeschickter Zeitrechnung und den ganzen Charakter des letzten Buches, so wie über den interpolirten Schluss verweise ich auf meine Abhandlung in Ritschls und Welckers 'Rheinischem Museum' VI, 378 ff. \*\*).

Wir stehen am Ende unserer Beurtheilung der Lachmannschen Kritik, als deren Ergebniss wir die Ueberzeugung aussprechen, dass auf diesem Wege, durch blosses Aufspüren von Abschnitten und Verstössen gegen den Schein der Wahrheit, keine wahre Einsicht in die Composition der Homerischen Gedichte erlangt werden könne, wozu es eines weniger engherzigen und vorurtheilsfreiern Standpunktes und einer grössern Beachtung der eigentlich poetischen Darstellungskunst zu bedürfen scheint. Wir sahen, wie Lachmann häufig,

<sup>[\*)</sup> So auch Lehrs 1862 im 'Rheinischen Museum' XVII, 485 ff., wieder abgedruckt in der zweiten Ausgabe des Buches über Aristarchos. Die echte Darstellung der ἀχοντιστύς (622) haben wir 884—897, nicht 798—825. Ich verweise jetzt auf meine Ausgabe.]

<sup>[ \*\*)</sup> Unten wieder abgedruckt.]

Dantzer, Abhandlungen.

wo er mit seinem Tadel der jetzigen Gestalt der Ilias im entschiedensten Rechte ist, statt grössere oder kleinere Interpolationen anzuerkennen, sich zur Annahme verschiedener Lieder hinreissen lässt, wie z. B. die ganze Annahme seines zehnten Liedes darauf beruht, dass er die Interpolation von 1, 521-543 übersah. Und die von ihm hergestellten Lieder sind keineswegs von der Art, dass sie einheitliche, schön durchgeführte und vollendete Dichtungen wären, vielmehr ist häufig dasjenige, was im gegenwärtigen Zusammenhange der Ilias wohl an seiner Stelle steht, jetzt dagegen verrückt und verzerrt, wie wir dies an zwei Beispielen des zehnten Liedes zeigen wollen. Zeus hat dem Hektor durch Iris das Versprechen gegeben, ihm, nachdem Agamemnon verwundet die Schlacht verlassen haben werde, Sieg zu verleihen, bis er zu den Schiffen der Achaier komme (185-210). Hektor siegt wirklich; aber Diomedes stellt die Schlacht wieder her, die auf kurze Zeit auf beiden Seiten mit gleichem Glücke geführt wird (336 ff.), bis Hektor, von Diomedes mit der Lanze getroffen, aus der Schlacht sich entfernen muss (354 ff.). Später kehrt er in den Kampf zurück, worauf Zeus in Aias Furcht erregt, so dass dieser sich zurückzieht (545-557). Hieran soll sich nun nach Lachmann unmittelbar  $\Xi$ , 402 ff. anschliessen, wo gar nicht von einer Flucht des Aias die Rede ist, dieser keineswegs dem Hektor den Rücken gedreht hat, sondern ihm muthig entgegentritt und mit einem Steine ihn zu Boden wirft, so dass er von neuem den Kampf verlassen muss. Das ist doch wahrhaftig eine wunderseltsame Composition, dass, trotzdem dass Zeus den Aias in Schrecken gesetzt hat, dieser nun plötzlich Stand hält und den Hektor kampfunfähig macht. Unverzeihlich ist von Zeus und dem Lachmannschen Dichter, dass jener trotz dem Versprechen des Sieges den Hektor zweimal in kurzer Zeit hinter einander zu Boden stürzen und aus dem Kampfe sich wegbegeben lässt. In der jetzigen Anordnung der Ilias ist alles in der Ordnung, indem der zweite Unfall den Hektor während des Schlafes des Zeus trifft, beim ersten Zeus auf kurze Zeit die Helden gegen einander gewähren und das gewöhnliche Glück

Kampfes walten lässt. Auch schliesst  $\Xi$ , 402 ganz vortrefflich an die Schilderung der Schlacht am Ende von Buch N an, die nur durch die List der Here unterbrochen wird; denn, wie wir oben sahen, sind nicht blos  $\Xi$ , 1—152, son dern auch 353-401 als interpolirt zu betrachten. Hektor ist durch den zweiten Steinwurf, der während des Schlafes Zeus erfolgt, viel heftiger als durch den ersten getroffen, so dass er gar Blut speit ( $\Xi$ , 437). Folgen wir num Lachmann weiter, so soll an  $\Xi$ , 507 sich unmittelbar 220 ff. anschliessen. Man sollte denken, Zeus, der nach Lachmanns Annahme jetzt nicht schläft, werde sich doch auf der Stelle des unglücklichen, fast mit dem Tode ringende Hektor annehmen; aber nichts weniger! Erst kämpfen Troer und Achaier mit einander, wobei zuletzt die erstern die Flucht ergreifen (506 f.). Und jezt erst heisst es plötzlic h : 'Da nun sprach Zeus den Apollon an.' Wie kommt der in Apollon plötzlich zum Zeus, der auf dem Ida sitzt 182 ff.), von wo Apollon sich auch O, 234 f. entfernt? Und wie kann der Dichter hier mit seinem schroffen καὶ τότε fortfahren, ohne uns vorher an den Zustand Hektors, zu de seine Erzählung zurückkehrt, wieder mit einigen Worten erinnern? Man vgl. II, 431. P, 198. 441. T, 340, wogesen II, 666. 2, 354. X, 167 interpolirten Stellen angehören. Alles schreitet vortrefflich fort in der jetzigen Folge der Ilias. Bedenklich ist es auch, dass Lachmann die Stelle O, 220 ff. nicht bloss für sein zehntes, sondern auch für sein dreizehntes Lied in Anspruch nehmen muss, wie er zu einer ähnlichen, an sich höchst unwahrscheinlichen Annahme auch sonst seine Zuflucht zu nehmen sich genöthigt sieht.

Diese beiden Beispiele werden genügen, da es uns nicht darum zu thun ist, eine Kritik der Lachmannschen Lieder zu liefern, sondern die Gründe, welche Lachmann zum Erweise derselben und der Ungehörigkeit der jetzigen Anordnung vorgebracht hat, einer Prüfung zu unterwerfen, deren Ergebniss nicht zu Gunsten seiner Kritik ausfallen konnte. Müssen wir uns aber auch gegen die Zerschneidung der Ilias erklären, welche dem scharfsinnigen Kritiker gefallen

hat, so hat derselbe sich dennoch durch diese kühne That ein nicht hoch genug anzuschlagendes Verdienst um eine tiefer eindringende Beurtheilung der Homerischen Gedichte erworben, indem er durch schonungslose Aufdeckung der Mängel und Schwächen der jetzigen Ilias den durch überkommene Vorurtheile getrübten Blick zu reinerer Würdigung geschärft hat.

## LACHMANNS NAECHSTE NACHFOLGER.\*)

- Arminii Köchly de Iliadis B, 1-483 disputatio, im Lectionsverzeichniss der Universität Zürich vom Wintersemester 1850-51.
- 2) Eduard Cauer: Ueber die Urform einiger Rhapsodien der Ilias. 1850.
- 3) Quaestiones Homericae. Scripsit J. Fr. Lauer. Quaestio prima: De undecimi Odysseae libri forma germana et patria. 1843.
- 4) A. Rhode: Untersuchungen über das XVII. Buch der Odyssee, im Programm des Vitzthumschen Geschlechtsgymnasiums und des Blochmannschen Gymnasial-Erziehungshauses vom Jahre 1848.

Die eben angeführten vier Schriften sind sämmtlich auf dem Boden der Lachmannschen Kritik erwachsen, deren Würdigung wir vor kurzem versucht haben. Konnten wir auch die Ergebnisse der Lachmannschen Unterscheidung der verschiedenen Urrhapsodien im allgemeinen nicht für richtig halten, so mussten wir doch zugestehen, dass der scharfsinnige Kritiker bei der starren Einseitigkeit, mit welcher er die Ilias beurtheilte, häufig treffende Blicke in die mangelhafte Composition des Gedichtes gethan und eine richtigere Ansicht über manches einzelne verbreitet habe. Auch die vorliegenden Schriften müssen, abgesehen von der zu Grunde liegenden, nach unserer Meinung unerwiesenen und unerweisbaren Anschauung, den lebhaftesten Antheil jedes

<sup>[\*)</sup> Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 64, 3-26. 115-138 (1852).]



Freundes des Mäoniden erregen, welcher über die dichterische Einheit der Homerischen Gesänge und die Frage nach ihrer Entstehung ins Klare zu kommen strebt.

In der an erster Stelle genannten Abhandlung erfüllt Köchly, dessen akademische Schriften von eben so grossem Scharfsinn als umfassender Gelehrsamkeit und reicher Darstellungsgabe zeugen, ein bereits vor vielen Jahren gegebenes Versprechen auf sehr erfreuliche Weise; denn schon auf der Darmstädter Philologenversammlung (1845) hatte derselbe seine dort angedeutete Ansicht, dass im zweiten Buche der Ilias zwei verschiedene, aber in vielen Stücken sehr ähnliche Lieder zu unterscheiden seien, anderswo näher zu begründen versprochen. Diese Begründung soll die vorliegende Abhandlung bieten, die nach unserer Ansicht die eigentlichen beweisenden Gründe für die Nothwendigkeit der Trennung schärfer hätte hervortreten lassen sollen, als es jetzt der Fall ist, wo die durchgreifende Polemik gegen Nägelsbach der klaren Uebersichtlichkeit bedeutenden Abbruch gethan hat.

Köchly beginnt mit den Beweisen für die nothwendige Trennung des ersten und zweiten Buches, die wir nur insofern gelten lassen, als sie beweisen, dass das ganze zweite Buch unmöglich in der Weise, wie wir es jetzt lesen, mit dem ersten verbunden gewesen sein könne, keineswegs aber folgt daraus, dass nicht der Anfang des zweiten Buches unmittelbar auf das erste gefolgt sei; denn für die Behauptung, B, 3 f. rühre von einem consarcinator her, fehlt jede Begründung. Dass der Ausdruck μερμηρίζειν κατά φρένα auch sonst bei Homer vorkommt, beweist am wenigsten, dass wir hier einen Flickschneider vor uns haben; wenn der Dichter den schon A, 559 f. gebrauchten Ausdruck wiederholt, so geschieht diess eben ganz in Homerischer Weise. Soll jede Wiederkehr desselben Ausdrucks an verschiedenen Orten als Anzeichen der Interpolation einer Stelle gelten dürfen, so würde bald keine Stelle der beiden grossen Gedichte vor einer solchen geheimen Polizei mehr sicher sein. Nimmt man dazu, dass man auch solche Stellen verdächtigt, wo ein Ausdruck oder eine Verbindung vorkommt, die sich sonst nicht findet, so sieht man, dass vor diesem willkürlich gehandhabten zweischneidigen Schwerte der Kritik nichts bestehen können würde. B, 239—242 geben wir gern Köchly preis, aber nicht deshalb, weil 240 und 242 auch bereits im ersten Buche vorkommen, oder weil ög kai viv häufig am Anfange des Verses vorkommt und wir H, 111 sei austvort gwot am Schlusse des Verses lesen, sondern weil die Anspielung auf Achilleus hier fremdartig ist. Köchly gedenkt auch des vermeintlichen, von Lachmann scharf hervorgehobenen Widerspruchs zwischen dem Schlusse des ersten und dem Anfange des zweiten Buches, ohne die einfache Lösung, dass kaseider A, 611 vom blossen Ruhen stehe, widerlegen zu können\*).

Den weitläufigen Beweis der Unechtheit der βουλή (B, 53-86) hätten wir Köchly gern erlassen, da diese uns sattsam erwiesen scheint, er selbst aber in Nachweisung der Stellen, aus welchen der Interpolator seine Brocken genommen, uns viel zu weit zu gehen scheint. Freilich haben sich Nägelsbach, Hoffmann und Bäumlein für die Echtheit der Bovký entschieden ausgesprochen, aber auch Köchlys Gründe werden nicht im Stande sein, die Hartnäckigkeit der Gegner zu überwinden, welche sich auch das Unschickliche gern gefallen lässt. An der Verbindung von μάλιστα mit αγχιστα (B, 57 f.) nimmt er mit Recht Anstoss, dagegen können wir unmöglich zugeben, dass, wenn wir die βουλή ausscheiden, die ganze Composition des Gedichtes erschüttert werde, vielmehr scheint uns diese Ausscheidung derselben ohne wesentlichen Einfluss auf die Einheit des Gedichtes zu bleiben.

Dass die Veranlassung zu einer Versuchung des Heeres dem Agamemnon, wie er uns im ersten Buche der Ilias und bis B, 47 geschildert wird, durchaus fern liege, führt Köchly gegen Bäumlein, Hoffmann und Nägelsbach gut aus; allein daraus folgt keineswegs, dass in B, 1—483 zwei verschiedene Gedichte in einander geschoben, sondern, wie wir schon mehrfach behauptet, dass B, 48 bis zum Schlusse des Buches

<sup>(\*)</sup> Vgl. oben S. 33.]

als ein selbständiges Gedicht auszuscheiden sei. Gegen diese unsere Behauptung hat sich ganz neuerlich Bäumlein in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1851, 362 f. ausgesprochen. Erstens findet er es befremdend, dass dann der Schiffskatalog ein Rückzugskatalog werde. Wie Bäumlein sich dieses einbilden konnte, begreife ich nicht, da ja nach meiner Annahme das Gedicht mit der vollständigsten Rüstung zum Kampfe schliesst (vgl. 381 ff. 442 ff.). Der entmuthigte Agamemnon wird durch die Dazwischenkunft der Athene, welche der allgemeinen Flucht Einhalt thut, indem sie den Odysseus aufregt und so eine besonnenere Berathung möglich macht, wieder zu frischem Kampfesmuth entflammt. Dann aber bemerkt Bäumlein weiter, das von mir angenommene Lied, in welchem Agamemnon ernstlich fliehen wolle, enthalte die deutlichsten Spuren, dass der Oberfeldherr es nicht auf die Flucht, sondern auf den Kampf abgesehen habe. Wäre die Absicht, nach Hause zurückzukehren, ernstlich von ihm gemeint gewesen, so hätte die Dazwischenkunft der beiden Göttinnen vor allem die Umstimmung Agamemnons bezwecken müssen. Nun wird aber mit keinem Wort angedeutet, dass dies nöthig sei. Man vgl. 163 f., 179 f.' Wir können diese Behauptung unmöglich zugeben. Zuerst kam es darauf an, dass die zu den Schiffen Eilenden, welche in aller Hast die Rückfahrt betreiben wollen, zurückgehalten werden, weil sonst zu fürchten stand, dass sie, einmal auf den Schiffen, dem Befehle Agamemnous nicht mehr Folge leisten würden. Die Versammlung war gewaltsam aufgelöst worden, indem die Erinnerung an die Rückkehr das Volk zu den Schiffen getrieben hatte, ohne dass, einer der Führer Muth und Kraft gehabt hätte, sie zurückzuhalten. Odysseus muss zunächst das zu den Schiffen geeilte Volk in die Versammlung zu bringen suchen, wo Agamemnon durch die Reden des Odysseus und Nestor zu einem andern Entschlusse gestimmt wird. 'Odysseus gibt selbst zu verstehen, fährt Bäumlein fort, 'dass der Vorschlag Agamemnons sie nur habe auf die Probe stellen sollen. 192-197. Will man aber die letztern Verse mit Aristarch verwerfen, so zeigt doch 185, dass Agamemnon



ganz mit Odysseus' Ansicht einverstanden ist.' Die Athetese des Aristarchos, die aber erst mit 193 begann, müssen wir durchaus billigen, und dass 185-187 unmöglich echt sein können, haben wir schon früher bemerkt. Sollte Odysseus das königliche Scepter des Agamemnon dazu missbrauchen, die Schreienden zu schlagen und dem Thersites einen handgreiflichen Verweis zu geben? Dazu reichte doch wohl des Odysseus eigenes Scepter hin! Dann ist die ganze Art des Ausdrucks höchst seltsam und gibt die Verse als schlechtes Flickwerk deutlich genug zu erkennen. Auch die Rede des Thersites 225 ff., bemerkt Bäumlein weiter, setze durchaus voraus, dass Agamemnon den Kampf wolle. Thersites hält natürlich das Zurücktreiben des Volkes von den Schiffen für eine dem Odysseus von Agamemnon befohlene Handlung, indem er voraussetzt, diesem sei es mit seiner Aufforderung zur Flucht nicht Ernst gewesen. Dass 284 ff. und 370 ff. nicht beweisen können, Agamemnon habe es auf den Kampf abgesehen, werden wir weiter unten sehen. Wenn aber Bäumlein endlich noch darauf Gewicht legt, dass von einer Aenderung der ursprünglichen Absicht Agamemnons keine Rede sei, so könnte man ihm gegenüber mit noch grösserm Rechte sich darüber wundern, dass in den Reden des Odysseus and Nestor nicht die geringste Andeutung sich findet, Agamemnon habe das Heer bloss versucht. Bäumleins Zweifel schwindet aber ganz, wenn man die Art der Auflösung der ersten Versammlung und das Verhältniss der zweiten zu dieser richtig erwägt, worüber weiter unten.

Doch wenden wir uns zu Köchly zurück, so hält dieser zunächst die Rede Agamemnons 110—141 für abgeschmackt, da sie ganz Widersprechendes enthalte, indem 111—115 und 134—141 die Flucht anrathen, während 116—129 davon abmahnen und zur Fortsetzung des Krieges bestimmen. Aber 116—138 sollen keineswegs zur weitern Fortsetzung des Krieges aufmuntern, sondern nur den tiefen Schmerz bezeichnen, mit welchem Agamemnon den Vorschlag zur Rückkehr zu thun sich genöthigt sieht. Aber betrachten wir Köchlys Ausstellungen an der Rede Agamemnons im einzelnen. 119 erklärt er das  $\gamma\acute{a}\varrho$  für ungereimt, da Nägelsbachs



Beziehung desselben auf δυσκλέα 115 nicht angehe, sowohl wegen der drei zwischenstehenden Verse, als weil in 115 der Hauptgedanke nicht in δυσκλέα, sondern in Αργος εκέσθαι liege. Die letztere Behauptung, um mit dieser zu beginnen, können wir nur auf das entschiedenste verwerfen. Offenbar bildet δυσκλέα Αργος ίκέσθαι den schärfsten Gegensatz zu 113: Ίλιον εκπέρσαντ' εὐτείγεον άπονέεσθαι, wo άπονέεσθαι ganz synonym mit "1ργος ίπέσθαι steht, so dass der ganze Gegensatz und der Hauptbegriff in Ίλιον ἐκπέρσαντ' εὐτείχεον und δυσκλέα beruhen muss. Οξτω bezieht sich auf 115 δυσκλέα Τργος ίκέσθαι zurück, 119 ff. aber führen aus, wie schmachvoll es für ihn sei, dass er jetzt nach so vielen Jahren unverrichteter Sache zurückkehren müsse. Weshalb er zurückkehren müsse, ist 114 nur dunkel angedeutet, wie dieses Moment auch im folgenden gar nicht hervorgehoben wird. Es kann nur an eine Niederlage gedacht werden, welche den Agamemnon zur Verzweiflung gebracht hat, die aber der Dichter, als vor dem Anfange seines Gesanges liegend, nicht näher bestimmt. Auch hierin finden wir einen deutlichen Beweis, dass wir hier ein selbständiges Lied haben; in der jetzigen Anordnung der Ilias sind 114 f. rein unerklärlich\*\ 123-129 enthalten die Ausführung von ardoast παυροτέρουσε (122), wie 134-138 von τέλος δ' οἔπω τι regaria. 124 and 130-133, die schon Aristarchos verwarf, geben wir gern auf. Nägelsbachs Behauptung, die ganze Rede Agamemnons sei auf Täuchung berechnet, hat Köchly gut zurückgewiesen, dagegen scheint derselbe den Grund von Zenodotos' gewaltsamer Zusammenziehung der Rede Agamemnons 8, 15 nicht richtig erkannt zu haben, wie wir anch seiner Bemerkung: Omnino eius viri Zenodoti crisis, quae quam male vulgo audiat, constat, haud seio an simili nitatur de Pisistrateorum hominum opera opinioni, quam qualem nos hodie Lachmanniani defendimus, unmöglich bei-

<sup>\*</sup> Nicht darin kann er ein Geheiss des Zeus zur Rückkehr sehen, dass sie Treia noch nicht eingenommen, sondern nur in einer Niederlage. Die zuzij dudig liegt darin, dass er an die Erfüllung seines Wortes nicht denkt.

stimmen können. Die Gründe von Zenodotos' kühner Kritik lagen in ganz andern Anschauungen, wie wir dies in unserer Schrift de Zenodoti studiis Homericis ausgeführt haben. Wie viel kühner würde Zenodot den Homer umgestaltet haben, wenn er geglaubt, die Pisistrateer hätten die lias aus einzelnen, zum Theil unzusammenhängenden Liedern zusammengearbeitet!

Die Erwähnung der Rückkehr in Agamemnons Rede hat die Herzen des nach der Heimat sehnsüchtig zurückverlangenden Volkes so gewaltig ergriffen (besonders die Erinnerung: Αί δέ που ημέτεραί τ' άλοχοι καὶ νήπια τέκνα είατ' ένὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι), dass sie mit grossem Tumult aus der Versammlung eilig aufbrechen und zu den Schiffen stürzen. Die Fürsten selbst sind durch die Erinnerung an die Heimat betroffen und werden durch den gewaltigen Volkssturm so überrascht und betäubt, dass keiner von ihnen das Volk inne zu halten und dem Agamemnon zu widersprechen wagt. So hatte schon Aristoteles die Auflösung der Versammlung gefasst, und neuerdings hat Nägelsbach dieselbe Deutung gegeben. Dagegen aber erhebt Köchly den entschiedensten Widerspruch. Sed tamen haec excusatio (?) vana est, primum quod contra epicae poesis indolem nihil de ea re apud poetam ipsum legitur, deinde quod res adeo ita narratur, ut illi excusationi adversetur. Nam et Agamemnon orationem ita claudit, ut omnem deliberandi aut obloquendi conatum reprimere videatur, nec concio tamen audita oratione statim dissipatur, sed per aliquod tempus quod ipsum vel duobus, si Diis placet, similibus illustratur - movetur et turbatur, tum demum, cum nemo alius prodit, dissolvitur. Quanto facilius nunc, quam postea, fuisset Ulixi, silentium sibi facere! Tumultu aut clamore voces loqui conantium obtusas esse, de eo ne  $\gamma \varrho ilde{v}$  quidem. Iterum, quae scripta sunt, negligi, quae non scripta sunt, fingendo addi viderous! Was zunächst den Schluss von Agamemnons Rede betrifft, so enthält dieser nur einen Vorschlag, keinen Befehl\_ Man vgl. I, 26. M, 75.  $\Xi$ , 47. 370. O, 294.  $\Sigma$ , 297. welche Weise dieser Vorschlag aufgenommen wurde, den ten 142-155 an. Während es anderswo heisst, der

Vorschlag habe gefallen (M, 75), die Zuhörer hätten zugestimmt ( $\Sigma$ , 311), gehorcht ( $\Xi$ , 378. O, 300) oder geschwiegen (1, 29), oder ein anderer habe widersprochen ( $\Xi$ , 82), wird hier das Herz des Volkes durch sehnsüchtiges Verlangen nach der Heimat bewegt (θυμον ένὶ στήθεσσιν όρινεν. Vgl. I, 395. A, 208. E, 209); es entsteht ein gewaltiges Getümmel, und sie stürzen mit lautem Geschrei aus der Versammlung zu den Schiffen hin. Das Bild von dem die Saatfelder bestreichenden und bewegenden Winde soll die Bewegung bezeichnen, welche durch das Aufspringen und Wegeilen aller von ihrem Platze entsteht, eine Bewegung, welche bei einer solchen Menschenmasse jede auch noch so starke Stimme eines Redners übertönen musste. In der Verwerfung von B, 143-146 stimmen wir Lachmann und Köchly gern bei. Bei dem allgemeinen, alle fortreissenden Sturme konnte Odysseus sich unmöglich Schweigen und Aufmerksamkeit verschaffen; seinen Zweck erreicht er jetzt, von der Athene aufgefordert und gestärkt, viel besser, wo er die einzelnen durch die Kraft seiner Rede wie durch seine Würde bestimmt, zur Versammlung zurückzukehren.

Köchly findet auch darin, dass 156 ff. Here allein durch Athene die Flucht hindert, während Zeus ruhig bleibt, etwas Seltsames, wenn man an den Anfang von Buch B denke, ein Punkt, der gerade keine besondere Wichtigkeit haben möchte und für uns, die wir den Anfang von Buch B einem andern Gedichte zuweisen, ganz wegfällt. Dass 160-162 und 164 mit Aristarchos auszuwerfen, dagegen 168 beizubehalten sei (Voss, kritische Blätter II, 244. W. v. Humboldts Werke V, 86) hat Köchly richtig bemerkt, dagegen sehen wir nicht, weshalb die Notiz der Scholien, Zenodotos habe 164 Αργείην 3' Έλένην gelesen, bloss von 177 gelten soll, da dieser vielmehr das 3' an beiden Stellen aus Handschriften beibehalten haben wird, wie ja so häufig eine Lesart des Zenodotos in den Scholien nur an einer Stelle erwähnt wird, obgleich dieser sie an allen gleichen Stellen hatte. In ayog 171 sieht Köchly mit Recht im Gegensatze zu Nägelsbach nur die Trauer über die allgemeine Flucht der Achaier, die ihrer Kriegerehre nicht gedenken. Vgl. 284 ff.

Die alle fortreissende Flucht und Sehnsucht nach der Heimat hat nicht bloss das Volk, sondern auch die Fürsten ergriffen, weshalb Odysseus auch diese zum Stehen zu bringen suchen muss, wobei er mit Absicht hervorhebt, man wisse ja nicht bestimmt, ob es dem Agamemnon mit seinem Vorschlage Ernst gewesen (192), welche Aeusserung mit der βουλή, die wir ausgeworfen haben, in Widerspruch stehen wärde. 193-197 hat schon Aristarchos mit Recht verdammt. Lachmann behauptet, dieser habe auf 192 203-205 folgen lassen, was aber, wie Köchly bemerkt, nirgends berichtet wird; doch auch Köchlys eigene Bemerkung, Aristarchos scheine sich gegen diese Umstellung erklärt zu haben, beruht auf irriger Deutung der Schol. ABL zu 203. Dagegen billigen wir die Auswerfung von 203-205 vollkommen, wenn auch dadurch die altberühmten Verse zum Lobe der Monarchie aus der Ilias ausgeschieden werden; denn sie sind hier so ungeschickt als möglich angeflickt.

Mancherlei hat Köchly an der Rede des Thersites (255 -242) in ihrer jetzigen Stellung auszusetzen. Quod Thersites non Ulixem, qui tamen solus exercitum reduxerat, quamquam et illi et Achilli inimicissimus fuisse dicitur — et rite quidem, quippe et facundissimo sapientissimoque insipienter loquacissimum et pulcherrimo fortissimoque turpissimum et ignavum maxime adversarium esse debebat —, sed Agamemnonem, licet is fugam serio imperasse videatur, conviciis onerat; quod avaritiam et libidinem ei exprobrat, cui explendae exercitum malis obruat; quod relicto Agamemnone ceteros redire iubet; haec omnia cum antecedentibus non quadrare, et tum tantum bene habere, si disertam Agamemnonis ad certamen adhortationem excipiant, id etiamnunc contendo. Nachdem Odysseus alle zur Versammlung zurückgetrieben hat, will sich nur der einzige Schmäher Thersites nicht beruhigen; dieser muss erst derber zurecht gewiesen werden, soll er in diesem aufgeregten Augenblicke sich zum Schweigen verstehen. Freilich könnte Thersites den Agamemnon darüber berufen, dass er das Volk durch seinen nicht ernst gemeinten Vorschlag — denn als solcher galt er jetzt dem Volke – getäuscht habe: aber nicht diese Täuschung ist es, welche das Volk aufregt, sondern es empfindet es schmerzlich, dass es noch länger von der holden Rückkehr ins Vaterland, welcher es sich noch eben so nahe gewähnt hat, zurückgehalten werden soll. Dieser unwilligen Stimmung giebt Thersites hier ihren Ausdruck; aber er thut es in der Weise der Schmäher, indem er dem Agamemnon vorwirft, dass er nur aus Sucht nach Schätzen und Weibern den Krieg fortführe und die Achaier so manches Wehe erdulden lasse, und nach Art der Aufwiegler, indem er das Volk auffordert, von Agamemnon abzufallen und ihn allein zurückzulassen. Hiernach dürften die sämmtlichen Ausstellungen Köchlys ihre einfache Erledigung finden. In Betreff der Zenodotischen Kritik der Stelle verweisen wir auf unsere angeführte Schrift. Dass 239-242 als schlechtes Flickwerk ausgeschieden werden müssen, bedarf kaum der Bemerkung, wie sie denn auch von Köchly verworfen werden.

In der Rede des Odysseus an den Schmäher stimmt Köchly der Bemerkung Nägelsbachs bei, 254—256, welche schon Aristarchos verwarf, und 250—253 seien als aus verschiedenen Recensionen hervorgegangen zu betrachten. Gegen Lachmann behält er die Bestrafung des Thersites bei, indem er treffend bemerkt, in den Worten: Τῷ δ' ἀνα παφίστατο δῖος 'Οδυσσεύς (244), werde schon angedeutet, dass er diesen sein Scepter fühlen lassen wolle, da er aus keinem andern Grunde an ihn herangehe. Grossen Anstoss nimmt Köchly an der 284 beginnenden Rede des Odysseus, die in dem jetzigen Zusammenhange ganz unstatthaft sei. Die Verse:

' 4τρείδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν ' 4χαιοί

πασιν ἐλέγχιστον θέμεναι μεφόπεσσι βροτοίσιν, nebst der Entschuldigung der Achaier, dass sie vom Verlangen nach der Heimkehr ergriffen worden seien, würden nur dann an der Stelle sein, meint er, wenn die Soldaten dem Aufrufe des Agamemnon zur Schlacht nicht Folge geleistet hätten. Odysseus beginnt mit dem Gedanken, dass die Rückkehr des Volkes dem Agamemnon die grösste Schande bereiten werde, wodurch er ihn zu einem kräftigen Entschlusse zu ermuthigen gedenkt. Die vorgehabte Rückkehr gibt er weislich nicht dem Agamemnon Schuld,

son dem drängenden Verlangen der Achaier nach der Heimat, indem er stillschweigend den Vorschlag des Agamemnon als eine blosse Prüfung betrachtet. Vgl. 192. Aber dieses Verlangen der Rückkehr will er an sich nicht schelten, er findet es ganz natürlich, dagegen sucht er ein anderes Gefühl in dem Herzen des Volkes anzufachen, indem er sie daran erinnert, wie schmählich es sei, nach langen Kriegsjahren unverrichteter Sache und mit leeren Händen zurückzukehren. Deshalb fordert er sie auf, noch zu warten, bis sie die Stadt zerstört haben würden, indem er auf die dabei zu machende reiche Beute hinweist. In dieser Weise ist die Rede des Odysseus in unserm Zusammenhang ohne Anstoss. Freilich haben wir hier zwei Stellen der Rede mit Köchly streichen müssen, 286-288 und 299-330, aber die Rede des Nestor zeigt deutlich, dass Odysseus weder des Versprechens der Achaier, noch eines ihnen günstigen Anzeichens Erwähnung gethan haben kann, da sonst Nestors Rede gar nichts anderes enthalten würde als die des Odysseus, den er doch auch mit dem tadelnden Worte trifft: Ἡ δη παισίν ἐοικότες ἀγοράασθε νηπιάχοις. Nägelsbachs Vertheidigung wird von Köchly gut zurückgewiesen.

Wenn letzterer aber gegen die folgende Rede Nestors die Bemerkung macht, sie setze voraus, dass einige Achaier sich dem Aufrufe des Agamemnon zur Schlacht widersetzt hätten, so können wir diess durchaus nicht zugeben. Bei 346 ff.: Τούσδε δ' ξα φθινύθειν ξνα καὶ δύο κ. τ. λ. denkt Nestor zunächst an den Schmäher Thersites, dessen Rath nur wenige befolgen würden. Den Schluss der Rede Nestors, der mit dem vorhergehenden Theile in gar keiner Verbindung steht, scheint uns Köchly mit Recht zu verwerfen, indem er bemerkt: Illud consilium nihil aliud continet, nisi quod, ut Graecorum, ita omnium gentium heroicis temporibus ita proprium sit, ut nunquam alio modo pugnatum sit. Die Vermuthung aber, diese Verse seien zu der Zeit eingeschoben worden, als man den Katalog mit unserm Liede verbunden habe, können wir nicht billigen, da nach unserer Meinung schon ursprünglich ein Katalog, wenn auch nicht in der jetzigen Ausdehnung, einen Theil dieses Liedes bildete. Zu

der Einschiebung scheint das ausgezeichnete Lob Nestors von Agamemnons Seite 370 ff. Anlass gegeben zu haben. Dass in Agamemnons Erwiederung 377-380 zu streichen sind, hat Köchly mit Recht bemerkt (Discordiarum recte ita tantum meminisset, si iis factum esset, ut Agamemnon de capienda Troia desperaret), aber es müssen auch 375 f. wegfallen, da ja die ἄπρηχτοι ἔριδες καὶ νείκεα unmöglich auf die Schmähung des Thersites gehen können, sondern auf den Streit mit Achilleus sich beziehen müssen. Nov 381 schliesst sich auf das engste an 374 f. an, während jetzt durch die eingeschobenen Verse seine Beziehung verdunkelt ist. In Bezug auf die sechs Gleichnisse 455-483 bemerkt Köchly mit Recht, dass, wenn man auch Nägelsbach zugeben müsse, dass sie verschiedene Beziehungen haben und nicht alle dasselbe darstellen, doch eine so üppige Fülle von Gleichnissen sich sonst nirgend finde, so dass dieser bunte Strauss kaum dem alten Dichter zugeschrieben werden dürfe\*).

Wir sind bisher Köchly Schritt vor Schritt gefolgt, indem wir seine sämmtlichen Bedenken zu würdigen suchten, wobei wir nicht weniger Veranlassung zur Beistimmung als zum Widerspruche fanden. Wir schieden dasjenige, was sich als ungehörig ergab, um so lieber aus, als sich der ursprüngliche Charakter des alten Liedes dadurch um so reiner heraushob, fanden aber nirgendwo Veranlassung zur

<sup>(\*)</sup> Köchly de Iliadis compositione dissertatio III p. 23 erkennt jetzt alle Gleichnisse für echt an, nur 467 f. tilgt er, wogegen ich in meiner Schulausgabe 469-473 als eine spätere Ausführung von 467 f. bezeichnet habe. Das thut jetzt auch G. L. II. Raspe in der Abhandlung "Der sogenannte Schiffskatalog in der Ilias" (Güstrower Programm 1869) S. XVII f., der meine Ausgabe nicht kannte, aber bei manchen Thorheiten von Ameis ohne Noth verweilt. Aber auch 480-493 glaube ich als einen ähnlichen Zusatz eines Rhapsoden ausscheiden zu müssen. Nach dem Vergleiche 478 f. dürfte dieses Gleichniss kaum an der Stelle sein. Dem Dichter genügte es den unter den andern Heerführern besonders hervorgehobenen Agamemnon (μετά δε κοείων 'Αγαμέμνων) 478 f. durch die Vergleichung mit den gewaltigsten Göttern fast riesenhaft zu heben; 480-483 schlagen matt nach. Friedländer "Beiträge zur Kenntniss der Homerischen Gleichnisse" II, 20 ff. (Programm des Friedrichs-Gymnasium zu Berlin 1871) möchte 463 tilgen, wodurch gerade der Hauptpunkt des Gleichnisses, das σμαραγετ, wegfällt.]

Annahme zweier verschiedenen in einander geschobenen Lieder, wie sie Köchly als Ergebniss seiner Forschung darstellt. Zu dieser Annahme scheint er uns hauptsächlich dadurch verleitet worden zu sein, dass ihm die spätere Nichterwähnung des unglücklichen Fluchtvorschlages Agamemnons unerträglich war: aber Thersites hängt sich seinem Charakter gemäss an etwas ganz anderes, Odysseus lässt die Veranlassung zur Flucht absichtlich auf sich beruhen, indem er stillschweigend voraussetzt, Agamemnons Vorschlag sei nicht ernst gemeint gewesen, und im Gegensatz zum Verlangen nach der Heimat die Beutelust aufzuregen sucht, wogegen Nestor auf das gegebene Manneswort und das Versprechen des Zeus hinweist. Dem Agamemnon selbst liegt es fern, auf seinen frühern Vorschlag zurückzukommen, da die Reden des Odysseus und des Nestor seinen Muth gestärkt haben, da er ein-.gesehen, wie übel er gethan, in vorschneller Verzweiflung alles aufzugeben \*).

<sup>[\*)</sup> Köchly meint a. a. O. 22 f., durch meine Ausscheidungen würden die von ihm hervorgehobenen Unzuträglichkeiten keineswegs alle gehoben, von denen er hervorhebt: Agamemnonis oratio serio reditum indens et fugae tamen ignominiam aegerrime ferens, Thersites eiusdem rei autor et tamen non Ulixi sed Agamemnoni infestus, Ulixes atque Nestor non tanquam Agamemnonis sententiam, sed ut ceterorum Graecorum ignaviam abeundi consilium castigantes, Agamemnon denique ipse gravissimis verbis adeoque nimis pugnam denuntians, de mutata quidem ipsius sententia ne levissima quidem significatione admonens. Aber ich glaube durch meine Darstellung entschieden nachgewiesen zu haben, dass alle diese Bedenken vor richtiger Auffassung des Zweckes des Dichters schwinden. Wenn aber Köchly noch besonders darauf Gewicht legt, dass man gar nicht begreifen könne, dass ein Lied, wie ich es hergestellt habe, durch solche Interpolationen habe verdunkelt und getrübt werden können, so verkennt er ganz die Sorglosigkeit, mit welcher eindichtende Rhapsoden zu verfahren pflegten, die durch eingefügte glanzende Lappen, neue wirkungsvolle Stellen, unbekümmert um die Einheit und die passende Stellung, Gefallen zu erregen suchten, wovon die Homerischen Gedichte die auffallendsten Beispiele zeigen. Uebrigens vgl. den Schluss meiner unten wieder abgedruckten Abhandlung über das erste Buch in seiner Untheilbarheit. Kern hat in der Programmabhandlung: "Die beiden Erzählungen im 2. Buch der Ilias" (Ulm 1868) Köchlys Entdeckung der Verbindung zweier verschiedenen Lieder im Duntzer, Abhandlungen.

Das erste Gedicht soll aus folgenden Versen bestehen: 1-47. 87-94.55+109 (Toùs 676 συγκαλέσας 676 Αργείοισι μετηύδα). 110. 56 (κέκλυτέ μοι statt κλίτε, φίλοι). 57-71. 116—123. 125—129. 139. 382—387. 332 (der vielleicht mit σήμερον, εἰσόχεν begonnen habe). 142+144 (Ως φάτο χι $v\eta \vartheta \eta = \delta^* = \alpha \gamma o \varrho \dot{\eta} = \varphi \dot{\eta} = \varkappa \dot{\psi} \mu \alpha \tau \alpha = \mu \alpha \varkappa \varrho \dot{\alpha}$ , wodurch das abgeschmackte θαλάσσης ausfalle. Aber man vgl. N, 798). 211 -238 (212: Θερσίτης δ' ἄρα oder ähnlich). 243-251 (oder 243-249. 254-256). 257-278. 279+283 ("Esty, Eugeovéwy δ' άγορήσατο καὶ μετέειπεν). 284 f. 289-298. 331 f. 336 -359. 369-376. 379-381. 388-452. Daran sollen sich denn zwei bis drei Gleichnisse angeschlossen haben\*). Wir müssen offen gestehen, durch eine solche Composition uns wenig befriedigt zu fühlen, und gewiss würde Köchly selbst, wäre ein solches Gedicht uns wirklich überliefert, der erste sein, welcher dagegen seinen kritischen Speer erhöbe. Die Schmähung des Thersites ist hier durchaus unmotivirt, da diesmal gerade keine Veranlassung zum Schmähen vorhan-

zweiten Buche, eines als Όνειρος und eines als Άγορά bezeichneten, als unumstösslich anerkannt, aber die von Köchly hergestellten Lieder als herzlich schlecht bezeichnet, wovon er die Schuld nicht Köchly, sondern der Ueberlieferung zuschreibt; die Zusammensteller der Lieder, meint er, hätten diese nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt vor sich gehabt. Was Kern selbst zum Beweise einer Verbindung zweier Lieder und der Abgeschmacktheit der jetzigen Zusammenstellung vorbringt, beruht auf starken Missverständnissen, die sich durch unsere gegebene Darstellung erledigen. W. Ribbeck in den "Jahrbüchern für classische Philologie" 1862, 10 f. stimmt Köchly vollkommen bei, findet aber, dass sein Lied Άγορά kein Ganzes bilde, der Schluss desselben verloren gegangen sein müsse. So hilft man einer schlechten Sache! Dagegen kehrt R. Franke ("Zur Frage über die Zusammensetzung von Ilias B, 1-483". Geraer Programm 1864. Disputationis de Iliadis B, 1-438 pars altera, Programm der Thomasschule in Leipzig 1870) wieder zur Lachmannschen Ansicht zurück, indem er die Bedenken gegen die Einheit des betreffenden Liedes theils durch den besondern Charakter des Dichters, theils durch die Annahme, dass die Ueberlieferung im Laufe der Jahrhunderte entstellt worden sei, beseitigen zu können glaubt.]

<sup>[\*)</sup> In Köchlys *Iliadis libri XVI* besteht es aus 1—47. (*T*, 41.) 87—94. 99—110. 56. 59—71. 116—129. 382—386. 332. 142—144. 145 f. 211—238. 243—253. 257—278. 279—283. 284 f. 289—298. 331—359. 369—376. 379—381. 388—404. 410—452. 455—458. 469—473. 480—483.]

den ist und er am wenigsten auf Beifall und Zustimmung zählen kann, wogegen nach dem überlieferten Zusammenhang Thersites auf die Missstimmung der Achaier rechnen darf, die eben in ihrer Hoffnung baldiger Rückkehr bitter getäuscht worden sind. Die Reden des Odysseus, Nestor und Agamemnon erzeigen sich als völlig unnöthig, da es genug und übergenug, dass Thersites vor allem Volke derb gezüchtigt worden war, wogegen es sich in der jetzigen Anordnung darum handelt, dass das Volk beruhigt und ermuthigt, Agamemnon zu einem neuen kräftigen Entschlusse getrieben werde. Im einzelnen bietet Köchlys Lied sehr harte Uebergänge dar, die wir unmöglich einem alten Dichter zuschreiben können. Dahin gehört die Verbindung von 47 und 87-94, wo τῶν 91 auf 47 sich beziehen soll (Σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας Αγαιών γαλκοχιτώνων). Noch härter ist es, wenn sich an die Worte (93 f.): Μετά δέ σφισιν 'Όσσα δεδήει οτρύνουσ' lera, Διὸς ἄγγελος οἱ δ' ἀγέροντο, unmittelbar anschliessen soll: Τους δγε συγκαλέσας. Nicht minder anstössig scheint es, wenn Agamemnon unmittelbar nach der Erzählung des Traumes fortfährt: Ούτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον elvat Man vergleiche dagegen nur den gewöhnlichen Gebranch jener Redeweise (1, 23. N, 225 f.  $\Xi$ , 69). Gerechtes Erstaunen aber muss es erregen, wie Agamemnon nach dem Verse: All άγεθ, ως αν έγων είπω, πειθώμεθα πάντες (139), die Aufforderung 382-387 folgen lässt, die nach dem ra ξυνάγωμεν ἄρηα (381) ganz an der Stelle ist. Auf 144 -146 soll der Vers: "Αλλοι μέν δ' εξοντο, ξρήτυθεν (vgl. 97) de ra3' εδρας (211) folgen, der zu jenen nicht im mindesten Passt, wogegen er in seiner jetzigen Verbindung ganz vortrefflich steht. Und wie soll die Rede, welche Köchly den Agamemnon halten lässt, eine solche nicht näher bezeichnete Bewegung hervorgebracht haben? Ein Beifallrufen wäre hier viel eher an der Stelle gewesen; denn daran, dass in jenen Versen Unwillen und Zorn über den Vorschlag Agamemnons ausgedrückt sei, kann doch unmöglich gedacht werden. Wie aber gar die völlig unpassenden Verse 289-298 in das Lied kommen, ist schwer einzusehen.

Das zweite, jüngere Lied Köchlys soll in folgender Weise

zusammengesetzt gewesen sein: 48-52. 95-115. 134-147-159. 163. 165-180. 182-192. 198-202. 207-211 + 278 (Άλλοι μέν δ' εζοντ' άνὰ δ' δ πτολίποι  $^{2}O\delta v\sigma\sigma\epsilon\dot{v}\varsigma$ ). 279 — 283. 299 — 330. 333 — 335. 453 f. D könnten sich dann wieder Gleichnisse angeschlossen hab Auch dieses aus etwa 130 Versen bestehende Lied 1 keinen Anspruch auf das Lob einer glücklichen Compos machen, abgesehen davon, dass man ihm denselben Vorv und zwar in höherm Grade, machen kann, den Kö gegen die jetzige Anordnung erhebt; denn wie komm muss man fragen, dass Odysseus hier des Vorschlages Agamemnon gar nicht gedenkt? Und dazu handelt er i allein, als ob Agamemnon gar nicht da wäre. Und mager ist die Rede des Odysseus, der sich nur auf das Kalchas gedeutete Anzeichen zu berufen weiss! Im ein nen erscheint besonders das von Köchly zusamme: schweisste: Άλλοι μέν δ' έζοντ' άνὰ δ' ὁ πτολίποι 'Οδυσσεύς έστη, als unhomerisch.

Wie wenig wir aber auch das Hauptergebniss Köc billigen konnten, so hat derselbe doch auf manche Ung rigkeit im zweiten Buche der Ilias treffend hingewiesen durch seine scharfsinnige, lebhaft anregende Behandlu weise den Sinn für derartige Forschungen bedeutend fördert, wenn er sich auch in seinem Entdeckungseifer, es zu gehen pflegt, zu manchen unhaltbaren Ausstellun hat hinreissen lassen. Möge er auch in Zukunft, beson in seiner jetzigen Stellung, welche ihm so vielfache Verlassung zur Abfassung kleinerer Abhandlungen ungest bietet, der schwebenden Homerischen Frage seine Theilnanicht entziehen und uns mit ähnlichen Bearbeitungen derer Theile der beiden grossen Homerischen Gedichte freuen. Der Dank aller wahren Freunde des Dichters vihm nicht entgehen.

<sup>[\*)</sup> Später stellt Köchly dieses 135 Verse enthaltende Lied also sammen: 48 f. (I, 9.)  $50 \left( \varphi o l \tau \alpha \times \eta \varrho \dot{\nu} \varkappa \varepsilon \sigma \sigma \iota \right) -52.$  95—98. (I, 13 + B, 101 + 109. 110 - 116. 134 - 142. 147—163. 165—180. 182—193. 196—207—210. 211 + 278. 279—283. 299—320. 322—330. 333—355. 41474—479.]



Der Verfasser der zweiten der oben bezeichneten Schriften hat seine Untersuchung, wie er sagt, vom Gesichtspunkte des historischen Quellenstudiums aus unternommen; denn, mit den Vorarbeiten für eine umfassende und eingehende Darstellung der jenseit der Anfänge der Geschichtschreibung liegenden Griechischen Geschichte beschäftigt, fühlte er sich vor allem zur Prüfung verpflichtet, in welchem Maasse und nach welchen Grundsätzen die Homerischen Gedichte für das Verständniss historischer Verhältnisse nutzbar gemacht werden können, wobei die Frage nach der Art und Zeit der Entstehung derselben nothwendig in den Vordergrund trete. Cauer steht ganz auf dem Standpunkte Lachmanns, dessen Arbeit in Bezug auf das Ziel, welches ein solcher Theilungsprocess zu verfolgen habe, für alle Zeit als Norm gelten misse, da er das richtige Maass zwischen dem Zuwenig und dem Zuviel in bewundernswerther Weise getroffen habe. Die Verfechter der Einheit hätten ganz recht, meint er, wenn sie durch das Aufdecken einzelner Widersprüche und Inconsequenzen so wenig bewiesen fänden, da man ähnliches in gleicher Zahl, z. B. auch bei Virgil, aufweisen könnte; aber auf der andern Seite dürfe man auch den Gegnem der Einheit nicht die Herstellung der vollen unversehrten Urlieder zumuthen, was eine sehr verächtliche Ansicht von der Thätigkeit und der Geschicklichkeit der Ordner voraussetze; die Aufgabe könne nur die sein, die Homerischen Gedichte in Bestandtheile zu zerlegen, die auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt noch erkennen liessen, dass sie einst eine selbstständige Existenz gehabt haben können und müssen, die in sich etwas bedeuteten und für sich verständlich men, wobei aber wohl zu unterscheiden sei zwischen dem, was uns heute verständlich sei, und dem, was zur Zeit der lebendigen Sage verständlich gewesen. Hält man aber diesen Massstab an die Lachmannschen Untersuchungen, so finden wir hier viel Willkürliches, selten die Nachweisung eines in sich abgeschlossenen und nothwendigen Ganzen, und die Ansicht vom Talente der Zusammensetzer, denen, wie manchen spätern Nachdichtern, ein nicht geringes Maass von Abgeschmacktheit gelegentlich zugeschrieben wird, ist keines-

wegs eine vortheilhafte. Unser Verfasser nun hofft auf der von Lachmann gewiesenen Bahn einen Schritt weiter gekommen zu sein, bekennt aber willig, dass er ohne dessen Vorgang an einen solchen Schritt nicht einmal hätte denken können, und dass das Verdienst dieses einen Schrittes gegen das jener vielen von Lachmann voran gethanen nicht in Anschlag komme. Die vorliegenden Untersuchungen erstrecken sich über den Theil vom eilften bis zum sechzehnten Buche der Ilias, wovon der Verfasser den Beweis zu liefern hofft. 'dass einerseits die einheitlichen Elemente, die er enthält. nicht auf Rechnung der Dichtung kommen, sondern sich theils aus der Sage, theils aus der Thätigkeit der Diaskeuasten erklären, und dass andererseits Erscheinungen in Fülle vorhanden sind, welche nur dann verstanden werden können, wenn wir uns entschliessen, den einzelnen Theilen eine ursprüngliche selbstständige Existenz zuzuschreiben.' Sehen wir nun, in wiefern ihm dieses gelungen ist.

Lachmann hatte aus dem eilften Buche der Ilias bis 557 (einzelne Interpolationen abgerechnet) und einigen Stücken von Buch Z und O sein zehntes Lied gebildet. Cauer zeigt, dass die aus den beiden letztern Büchern genommenen Stellen gar nicht als Fortsetzung zu 1, 557 passen, weshalb er sich zu der Annahme genöthigt sieht, der Schluss von Lachmanns zehntem Liede sei bei der Zusammenordnung ausgefallen; dieser habe ganz der vorhergegangenen Verheissung des Zeus entsprochen: die Achaier seien vollkommen zurückgeworfen worden, die Troer bei den Schiffen angelangt, erst die hereinbrechende Nacht habe dem Kampfe ein Ende gemacht. Wir erkennen die Richtigkeit der Polemik des Verfassers als vollkommen berechtigt an; aber warum ist derselbe nicht weiter gegangen, wo eine vorurtheilsfreie Untersuchung ihn leicht überzeugt haben würde, dass der letzte Theil des eilften Buches von dem ersten gar nicht getrennt werden dürfe, vielmehr alles trefflich zusammenstimme, wenn man 521 - 543 ausscheidet, wie wir früher ausgeführt haben. Hiermit wäre auch dem folgenden Trennungsverfahren der Boden unter den Füssen ge-



schwunden und eine richtige Würdigung möglich geworden \*).

Im Schlusse des eilften Buches sieht Cauer mit Hermann und Lachmann den Anfang eines neuen Liedes, dessen Hauptmasse, wie er mit Hermann im Gegensatze zu Lachmann annimmt, die Patroklie im sechzehnten Buche bilde. Auch stimmt er darin durchaus mit ersterm überein, dass dieses Lied in seiner ursprünglichen Gestalt weder von der Verwundung Machaons, noch von der Absendung des Patroklos durch Achilleus etwas gewusst habe, dass vielmehr Machaon, ohne verwundet zu sein, lediglich in seiner Eigenschaft als Arzt mit Nestor aus der Schlacht zurückgekehrt sei, dass endlich Patroklos nicht auf Achilleus' Befehl, sondern aus eigenem Antriebe sich bei Nestor nach dem Verwundeten erkundigt habe. Die von Hermann beigebrachten Gründe für die Nichtverwundung des Machaon haben wir früher gewürdigt, und können auch jetzt nicht von der Ansicht abgehen, dass sie durchaus nichtig sind \*\*). Wenn wir hier (8 19) die Behauptung lesen, dass die echte epische Poesie sich durchweg in der strengsten Uebereinstimmung mit der Natur und dem Leben halte und nirgends, selbst im höchsten Affect, die Sorge für das körperliche Wohlergehen ihrer Helden vergesse, so darf man, abgesehen von der Freiheit des ideale Personen schaffenden, um Magen und Blut nicht sehr besorgten Dichters, dagegen wohl erwiedern, dass Homer seinen Helden als Heroen einer alten, kräftigen Zeit viele übermenschliche Anstrengungen zumuthet und sie manches

<sup>(\*)</sup> Cauer erklärt sich S. 14 f. gegen die von uns gebilligte Ansicht Lachmanns, wonach O, 222-231 zu streichen sind. Die prägnante Zeitbestimmung, die in  $\nu\ell\nu$  (221) liege, verliere, meint er, ihre ganze Bedeutung, wenn 222-228 austielen, in denen sie durch die eben eingetretene Entfernung Poseidons motivirt werde. Aber  $\nu\bar{\nu}\nu$  findet sich ganz so in der völlig ähnlichen Stelle O, 54, ohne irgend eine derartige Motivirung, und wäre dies auch nicht, so würde es leicht dadurch seine Erklärung finden, dass der zugleich mit Iris gekommene Apollon bis zum Zeitpunkte der Entfernung des Poseidon warten musste. Vgl. oben S. 77.

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. oben S. 66 f.]

ertragen lässt, was er wohl den gewöhnlichen Menschen seiner Zeit (οἶοι νῖν βροτοί εἰσιν) nicht zumuthen würde. Im Essen und Trinken beweisen sie stets eine nicht gewöhnliche Kraft, und so dürfte der Dichter auch nicht daran gedacht haben, dass der κυκειών dem verwundeten Machaon schaden werde, um so weniger als er ein kühler Mischtrank war, in welchem die Kraft des Weines durch andere Zuthaten gemässigt wurde. Cauer will aber beweisen, dass die flüchtigen Erwähnungen der Verwundung Machaons unpassend seien. Nach der Verwundung heisst es 508 f.:

Τῷ δα περίδεισαν μένεα πνείοντες Αχαιοί, μέ πως μιν πολέμοιο μετακλιθέντος έλοιεν.

Hier meint nun Cauer, es sei bei dem Verwundeten viel natürlicher zu fürchten, er werde durch seine Wunde, wenn nicht für immer, doch für längere Zeit unfähig sein, seine Kunst zu üben, als er möchte gefangen werden. Aber hier ist doch offenbar von der Furcht eines noch abzuwehrenden Uebels, nicht von der Wunde, die Rede, und bei der Bedrängniss der Schlacht war wohl zu fürchten, dass Machaon, da er zum Kampfe unfähig war, den Feinden in die Hände fallen werde. Auch könnte man, wenn der Anstoss begründet wäre, 508 f. leicht ausscheiden, wodurch keine fühlbare Lücke entstehen würde\*). Ferner meint Cauer, die Zurückführung des Machaon hätte ein Geringerer wie Nestor eben so gut, ein Jüngerer jedenfalls besser leisten können. Aber einen Jüngern würde man im Kampfe weniger gern vermissen, wogegen der alte, vorsorgliche, aber weniger im Kampfe vermögende Greis am leichtesten entbehrt werden konnte. Und wird die Sache denn irgend besser und nicht vielmehr bedeutend schlimmer, wenn wir mit Cauer annehmen, Machaon sei nicht verwundet, Nestor werde um seiner selbst willen zum Verlassen der Schlacht aufgefordert und nur nebenbei darauf Bedacht genommen, auch den Machaon der dringender gewordenen Gefahr zu entziehen!

<sup>(\*)</sup> Aus andern Gründen habe ich mich in der Abhandlung 'Die Interpolationen im eilften Buche der Ilias' S. 855 für die Ausscheidung der beiden Verse erklärt.]

Wer es auffallend finden will, dass man den Nestor aus der Schlacht entlässt, um den für das Heer so wichtigen Machaon zuretten, dem muss es doch noch mehr Anstoss erregen, dass Nestor und Machaon aus blosser Furcht für ihr Leben fortgeschickt werden sollen. Und wie sonderbar wäre es, wenn Idomeneus, ohne irgend eine Veranlassung, dem Nestor den Auftrag gäbe, mit dem Machaon die Schlacht zu verlassen! Demnach ist die Anrede des Idomeneus an Nestor der Auffassung Cauer's nichts weniger als günstig, eben so wenig Nestors Verhalten gegen Machaon, worüber uns Cauer die wunderbare Aufklärung gibt: 'Nirgends eine Spur davon, dass der eine da wäre, um dem andern Dienste zu leisten. (Nestor soll den Machaon doch auf seinem Wagen mitnehmen.) Sie thun alles gemeinschaftlich. (Auch etwa das μάστιξεν ίππους 519?) So wird denn auch wohl das Motiv zur Entfernung aus der Schlacht für beide ein gemeinschaftliches sein.

Die zweite Erwähnung von Machaons Verwundung bringt Cauer dadurch weg, dass er 597-617 auswirft. Auch an der 656 beginnenden Rede des Nestor nimmt er Anstoss und möchte sie in der von Hermann vorgeschlagenen Weise umgestaltet sehen. In 656: Τίπτε δ' ἄρ' ιὖδ' Αχιλεὺς ὁλοφύρεται vlag Άχαιῶν; soll ein Widerspruch mit 664 f.: Αὐτας Αχιλλεύς, εσθλός εών, Δαναών ου κήδεται ουδ' ελεαίρει, liegen. Freilich fühlt er selbst, dass in dem zήδεσθαι und Elealpew die thätige Theilnahme angedeutet wird (vgl. B. 27. H, 204. Ω, 174), während ολοφύρεσθαι das nutzlose Bejammern bezeichnet; aber seinem geliebten Widerspruch zu Gefallen verwirft er diese sprachlich wohl begründete Deutung als eine subtile Distinction, die man nicht in den Homer hineintragen dürfe. Freilich, träfen solche Gründe, der Kampf der Homerischen Kritik wäre dann ein gar leichter! 656 enthält nicht etwa, wie Cauer meint, eine vollkommen müssige Verwunderung, sondern das schmerzliche Gefühl, dass der grosse Jammer der Achaier, welchen Achilleus in seiner ganzen Schwere noch nicht kennt, den wilden Groll desselben nicht bezwingen kann. Ein weiteres Bedenken nimmt Cauer daran, dass Nestor, statt dem Patroklos zu sagen, er

solle nicht vergessen, die eben kund gegebene Regung des Achilleus zu benutzen, ihn ermahne, dessen gedenken, was ihm einst sein Vater Menoitios in Phthia ans Herz gelegt. Aber vielmehr erinnert er ihn hier höchst passend an seine Pflicht gegen Achilleus; denn Menoitios habe ihm aufgetragen, als Aelterer dem Achilleus zum Guten zu rathen, was er vor allem jetzt thun müsse. Nur in zwei Punkten will Cauer von Hermann abweichen. Während dieser nämlich 664 an die Stelle von ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον die Worte: Μή πως μιν πολέμοιο μετακλινθέντος έλοιεν Τρώες υπέρθυμοι δεδμημένον (509 f.), setzt, streicht dieser die ganze Erwähnung Machaons und möchte auf 661 gleich folgen lassen: οί μεν δη πάντες βεβλήαται (oder οί μεν δη κέαται βεβλημένοι) αὐτὰρ Αχιλλεύς. Aber abgesehen davon, dass jede Aenderung hier ganz unbegründet ist, da die Verwundung Machaons dem Gedichte ursprünglich eigen ist, so würde das zusammenfassende οἱ μὲν δή oder οἱ μὲν δὴ πάντες nach der Nennung von bloss drei Personen 660 f. sich etwas sonderbar ausnehmen. Auch gegen den von Hermann vertheidigten Vers 1, 662: Βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀἴστῷ, erklärt sich Cauer, ohne aber den hier in erster Reihe stehenden Grund anzuführen, dass der Vers an dieser Stelle fast ohne die geringste Auctorität ist, wie ich früher bemerkt habe; doch will er den Vers nicht bloss dort, sondern auch II, 27 mit Lachmann streichen\*). Die Verwundung des Eurypylos, meint er, sei eine freie Zuthat des Dichters von Lachmanns zehntem Liede gewesen, und erst später, als man die Patroklie, Buch II, mit diesem in Verbindung gebracht habe, eingefügt worden. Dieser Grund fällt ganz mit dem zehnten Lachmannschen Liede, dessen Nichtigkeit wir nachgewiesen haben. Ein anderer Beweis gegen die Echtheit des Verses soll darin liegen, dass hier auch die Art und der Ort der Verwundung bezeichnet werden, was in 25 f. nicht geschehe, und doch fehle die Bestimmung, dass die Verwundung an der rechten Schulter (1, 584) erfolgt sei. Aber diese genauere Bestimmung ist bei Eurypylos

<sup>(\*)</sup> Vgl. oben S. 65 f. 87.]

ganz treffend angebracht, da Patroklos diesen selbst gesehen hat, während er von der Verwundung der drei andern Helden nur im allgemeinen von Nestor gehört hat. 794—803 und II, 36—45 finden an Cauer mit vollem Recht einen Vertheidiger, während Lachmann die Verse an der ersten Stelle streicht. Die intellectuelle Urheberschaft desjenigen, was geschehe, dem Nestor zuzuschreiben, bemerkt er, stimme ganz mit dem Charakter überein, den diesem die Sage gegeben habe.

In der Rede des Patroklos II, 21 ff. will Cauer einen Grund gegen die jetzige Verknüpfung der Ilias darin finden, dass dieser die Noth der Achaier mit denselben Worten schildere, wie Nestor im eilften Buche, was besonders für diejenigen misslich sei, welche eine besondere Kunst darin finden wollten, dass der Dichter den Patroklos den Eindruck aller von Buch M bis Buch O erzählten Begebenheiten empfangen und so die Lust zu helfen Schritt vor Schritt in ihm steigen lasse. Wie sehr Patroklos auch vor Eifer glühe, Achilleus' Herz zu erweichen, versäume er es doch, von der Erstürmung des Walles, von dem Zurückdrängen bis zu den Schiffen, von der nahen Gefahr des Brandes ein Wort zu sagen. Diese schon von Lachmann gemachte Bemerkung glauben wir früher genügend widerlegt zu haben \*). Hier fügen wir nur hinzu, dass der Eindruck, den die Noth der Achaier auf den Patroklos hervorgebracht, sich sowohl in seinen bittern Thränen (3 ff.) zeigt, wie in der scharfen Anklage der Grausamkeit des Achilleus (30 ff.), welche letzterer nur der Freundschaft und der schmerzlichen Aufregung zu Gute halten kann. Dass auch in der Rede des Achilleus (49 ff.) die Situation dieselbe sei, wie im eilften Buche, ist völlig unwahr; denn Achilleus sagt ausdrücklich, dass die Achaier ans Meer zurückgedrängt sind und die Troer beim Lager kämpfen, er fürchtet, dass' letztere den Brand in die Schiffe werfen, and wenn er der Erstürmung der Mauer nicht erwähnt, so ist dies nichts weniger als auffallend, besonders da des Grabens, durch welchen sie zurückfliehen würden, wenn er

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 66 f.]

sich erhöbe, 71 f. gedacht wird; denn ἔναυλοι dürfte kaum eine andere Beziehung zulassen als die auf den Graben. Vgl. M, 72. O, 1. 356. Π, 369\*).

Da nach Cauer das Motiv der Handlung der Patroklie nicht in dem Brande der Schiffe liegt, sondern in der Situation des eilften Buches, so tilgt er in Buch II alle auf den Brand der Schiffe bezüglichen Stellen, und so müssen denn zunächst II, 102-129 fallen. Gegen diese Stelle führt er zuerst die plötzliche und gewaltsame Weise an, wie das Gespräch durch die Erzählung vom beginnenden Brande unterbrochen werde. Aber von einer Unterbrechung kann gar nicht die Rede sein, da das Gespräch vollständig zu Ende ist, und der Uebergang ist gar nicht schroff, sondern ganz in Homerischer Weise. Vgl. E, 431. N, 81.  $\eta$ , 334.  $\xi$ , 409.  $\pi$ , 321. Weiter behauptet er, der Inhalt jener Erzählung 102-129, so bedeutend er an sich sei, wirke doch in keiner Weise auf den Gang des Gedichtes ein, da schon vor dem Brande Achilleus dem Patroklos nachgegeben habe. Die Furcht vor dem Brande bestimmt den Peliden, den Patroklos abzusenden, der wirkliche Beginn desselben beschleunigt die Absendung, so dass jener selbst, während Patroklos sich wappnet, die Rüstung seiner Myrmidonen betreibt. Aber selbst die Hast, die sich in Achilleus' Worten ausdrücke, soll jene ganze Stelle als fremd bezeichnen: 'denn was kann man sich wohl Unpassenderes denken', lässt sich Cauer vernehmen, als dass der durch den beginnenden Brand und die Aufregung, in die dieser den Achilleus versetzt hat, aufs äusserste gespannte Zuhörer von 130 bis 275 durch die umständliche Beschreibung von der Bewaffnung des Patroklos und der Myrmidonen, von ihrem Ausrücken und den begleitenden Reden und Gebeten aufgehalten wird?' Aber wem wäre es unbekannt, dass der Homerische Dichter auch bei der grössten Spannung der Handlung nie die Ruhe der alles ausmalenden Darstellung verliert! Die Wappnung des Patroklos mit den Waffen des Achilleus und die Rüstung der

<sup>[\*)</sup> Dass 69—82 eingeschoben seien, habe ich in meinem 'Aristarch' S. 120 f. gezeigt.]

Myrmidonen bilden gerade einen glänzend ausgestatteten Ruhepunkt der Handlung, wie der sich nie übereilende epische Dichter sie besonders liebt. Cauer beruft sich sogar auf 246: Αὐτὰρ ἐπεί κ' ἀπὸ ναῦφι μάχην τ' ἐνοπήν τε δίηται, wo des Brandes gar nicht Erwähnung geschehe; aber Achilleus bezeichnet ja hier das letzte Ziel der Thätigkeit des Patroklos, über welches dieser nicht hinausgehen darf, wo also die Erwähnung dessen, was zunächst geschehen soll, durchaus unnöthig war. Vgl. 87.

Ausser dieser grössern Stelle muss aber Cauer noch zwei andere wegschaffen, die vom Schiffsbrande sprechen und die Hermann als solche schon beseitigte. 292 von den Worten κατὰ δ' ἔσβεσεν an bis zur Mitte von 296 werden getilgt, und sollen diese Verse sich deutlich genug als interpolirt verrathen. 'Um von Einzelheiten, wie von dem lästig wiederholten buadog in V. 295 und 296 zu schweigen, wird offenbar einer allgemeinen Flucht der Troer an dieser Stelle, die lediglich vom Kampfe des Patroklos gegen die Päoner handelt, sehr unpassend gedacht.' Aber Wiederholungen desselben Wortes kurz hintereinander sind bei Homer gar nicht anstössig. Man vgl. B, 394. 396.  $\Gamma$ , 2. 3. 5. 64 f. 348 f. 355. 357. 360. N, 834 ff. Unter den 295 genannten Τρῶες sind natürlich nicht alle Troer gemeint, eben so wenig wie unten 303, sondern die zum Heere der Troer gehörenden Päoner, wie unter den Javaol (303 unter den Azaiol) die Myrmidonen. Es ist unangenehm, in derartigen Forschungen an solche Dinge erinnern zu müssen. 301 kann Cauer nicht anders bezwingen, als dass er Hermanns verzweifelter Vermuthung beitritt, es sei statt  $\delta \dot{\eta} i \sigma v \pi \tilde{v} \rho$  zu schreiben πόνον αἰπύν. Dass hierdurch der Vers in grössere Uebereinstimmung mit dem Wunsche des Achilleus 246 komme, darf man nach dem, was wir über den letztern Vers bemerkt haben, keineswegs behaupten. Cauers weitere Bemerkung: 'Jedenfalls enthält schon das vorausgehende Gleichniss einen Fingerzeig, dass hier ursprünglich nicht an ein Tilgen des Feuers, sondern an ein Zurückwerfen der Feinde von den Schiffen gedacht war. In dem ersten Falle möchte es schwer sein herauszufinden, worin eigentlich das tertium

comparationis liegt. Desto besser entspricht das gebrauchte Bild im zweiten Falle dem Gedanken. Und um so passender wird hier das Verjagen der Troer dem Momente verglichen, wenn Zeus das Gewölk von den Bergen vertreibt, die es umlagert gehalten, als damit in sehr sinniger (gewiss dem alten Dichter fremder!) Weise auf eine frühere Stelle dieses Liedes zurückgedeutet wird, der dieselbe Vorstellung zu Grunde liegt (?!), 66 f.' — diese Bemerkung zeigt nur, dass Cauer den Sinn des Gleichnisses wunderlich missverstanden; denn nicht das ἀπωσάμενοι δήιον πτο, sondern das τυτθον ανέπινευσαν bildet offenbar den Vergleichungspunkt. An einer Stelle nur hatten sie die Feinde vertrieben und konnten aufathmen, wie am wolkenbedeckten Himmel zuweilen eine Wolke schwindet, während der ganze übrige Himmel bedeckt bleibt. Und was haben Hermann und Cauer im Grunde mit ihrer Auslöschung des verderblichen Feuers gewonnen? Dass die Päonen und ihr Führer Pyrächmes beim Schiffe des Protesilaos sich befinden, müssen sie doch stehen lassen; dass diese aber, einmal zu den Schiffen gelangt, nicht unterlassen werden, den Feuerbrand hiueinzuwerfen, versteht sich nach Homerischer Vorstellungsweise (vgl.  $\Theta$ , 181 f. 216. I, 242. II, 81) ganz von selbst, so dass es auffallend scheinen müsste, würde hier des Brandes nicht gedacht.

Eine Schwierigkeit gegen seine Herstellung der Patroklie findet Cauer selbst in den aneinander anknüpfenden Stellen  $\mathcal{A}$ , 806—848 und  $\mathcal{O}$ , 390—495. Desshalb greift er zu einem seltsamen Mittel, indem er den Schluss von Buch  $\mathcal{A}$  verwirft und als Entgegnung des Patroklos auf  $\mathcal{A}$ , 832 gleich  $\mathcal{O}$ , 399 ff. folgen lässt; wie weit und wie sich  $\mathcal{I}$ , 2 daran anschliessen soll, bemerkt er nicht. Es entgeht ihm, dass er hierdurch dem Dichter die grösste Unschicklichkeit aufbürdet; denn wie sollte Patroklos es über sich bringen, dem verwundeten Eurypylos den verlangten Liebesdienst zu verweigern? Und wäre es nicht wahrer Unsinn, wenn dieser dem Verwundeten, der den Pfeil aus der Wunde gezogen, das Blut ausgewaschen und lindernde Kräuter aufgelegt haben möchte, erwiederte, dazu habe er keine Zeit, aber der

Diener solle sich mit ihm unterhalten! Das soll wahre, echte Poesie sein! Offenbar kann (), 399 ff. nur im engsten Zusammenhang mit O, 390 ff. gedacht sein; der θεράπων ist der Diener im Zelte des Patroklos; der im Laufe Begriffene hat keinen Diener bei sich, und Eurypylos verlangt gar nicht, dass Patroklos auf der Strasse bei ihm stehen bleibe, was 399 f. nach der Anordnung Cauers besagen würden. Dass erst durch diese χατέω O, 399 seine eigentliche Bedeutung wieder erhalte, ist eine der vielen irrigen Aufstellungen. Eurypylos bedarf noch der Anwesenheit des Patroklos zur Pflege und Unterhaltung. Uebrigens sind wir weit entfernt diese ganze Stelle vertheidigen zu wollen, haben vielmehr zu beweisen gesucht, dass sie zu einer grössern Interpolation gehört. Aber was Cauer S. 29 f. in Bezug auf άμφεμάχοντο und ἐπεσσυμένους bemerkt, beruht auf arger Verwirrung. Zuerst vertheidigten die Achaier ihre Mauer noch ausserhalb des Schiffskreises, indem sie, vor der Mauer stehend, mit den Troern kämpften; darauf aber fliehen sie und die Troer stürzen sich nach der von aussen nicht mehr vertheidigten Mauer hin\*).

<sup>[\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit mag es erlaubt sein, noch einmal auf 6, 213 ff. mit wenigen Worten zurückzukommen, die neuerdings Könighoff in der schätzenswerthen Abhandlung: Critica et exegetica (Programm des Gymnasiums von Münstereifel, 1850) S. VI. besprochen hat. Die früher von mir vertheidigte Lesart des Zenodotos (de Zenodoti studiis Homericis S. 140 f.):

Tῶν δ', δσον ἐχ νηῶν καὶ πύργων τάφρος ἔξεγεν, halte ich auch jetzt noch für richtig, in der Bedeutung so weit hin (der Länge nach) der Graben von den Schiffen und der Befestigung abschneidet,' d. h. in der ganzen Länge des Grabens auf der Seite zur Stadt hin. Zu δσον vgl. Γ, 12. Ε, 770. Ξ, 36. Ο, 358. Ψ, 190. 251. Die Behauptung Könighoffs, Hektor sei den πύργοι schon nahe gewesen, ist eine durchaus irrige. Gerade die von ihm angeführte Stelle 177 ff. zeigt, dass Hektor noch nicht über den Graben war, jenseits dessen die Maner sich befand. Demnach kann auch εἴλει δὲ Εκτωρ 215 f. sich nur auf solche Griechen beziehen, die noch diesseit des Grabens waren. In der ganzen Länge des Grabens auf der Seite Troias hin sah man Wagen und Männer, die über den Graben wollten, von den Troern bedrängt. Die von mir hinzugefügten Worte usque ad urbem (richtiger versus urbem) sollten nur zur Erklärung dienen, keineswegs, wie Könighoff meint, ergänzt werden. [Vgl. jetzt meine Note zur Stelle.]

Nachdem Cauer noch bemerkt hat, dass er in der weitern Gestaltung von Buch II ganz Lachmann folge, schliesst er mit den Worten ab: 'Und so hat denn das Lied von Patroklos ganz das Gepräge seiner ursprünglichen Selbstständigkeit wieder gewonnen. Wo man auch sein Ende setze, man wird nichts darin finden, was uns veranlassen könnte, es für die Stelle, an der wir es jetzt lesen, gedichtet zu glauben. Es würde, wenn es sich unmittelbar an das eilfte Buch anschlösse (es soll ja bereits im eilften Buche beginnen), eben so gut, ja besser verständlich sein, als an seinem gegenwärtigen Platze. Es setzt aber auch das eilfte Buch als solches nicht voraus, vielmehr nur eine allgemeine in der Sage begründete Situation, der ähnlich, zu welcher das eilfte Buch führt. Wir haben früher die Unhaltbarkeit von Lachmanns Annahmen nachgewiesen; Cauer hat in seinen Abweichungen von diesem die Sache wenig gebessert, vielmehr manches noch Haltlosere und Ungeschicktere an die Stelle gesetzt.

Von den zwischen dem eilften und sechzehnten Buche liegenden Büchern soll das zwölfte eine vollständige Teichomachie enthalten, während in den drei übrigen, in welchen die Thätigkeit des Poseidon als Hauptmoment hervortrete, ein Lied mit zwei Liederfragmenten nachzuweisen sei. Anfang dieses Hauptliedes, welcher das Kommen Nestors direct erzählt haben soll, ist nach Cauer untergegangen; daran schlossen sich  $\Xi$ , 27 – 134 an. Lachmann hatte den Anfang des vierzehnten Buches bis 152 geradezu als ganz schlechte Poesie verworfen, Cauer aber möchte 27-134 vertheidigen, da diese Stelle, wie viele Bedenken sie auch in dem Zusammenhange des Ganzen errege, so passend als Einleitung eines selbstständigen Liedes sei. Wir halten uns hierbei eben so wenig auf, als bei den Ausstellungen gegen 1-26 und 135-152, indem wir bloss bemerken, dass die von Cauer vertheidigte Stelle jedenfalls sehr schwach ist, der zwischen 14 und 59 aufgespürte Widerspruch aber, wie dunkel und ungeschickt der Ausdruck auch an der letztern Stelle sein mag, nicht vorhanden ist. An  $\Xi$ , 134 soll sich unmittelbar das Erscheinen des Poseidon N, 10 – 38 angeschlossen haben. Dieser Zusammenstellung widerspricht aber der Ausdruck οὐδ' ἀλαοσχοπιὴν είχε, der dann gebraucht wird, wenn Jemand etwas nicht vergebens gesehen hat, sondern das Geschehene zu einer entsprechenden Handlung benutzt. Vgl. K, 515. Z, 135. 9, 285. Was Poseidon jetzt gesehen hat, ist nichts anderes, als dass Zeus, der auf dem Ida sitzt, seine Augen von dem Kampfe abgewandt hat, wie N, 13: Ένθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἰδη, deutlich zu erkennen gibt; denn dass man auch Troia und die Schiffe der Achaier von dort sah, wird nur nebensächlich hinzugefügt. Kann man es aber bei genauerer Ansicht der Stelle unmöglich bezweifeln, dass N, 10 ff. mit den unmittelbar vorhergehenden Versen auf das engste zusammenhängen, so fällt Cauers Versuch von selbst. Viel annehmlicher wäre an sich Hermanns freilich auch unbegründete Ansicht, auf 0, 1-51 sei N, 4-38 und dann das vierzehnte Buch von 153 an gefolgt. Wir bemerken noch, dass Ξ, 135 οὐδ' άλαοσχοπιὴν είχε an seiner Stelle ist, da Poseidon dort die Versammlung der Fürsten bemerkt hatte, wie denn überhaupt die ganze Ausführung E, 1-152 als ein untheilbares Ganzes zu betrachten ist.

Auf N, 38 lässt Cauer  $\Xi$ , 153—401 folgen, in welcher Stelle er sich mit einem Recensenten, unter dem er Gervinus mit Recht vermuthet, gegen Lachmanns Verwerfung von 370—388 erklärt und nur 366 f. und 382 preis geben will. Wir haben uns im Gegentheile veranlasst gesehen, die Interpolation schon 354 zu beginnen\*). Mit Lachmann stösst sich Cauer 402 an der Voranstellung von Aïarrog und sieht in der Verbindung der allgemeinen Schilderung mit dem Zweikampfe eine Härte. Aber die Voranstellung des Genitivs Aïarrog soll gerade zur besondern Hervorhebung desselben dienen, so dass die beiden Kämpfenden am Anfang und Ende des Verses sich bedeutsam entgegentreten. Hektor wandte sich gleich gegen den stärksten der noch unverwundeten, am Kampfe theilnehmenden Helden. So ist die Stellung von Aïarrog so weit entfernt anstössig zu sein,

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 76 f.]

Dintzer, Abhandlungen.

dass sie als sehr ausdrucksvoll gelten muss; von einer Härte der Anknüpfung kann gar keine Rede sein, vielmehr muss auf die Beschreibung des Anrückens nothwendig die des Einzelkampfes folgen, und dass dieser sogleich von bedeutendem Erfolge ist, indem Hektor, seinem Glücke vertrauend, auf den Tapfersten losgeht, dessen sich Poseidon annimmt, liegt in der Natur der Verhältnisse. Lachmann hatte sich durch jene vorgeblichen Bedenklichkeiten, wie durch das Verlangen nach einer Fortsetzung seines zehnten Liedes verleiten lassen, auf A, 557 unmittelbar  $\Xi$ , 402 – 507 folgen zu lassen, wogegen Cauer an  $\Xi$ , 401 zunächst N, 802-832 und dann Z, 402 ff. anschliessen will. Man braucht aber nur die Verse in der von ihm vorgeschlagenen Weise zu lesen, um sich von der baren Unmöglichkeit einer solchen Aufeinanderfolge zu überzeugen. In  $\Xi$ , 400 f. ist von dem Losgehen der Achaier und Troer aufeinander die Rede (vgl. ξύνισαν 393), während in Buch N die beiden Schlachtreihen erst einander gegenüber stehen, wobei wohl zu bemerken ist, dass Cauer das Έχτωρ ήγεῖτο, N, 802, aus seiner schönen Beziehung zum vorhergehenden αμ' ἡγεμόνεσσιν herauszerrt. Noch viel ärger aber ist es, wenn an die an Aias gerichtete Rede des Hektor, ohne den nothwendigen Abschluss derselben, sich Αΐαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος Έκτως anschliessen soll. Wer etwas Derartiges nicht bloss erträglich finden, sondern gar in den Dichter hineinbringen kann, muss sehr unglücklich sein; selbst ohne Kenntniss der Homerischen Sprachweise dürfte jeder gesunde Sinn vor solcher Zumuthung zurückschrecken. 442 - 507 wirft Cauer mit Lachmann aus, während nach meiner früher entwickelten Ansicht diese Verse beizubehalten und vielmehr die folgende Stelle bis zum Schlusse des Buches zu streichen ist. Weil gerade in dieser Stelle die ganze Handlung des Liedes gipfle, sei es schicklich, meint Cauer, dass die Darstellung hier nicht lange in der breiten Ausmalung einzelner Gefechte verweile, vielmehr nur in gedrängter Weise die bedeutendsten Thaten der Griechen aufzähle; auch bezeichne die feierliche Anrufung der Musen diesen Höhepunkt sehr gut. Aber den Gipfelpunkt der Handlung nur



kurz anzudeuten, liegt durchaus nicht in der Art des epischen Gesanges, und die Anrufung der Musen ist vor einer solchen ganz trocken summarischen Aufführung wenig angebracht.

Das Ende des Liedes setzt Cauer O, 378 nach dem Gebete Nestors und dem Donner, durch welchen Zeus zu erkennen gibt, dass er die Achaier nicht untergehen lassen werde. 'So schliesst Nestors Gestalt die Darstellung, wie sie dieselbe eröffnet hat, und der trostreiche Wink für die Zukunft, der in dem Donner des Zeus liegt und dem eine ähnliche Hindeutung in 234 entspricht, war für den Griechischen Hörer bei der scheinbar verzweifelten Lage, in der er seine Landsleute verlassen musste, fast unentbehrlich.' Aber mit dem Gebete des Nestor konnte das Lied mit nichten abschliessen, da es 378 eine Wendung der Schlacht andeutet, die unmöglich unbeschrieben bleiben konnte. Cauer hat sich hier der richtigen Ansicht Lachmanns verschlossen, der das ganze Gebet Nestors als ein völlig unangebrachtes verworfen hat; die Streichung von 379 f. genügt keineswegs.

Nachdeni wir gezeigt, auf welche Weise Cauer im dreizehnten bis fünfzehnten Buche der Ilias gewühlt hat, könnten Wir uns der Betrachtung, was er mit den nach dieser wunderlichen Zertheilung ihm übrig bleibenden Resten anfange, billig entschlagen. Indessen wollen wir ihm auch in diese letzten Versuche folgen. Als Anfang eines Liedes setzt er N, 345-360. Die hier bezeichnete und im grössten Theile des dreizehnten Buches erscheinende Situation des Poseidon sei von derjenigen seines eben entwickelten grössern Liedes durchaus verschieden: dort verleugne Poseidon seine göttliche Natur keinen Augenblick, während er hier unter menschlicher Maske wirke; dort sei das Wirken des Zeus durch die List der Here suspendirt, hier müsse man es sich als ununterbrochen fortdauernd denken, weil sonst die Heimlichkeit in dem Auftreten des Poseidon (λάθοη N, 352. 355) keinen Sinn habe. Aber von einem heimlichen Auftreten des Poseidon ist gerade nur in jenen offenbar interpolirten Versen die Rede. Freilich tritt Poseidon im dreizehnten and vierzehnten Buche unter verschiedenen menschlichen Gestalten auf, aber nicht um von Zeus nicht bemerkt zu

werden, sondern er nimmt die Gestalt an, unter welcher er am besten die Achaier aufmuntern zu können glaubt; hat er seinen Zweck erreicht, so lässt er diese Gestalt wieder fahren und wirkt durch seine göttliche Nähe. Hiernach findet zwischen dem Auftreten des Poseidon in diesen Büchern durchaus kein Unterschied statt. Dass man sich im dreizehnten Buche unfehlbar die fortdauernde Einwirkung des Zeus zu denken habe, widerspricht der ganzen Darstellung dieses Buches, in welchem vom Eingreifen des Zeus gar keine Rede ist. Die Anfangsverse des Buches sagen deutlich, dass dieser von Troia seinen Blick weggewendet habe, aber Cauer will N, 1-9 nicht gelten lassen, obgleich, wie wir oben bemerkten, die folgenden Verse sich unverkennbar darauf beziehen. Einen seltsamen Grund bringt er gegen N, 3 vor. Vom Ida aus gesehen, bemerkt er, liege Troia und Thrakien ganz in gleicher Richtung, woher der Ausdruck πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ (den Gegensatz dazu enthält 7) nicht passe. Aber πάλιν τρέπειν heisst zurückwenden, von einem Gegenstande, dem etwas zugewendet war, dieses wieder abwenden (vgl. O, 432. Y, 439), und es ist offenbar, dass Zeus, wenn er auf die weit entfernten Thraker seinen Blick geheftet hält, ihn von Troia abgewendet haben muss, wie denn Strabo die Stelle längst richtig gedeutet hat. So bleibt denn zu der Annahme eines eigenen Gedichtes, in welchem Poseidon heimlich gewirkt habe, um so weniger Grund übrig, als N, 345-360 nichts mehr und nichts weniger als eine schlechte Interpolation ist, die mit der ganzen sonstigen Darstellung des dreizehnten Buches in Widerspruch steht. Das Lied, welches Cauer im dreizehnten Buche nachweisen will, soll arg verstümmelt sein; eine Spur dieser Verstümmelung will er gegen das Ende des Buches nachweisen. Aber der ganze Widerspruch. auf den er aufmerksam macht, lässt sich auf leichtere Weise wegbringen, wenn man die ganz ungehörigen Verse N. 741-747 ausscheidet.

Als Rest eines andern Liedes, dessen Inhalt der Kampf um die Schiffe gewesen sei, betrachtet er die zweite Hälfte des fünfzehnten Buches von 381 an, wo in den wunderlichen Versen 381 — 389 die Situation deutlich geschildert sein soll. In dieses Lied wird auch die Stelle II, 102-124 gesetzt. Mit den nähern Bestimmungen über die Anordnung desselben werden wir verschont, und wir sind einer Widerlegung um so eher überhoben, als dieses Lied die Richtigkeit der sämmtlichen übrigen Ergebnisse Cauers, die wir durchweg in Abrede stellen mussten, zur Voraussetzung hat. Auch über die Schlussbetrachtungen können wir ohne weiteres hinweggehen, da sie sich nur auf die in der Schrift nachgewiesenen sechs Lieder beziehen, denen wir jedes wirkliche Dasein absprechen mussten. Die ganze Untersuchung können wir nur als eine Kette von Uebereilungen betrachten, vor denen eine grössere Kenntniss der Homerischen Denk- und Dichtweise und ruhigere, sorgsam erwägende Besonnenheit geschützt haben würden. Freilich ist es sehr verführerisch, in Lachmanns Weise an den Homerischen Gedichten zum Ritter zu werden: aber was man dem kühnen Wurfe des Meisters billig zu Gute hält, nimmt sich in schwacher Nachahmung gar ärmlich aus und verdient ernsteste Zurückweisung.

Eine bei weitem sinnigere, aus nachhaltiger Beobachtung des Dichters hervorgegangene, wenn auch eine gewisse Jugendlichkeit nicht verleugnende Gabe bietet uns die unter Nr. 3 angeführte Schrift des der Wissenschaft zu früh entrissenen fleissigen Lauer, auf welche wir auch jetzt noch, da dieselbe viel weniger, als sie verdient, beachtet worden ist, näher eingehen dürfen.

Lauer beginnt mit dem Geständnisse, dass er ganz auf der Seite von Lachmann und Hermann stehe, mit denen er der Ueberzeugung sei, die beiden grossen Homerischen Gesänge seien aus einzelnen Liedern zusammengesetzt, für welche Ansicht er hier nur zwei Beispiele anführen wolle. Als erstes Beispiel nennt er die gehäuften Gleichnisse B, 455—483, die aber nicht gerade aus verschiedenen Gedichten herzustammen scheinen, sondern leicht durch Annahme von Interpolationen ihre Erklärung finden\*), wogegen uns das zweite aus Od. α und ε beigebrachte Beispiel seit lange als

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 112.]

einer der bedeutendsten Beweise für die Zusammenfügung aus mehrern Gedichten, wenn auch nicht aus einer Masse einzelner Lieder, gegolten hat. Lauers Vermuthung aber, auf  $\alpha$ , 1 – 87 (80 f. sollen ausfallen) sei unmittelbar  $\epsilon$ , 28 gefolgt, können wir nicht billigen; wir möchten vielmehr auf  $\alpha$ , 1 – 87 ohne Ausfall von 80 f. einen Vers, wie:  $\Omega_{S}$ φάθ' · ὁ δ' Ερμείαν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς, folgen lassen, woran sich ε, 29 ff. anschlösse\*). Nach dieser allgemeinen Darlegung von der Entstehungsart der Homerischen Gesänge unterscheidet Lauer drei Arten der Interpolation, von denen wir die erstere, welche aus der Zusammensetzung verschiedener Lieder hervorgehe, gar nicht zu den Interpolationen rechnen können. Zum Beweise seiner Ansicht über die Entstehung der beiden grossen Homerischen Gedichte soll das eilfte Buch der Odyssee dienen, welches mehr als irgend ein anderes Veranlassung zur Interpolation dargeboten habe. Nam quae in illo libro inest feminarum et virorum enumeratio quamquam aliqua saltem ex parte a primo νεκυίας conditore profecta videtur, facile tamen apparet tum non totum catalogum genuinum esse, tum quomodo fieri potuerit, ut alia et virorum et feminarum nomina germanis subiungerentur. Aber auch für die Selbstständigkeit der einzelnen Lieder, aus denen Ilias und Odyssee zusammengesetzt seien, soll das eilfte Buch den Beweis liefern.

Im ersten Capitel S. 10—25 wird zu erweisen gesucht, dass die ganze Stelle von Elpenor 51—83 ein schlechtes Einschiebsel sei. Wir stimmen mit diesem Ergebnisse vollkommen überein, sind aber weit entfernt, alle die Gründe zu billigen, auf welche sich Lauer dabei stützt. So scheint uns der Beweis sehr verfehlt, dass bei allen Personen, mit welchen Odysseus in der Unterwelt spreche, ihre bestimmte, wohl bedachte Beziehung auf Odysseus und sein Schicksal nicht verkannt werden könne, was bei Elpenor nicht der Fall sei. Manches in dieser Ausführung scheint uns an das Abgeschmackte zu streifen, wie wenn der unversöhnliche

<sup>[\*)</sup> Vgl. meine Ausführung in den 'Neuen Jahrbüchern' 68, 499 f., wo 78 Druckfehler für 87 ist.]

Aias deshalb mit dem Odysseus zusammengeführt werden soll, damit dieser ja alle Kräfte anwende, um nicht so bald in die Unterwelt zu kommen, wo er mit einem so feindlich gesinnten Manne zusammen sein müsse. An sich könnte Elpenor gar wohl am Anfange der νεκυία erscheinen, da er, als ein eben erst Gestorbener, einen passenden Uebergang zu den früher Gestorbenen, besonders zu der noch lebend zu Hause zurückgelassenen Mutter des Odysseus, bilden würde. Eben so wenig können wir die gegen 57 f. vorgebrachten Bedenken billigen; wir halten nicht einmal die von Nitzsch beantragte Streichung von 58 für begründet, welchen Vers man nur nicht als Frage fassen darf. Die verwunderungsrolle Frage des Odysseus in 57 ist ganz unanstössig; sie ist, wie ähnliche Fragen, nur ein Anknüpfungspunkt für die rerlangte Erzählung eines Herganges, der dem Fragenden selbst im allgemeinen bekannt ist. Elpenor aber hält sich de bei nicht lange auf, sondern eilt zu demjenigen, was ihm Jetzt am Herzen liegt. Auch möchte die bei 72 f. zu Grunde egende Vorstellung wohl zu rechtfertigen sein, da die egengründe Lauers S. 21 ff. die Sache nicht treffen, und jedenfalls als Pflicht der Homerischen Menschen galt, die ciche eines Freundes und Gefährten, wo es immer möglich ar, zu bestatten. Dagegen erregt schon der merkwürdige wischenzustand des Elpenor gerechtes Bedenken; er ist todt, und doch hat er noch die φρένες, so dass er nicht Blut **~u** trinken braucht; denn dass er wirklich nicht vom Blute Setrunken, ergibt sich nicht allein aus dem Stillschweigen des Dichters hierüber, sondern auch aus 50. 89. Wollte Phan etwa behaupten, die goéves verliere die Seele erst, wenn der Leichnam verbrannt sei, so widerspricht dieser Behauptung die ganze Homerische Auschauung vom Tode; denn sowohl Nägelsbachs Aeusserung (Homerische Theologie S. 341) als Teuffels (Zur Einleitung in Homer. 1844 S. 29) Deutung von  $\lambda$ , 219 f. ist eine sehr unvorsichtige. Die Beschaffenheit der  $\psi \nu \chi \dot{\eta}$  als solcher ist ganz dieselbe, ob der Leichnam verbrannt ist oder nicht; in beiden Fällen entbehrt sie der goéves. Freilich würde die Erscheinung des Patroklos 4, 65 ff. ganz dem hiesigen Auftreten des Elpenor

analog sein, obgleich 104 von den Todten gesagt wird: Opéres ούκ ἔνι πάμπαν, aber wir müssen mit Lauer die Echtheit der ganzen Stelle stark bezweifeln, und glauben nicht zu irren, wenn wir, was hier nicht näher begründet werden kann, 4, 62-108 als späteres Einschiebsel betrachten. Die Erscheinung des Elpenor drängt sich auch sehr unbequem zwischen das Todtenopfer des Odysseus und die Ankunft der vom Blute angelockten Seelen. Nach αίματος ἀσσον ίμεν 50 muss man vermuthen, πρώτη ψυχή Έλπήνορος  $\eta\lambda \Im \varepsilon$  51 gehe auch auf das Verlangen nach dem Blute, und πρώτη selbst erscheint nach 36 f. höchst auffallend. Auch hat Lauer an 69 f. mit Recht Anstoss genommen. wahrsagende Kraft der Seelen wird freilich von Nägelsbach auch durch 4, 80 f. erwiesen, aber diese ganze Stelle ist nicht weniger als die unsere spätern Ursprungs, wie oben bemerkt wurde. Die matte Antwort des Odysseus 80 ist Lauer mit Recht aufgefallen; aber auch an dem ημεθ' 82, das auf Odysseus und den Schatten des Elpenor gehen soll, hätte er um so mehr Anstoss nehmen sollen, als er richtig bemerkt hat, dass hierbei 49 vorschwebt. Sind aber 51-83 als unecht auszuscheiden, so müssen nothwendig auch z, 551 - 560 und die Erwähnung am Anfange von Buch  $\mu$ ausfallen, so dass auf μ, 5 νηα μεν ένθ' ελθόντες εκέλσαμεν (vgl. λ, 20) unmittelbar μ, 16: Οὐδ' ἄρα Κίρκην gefolgt sein muss.

Wenn Lauer im ersten Capitel die Unechtheit einer bisher noch nicht angezweiselten Stelle zu erweisen bemüht war, so tritt er dagegen im zweiten als Vertheidiger der schon von den alten Grammatikern angegriffenen Verse  $\lambda$ , 601—626 auf, von denen er nur 602—604 preis geben will. Aber räumen wir auch gern ein, dass er manche gegen diese Verse vorgebrachten Gründe als nichtig nachgewiesen habe, so können wir doch seine Vertheidigung im allgemeinen unmöglich für gelungen halten, sondern müssen die betreffende Stelle als eine spät eingeschobene entschieden verwerfen. Sehen wir auf den Zusammenhang des eilften Buches, den Lauer hier am wenigsten vernachlässigen durfte, so ist dem Odysseus nach dem Teiresias und seiner Mutter zuerst eine



Anzahl von Heroinen (ἀριστήων ἄλοχοι ήδὲ θύγατρες 227. 386) erschienen, woran sich die bedeutendsten Heldengestalten des Troianischen Krieges, Agamemnon, Achilleus, Patroklos, Antilochos und Aias, anschliessen (387 — 563). In welchem Verhältniss steht aber nun zu diesen — denn 565 — 600 gibt auch Lauer auf - der von 601 an erscheinende Herakles, der gar keine Beziehung zu diesen hat, und wie ungeschickt wird dessen Auftreten angeknüpft durch:  $T \partial \nu \delta \hat{\epsilon}$ μετ είσενόησα βίην Ήρακληείην, wo man wenigstens Τοὺς δέ erwarten würde, so dass Herakles jenen Helden entgegengesetzt würde. Dann aber hat Nitzsch die durchaus nicht in Abrede zu stellende Bemerkung gemacht, dass Minos, Orion und Herakles hier durchaus zusammen gehören, zwischen die ein noch späterer Interpolator die drei Büsser eingeschoben habe; dieser wird auch dem Herakles die ganz ungeschickte Rede (615-627) in den Mund gelegt haben. Lauer hat dieses, so wie den Hauptpunkt gegen die Darstellung des Herakles gar nicht berücksichtigt; denn nicht das etwa ist das Anstössige, dass Herakles den Bogen trägt, obgleich auch diesem bei den vorher genannten Troischen Helden gar nichts entspricht, sondern dass er wirklich in einer Handlung begriffen ist, wie er sie im Leben zu verrichten pflegte, gleich Minos und Orion, deren Auftreten auch Lauer nicht vertheidigt. Und wie ungeschickt sind die von Lauer nicht beanstandeten Verse 605 f., die keinen andern Sinn haben zu können scheinen, als dass Herakles nach den Schatten schiessen will, die gleich Vögeln vor ihm nach allen Seiten hin sich flüchten. Auch dass Herakles den Odysseus erkennt, den er nie gesehen hat, ist höchst anstössig, um auf andere Einzelnheiten, die zum Theil Nitzsch hervorgehoben hat, nicht näher einzugehen. Kurz, die Unechtheit der von Lauer vertheidigten Stelle scheint uns so schlagend wie die irgend einer andern Interpolation erwiesen.

Das dritte Capitel handelt von den übrigen InterPolationen der νεκνία, als welche der Verfasser, ausser der
Stelle von Elpenor, 565—600 und 602—604, folgende betrachtet: 115—134. 157—159. 298—304. 315 f. 321—325.
328—384. 519—522. 525. 631, wogegen er 38—43 ver-

theidigt, aber in Betreff der Echtheit von 92 sich nicht entscheidet. Wir erlauben uns folgende Bemerkungen. Die von Nitzsch gegen 38-43 vorgebrachten Gründe scheinen uns vollkommen beweisend. Dass hier, gleich im Anfange, die Schatten den Odysseus in Furcht setzen (43), erscheint ganz unangebracht, wogegen diese Furcht 633 vollkommen an der Stelle ist. Die im Kriege gefallenen Männer mit ihren Wunden und blutbefleckten Waffen widersprechen der sonstigen Vorstellung unseres Buches, wie z. B. Agamemnon gar keine Spur seiner Verwundung an sich trägt (vgl. die Frage des Odysseus 398 ff.), wobei wir bemerken, dass daselbst 388 f. kaum zu halten sein dürften. Zu 92 sagt Lauer irrig: Si Homeri eum esse arbitramur, Tiresias prius quam sanguinem bibisset, Ulixem agnoscit, sin negamus, etiam vati illi videtur sanguine opus esse ad Ulixem agnoscendum; er übersieht nämlich, dass die Erkennung des Odysseus nach 91 schon feststeht; und dass Teiresias des Bluttrankes zur Weissagung, zur erhöhten Thätigkeit seiner apévec bedarf, ergibt sich nicht allein aus 98, sondern auch daraus, dass Odysseus keinen der Schatten zum Blute lässt, bis er den Teiresias befragt hat. Wir möchten die Anrede vor τίπτε trotz der weitern Anrede & δύστηνε mit Voss beibehalten, wie sie auch unten 473 f. steht; denn das Erkennen spricht sich am bezeichnendsten in der namentlichen Anrede aus. Anders ist es, wenn eine solche z, 281 fehlt, da eine Kenntniss des Namens des Odysseus bei dem Jünglinge, unter dessen Gestalt Hermes auftritt, unnöthig scheint\*). Verwerfung von 115-137 glauben wir durchaus billigen zu müssen, wegen des nicht wegzuschaffenden Widerspruches von 115 ff. mit 177 ff.; denn hätte Teiresias ihm von den vielen Freiern erzählt, die er im Hause finden werde, so hätte er sich die Frage, ob Penelope noch unvermählt sei, ersparen können, und er würde eher nach den Freiern selbst sich erkundigt haben. Dabei hätte Lauer hervorheben sollen, dass Teiresias in den Anfangsworten seiner Rede: Nóotov

<sup>[\*)</sup> Aber der Vers fehlt in den besten Handschriften und muss deshalb fallen. Vgl. meine Note.]



Siznai bestimmt genug andeutet, dass er nur von seiner Rückkehr nach Hause ihm weissagen will, wogegen wir nicht behaupten möchten, nach 115 ff. würde auch das Leid, welches Odysseus zu Hause finden werde, von dem Schlachten der Rinder des Helios hergeleitet. Zu einer Verwerfung der Sanzen Stelle 298-304 sehe ich keinen Grund, da es vollkommen genügt 301-304 zu streichen; denn dass Leda einer 20 nahen Vorzeit angehöre, um unter den übrigen Heroinen genannt zu werden, ist gar zu weit gesucht. Auch die Verwerfung von 321-324 können wir uns nicht gefallen lassen\*), wogegen wir 325 nicht vertheidigen wollen. Wenn Lauer 328-384 auswirft — er vergisst hierbei anzuführen, dass schon Kayser (de diversa Homericorum carminum origine S. 6) diese Stelle von 327 an für unecht erklärte —, so möchten wir die interpolirte Stelle erst mit 330 beginnen lassen\*\*). 631 will Lauer nicht sowohl dem Peisistratos oder denjenigen, welche auf seine Anordnung die beiden grossen Homerischen Gedichte zusammenstellten, als einem Attischen Rhapsoden Zuschreiben; indessen liegt hierfür nichts mehr als die blosse Möglichkeit vor, und ein bestimmter Grund gegen die Ueber-Lieferung, Peisistratos (wobei man an die Peisistratischen Zusammensteller denken wird) habe den Vers eingeschoben, ist nicht vorhanden.

Den Beweis, dass das eilfte Buch ursprünglich ein selbstständiges Lied gewesen, welches mit den vorhergehenden und den folgenden Büchern in keiner Verbindung gestanden, soll das vierte Capitel liefern. Den Hauptgrund für diese Vermuthung spricht Lauer in den Worten aus (S. 57 f.): Causa consilii, quo Circa, ut ad inferos proficisceretur, Ulixi demandarat, nulla alia esse poterat, quam quod Ulixem de reditu institui utique opus esset. Quem si dea ipsa hac de re certiorem facere potuisset, horribile illud iter non fuisset suscipiendum. Quod si ita est, necessario inde consequitur, ut a nullo potuerit de reditu Ulixes edoceri, nisi a Tiresia. Atqui quae ad reditum pertinent, pauca tantum Tiresias,

<sup>[\*)</sup> Jetzt möchte ich die Stelle nicht mehr vertheidigen.]

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. jetzt meine Schulausgabe zu 385.]

Circa tam multa refert, ut quae sequatur narratio plane diversa sit ab ea, quam expectaverimus. Etsi enim Tiresiae vaticinium sit haud exigui momenti, multo tamen minoris habendum est ea explicatione, qua singula itineris pericula Circa aperit. Atque miratio nos subit etiam maior, cum Circam videamus periculum in insula Trinacia Ulixi minitans non solum magna ex parte iisdem, quibus Tiresiam antea, verbis, sed etiam accuratius uberiusque commemorare. Quae duplex eiusdem rei narratio cum per se mira est, tum offensionem habet maximam, quod eorum, quae Tiresias Ulixem doceat, summam in illa periculi in Trinacia subeundi commemoratione versari non posse demonstrat. Quid igitur restat in illo vaticinio, quod ad όδον και μέτρα κελεύθου νόστον τε referre queas? Circae quidem narratio si Tiresiae esset, recte omnia sese haberent neque quemquam offenderent. In illa autem carminis forma difficultas inest ac discrepantia, quae librum undecimum non ab eo auctore, qui librum et antecedentem et subsequentem composuerit, profectum esse demonstrent. Auch wir nehmen daran Anstoss, dass Kirke μ, 127-141 die Wahrsagung des Teiresias in Betreff der Rinder des Helios wiederholt, und zwar mit einer nähern Ausführung über diese Insel, welche für den Odysseus ohne Werth ist; aber wir glauben dieses Bedenken einfach dadurch heben zu können, dass wir diese ungehörigen Verse ganz streichen\*), wie auch  $\mu$ , 268 f. 273 f.\*\*). Durch die Auswerfung der letztern Verse schwindet auch der Widerspruch, der in der Behauptung, Kirke habe ihm gerathen, die Insel zu meiden, mit  $\mu$ , 127 ff. liegt, wo von einem solchen Rathe keine Rede ist. Kirke hatte den Odysseus zur Unterwelt gesandt, damit er den Teiresias wegen seiner Rückkehr befrage (x, 492. \(\lambda\), 165), der ihm das ihm bevorstehende Schicksal seiner Rückreise (νόστον) verkünde; welchen Weg er zu nehmen und wie er sich vor einzelnen, ihm und den Gefährten

<sup>[\*)</sup> Die Interpolation beginnt, wie ich später gezeigt habe, schon mit 111.]

<sup>[\*\*)</sup> In meiner Schulausgabe habe ich 264—269 für unecht erklärt und eine andere Fassung von 273 vermuthet.]

auf dem Meere drohenden Gefahren zu hüten habe, darüber ihm Rath zu ertheilen, ist keineswegs Sache des blinden Sehers, weshalb x, 539 f. (vgl. d, 389 f.) zu verwerfen sind, wozu Nitzsch die wunderliche Bemerkung macht: 'Kirke gibt das, was Odysseus vom Tiresias erfragen und erfahren soll, nur ganz allgemein an. Hätte sie des Sehers Mittheilungen genauer anzukündigen gewusst (?), so wäre die Befragung desselben ganz entbehrlich gewesen.' Aber sie musste doch wissen, worüber Odysseus den Seher befragen solle. Teiresias verkündet dem Odysseus nun, was die Götter über ihn verhängt haben. Freilich werde Poseidon seinen Zorn gegen ihn nicht vergessen, aber dieser nicht vermögen, ihm und den Gefährten die Rückkehr abzuschneiden, sondern er werde mit dem Schiffe und den Genossen, wenn auch nach manchen Gefahren und Leiden, zur Heimat gelangen. Dagegen drohe ihm ein böses Verhängniss, wenn er oder die Gefährten die Rinder des Helios auf der Insel Thrinakia verletzen sollten; denn in diesem Falle sei vom Schicksal der Verlust seines Schiffes und aller Gefährten über ihn verhangt, und er werde, wenn er ja dem Verderben entgehe, erst spät und unter vielen Drangsalen nach Hause zurückkehren. Diesen Götterbeschluss (vgl. λ, 139) konnte nur der Seher Teiresias dem Odysseus verkünden, woher es ganz verfehlt ist, wenn Kirke die Weissagung des Teiresias später wiederholt. Auch in dem Falle, wenn wir uns das eilfte buch wegdenken wollten, könnte Kirke diese Verkündigung Betreff des auf der Insel Thrinakia drohenden Unglücks unoglich machen, da sie nicht die Gabe der Weissagung besitzt; dagegen liegt es ganz und gar im Gebiete der ndigen Meerfrau, ihm von den auf seiner Reise drohenden Gefahren, von den monstra marina Bericht zu erstatten und ihm zu rathen, wie er denselben ohne oder mit dem geringsten Verluste entgehen könne, wonach denn  $\mu$ , 37—126 vollkommen an der Stelle sind und in ganz richtigem Verhältniss zur Weissagung des Teiresias stehen\*).

Einen weitern Grund gegen die Zusammengehörigkeit

Nur 62-65. 86-88 und 111-126 sind auszuscheiden.]

von Buch  $\lambda$  mit Buch  $\alpha$  und  $\mu$  findet Lauer in dem Widerspruche, welcher zwischen der Anordnung der Kirke in Betreff des Opfers in der Unterwelt 2, 509 ff. und der Beschreibung der Ausführung \(\lambda\), 23 ff. liege; denn dieser lasse sich nicht anders erklären als durch die Annahme, das eilfte Buch habe ursprünglich selbständig bestanden, das zwölfte sich unmittelbar an das zehnte angeschlossen, und die ganze Beschreibung des Todtenopfers in Buch z sei interpolirt. Hier aber verstrickt sich Lauer, ohne es zu ahnen, in einen seltsamen Widerspruch. Soll nämlich Kirkes Beschreibung der Todtenopfer interpolirt sein, so kann dies nur zu der Zeit stattgefunden haben, als man das eilfte Buch zwischen das zehnte und zwölfte einschob. Wie ist es aber denkbar, dass der Interpolator, der die Beschreibung des eilften Buches vor sich hatte, in seiner Interpolation sich so bedeutende Abweichungen erlaubt und nicht vielmehr jene Beschreibung möglichst treu aufgenommen haben sollte? Das ist an sich so unwahrscheinlich, dass schon hieran allein Lauers Abtrennungsversuch scheitern müsste. Dazu kommt, dass dieser gar keine Weise anzugeben weiss, wie denn eigentlich die Verbindung zwischen Buch z und  $\mu$  ursprünglich gewesen. Quomodo hiatum, quem exoriri libro undecimo a ceterorum familia segregato necesse est, tollamus, lesen wir S. 69 N. 160, meum non est hoc loco explicare. Id tantum moneatur, et in fine libri X. et initio libri XII. facile diasceuastarum manus posse agnosci. Nam iis versibus, qui νεκυίας rationem habent, una cum hac eiectis tria convivia sese deinceps excipiunt. Cfr. X, 466 sqq. 475 sqq. XII, 28 sqq. Noch schlimmer ist es für Lauer, was er aber gar nicht erwähnt, dass in  $\mu$ , 34. 37. 267. 272 sich Beziehungen auf das eilfte Buch finden, welche so fest haften, dass sie schwerlich ohne die äusserste Gewaltthat entfernt werden können. Stehen hiernach der Annahme Lauers bedeutende Bedenken entgegen, so würde sich, wäre der Widerspruch zwischen beiden Opferbeschreibungen ein unauflöslicher, eine ganz natürliche Erklärung für denselben leicht darbieten. Denn wie man auch über die Entstehung der beiden grossen Homerischen Gedichte immer urtheilen mag, jedenfalls wurden dieselben nicht ganz, sondern abschnittsweise von den Rhapsoden gesungen, die sich im einzelnen manche Willkürlichkeiten erlaubten. Nehmen wir nun an, dass ein Rhapsode, der das zehnte Buch sang, in Kirkes Beschreibung der Todtenopfer sich enzelne Veränderungen gestattete, und diese Rhapsodie gerade nach diesen durch die Ueberlieferung fortgepflanzten oder neuerdings gemachten Aenderungen in die Peisistratische Sammlung überging, so löst sich jeder Zweifel ohne Gewaltstreich.

Sehen wir aber jene bemerkten Widersprüche genauer an, so werden diese ganz schwinden, wenn man z, 511-515 und 527-530 ausscheidet, wonach wir eine ganz klare, wenn auch Nebensächliches, wie das Land der Kimmerier, das Anlanden des Schiffes, übergehende Darstellung erhalten, welche mit dem eilften Buche in vollkommener Uebereinstimmung steht. Die von uns in 508-510 und 516 hergestellte Structur ist dieselbe wie 3, 86 ff. Die Verdächtigungsgründe gegen 513-515 entwickelt Nitzsch\*). Gegen 527-530 bemerken wir Folgendes. Dass beim Opfer des Widders und des Mutterschafes nicht gesagt wird, Odysseus lasse das Blut in die Grube fliessen, die doch gerade zu diesem Zwecke gemacht worden (z, 517. 536), ist viel auffallender, als wenn hier dieses Opfers gar nicht gedacht und bloss 532 f. darauf hingewiesen wird. Jedenfalls wäre es seltsam, wenn ein Hauptzug, wie er 582 f. dunkel genug angedeutet wird, in der wirklichen Beschreibung des Opfers, 1. 23 ff., die sonst doch genauer ist, ganz übergangen würde. Möglich bleibt es immer, dass durch die Einschiebung von 527-530, welche mit Beziehung auf einen Opfergebrauch zur Zeit der Interpolation angefügt wurde, die ursprüngliche,  $\lambda$ , 35 f. entsprechende Darstellung vom Schlachten der  $\mu \tilde{\chi} \lambda \alpha$ , deren Blut in die Grube fliessen soll, ausgefallen, so dass etwa an der Stelle jener Verse gestanden hätte: Ένθα λαβών σφάξαι μῆλ' ἐς βόθρον· ἔνθα δὲ πολλαί. Fallen aber 527-530 als Interpolation aus, so würde auch der höchst unbequeme und auffallende Schluss des zehnten

<sup>[\*)</sup> In meiner Schulausgabe habe ich zu 515 bloss 513 f. verdächtigt.]

Buches, 569—574, sich als eingeschoben ergeben oder vielmehr als Erfindung eines Rhapsoden, der die einzeln gesungene Rhapsodie mit diesen Versen schloss.

Einen dritten und letzten Grund für die ursprüngliche Selbständigkeit des eilften Buches entnimmt Lauer den Stellen 184 ff. und 448 f., aus denen hervorgehen soll, dass der Dichter dieses Buches sich den Telemachos als herangewachsenen Jüngling gedacht habe. Nun aber könne Odysseus, dessen ganze Irrfahrt nur zehn Jahre gedauert, da er, nachdem er die Kirke verlassen, sieben Jahre von der Kalypso zurückgehalten worden sei (7, 259 ff.), zur Zeit seines Besuches in der Unterwelt erst im dritten Jahre seiner Irrfahrt sich befunden haben. Da nun der Troianische Krieg zehn Jahre gedauert habe, Odysseus aber den Telemachos noch an der Brust der Mutter zurückgelassen (\lambda, 447 ff.), so würde dieser zur Zeit jenes Gesprächs des Odysseus mit seiner Mutter erst vierzehn Jahre alt gewesen sein. Lauer hätte noch hinzufügen können, Antikleia spreche von ihrer Lebzeit, und werde wohl schon längere Zeit todt sein, da sie sonst erwähnen würde, dass sie erst vor kurzem gestorben. Wir können diesen Widerspruch unbedenklich zugeben, ohne dass daraus irgend etwas für die Verschiedenheit des Dichters von Buch  $\eta$  und  $\lambda$  folgt. Dieser dachte sich den Telemachos als herangewachsenen Jüngling, ohne zu ahnen, dass man ihm aus einer Aeusserung über die Zeit des Aufenthaltes des Odysseus bei Kalypso herausrechnen werde, dass derselbe unmöglich so alt sein könne. Auch nahm unser Dichter an, Telemachos geniesse bereits die Ehren des Vaters, was durchaus nicht in Widerspruch mit Buch  $\epsilon-\mu$  steht. Wenn aber in Buch  $\alpha - \epsilon$  und in Buch o eine andere Ansicht zu herrschen scheint, so kommt dieses hier nicht in Betracht, da diese Bücher zu einem andern grossen Gedichte gehören. Wir haben anderswo\*) bedeutendere chronologische Widersprüche aus neuern Dichtern angeführt, als dass dieses Nichtzusammentreffen der Zeitangaben irgend für Verschiedenheit der Dichter zeugen sollte. Uebrigens könnte man leicht

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 35 f..]

der ganzen Berechnung Lauers, welche auch schon von andern gemacht worden, den Boden entziehen, wenn man die Stelle, nach welcher Telemachos zur Zeit der Abreise des Vaters noch an der Brust der Penelope lag, fallen liesse. Nitzsch hat λ, 435 — 443 mit Recht für unecht erklärt; aber irren wir nicht, so geht die Interpolation noch weiter, so dass auch 427-434 und 444-453 auszuscheiden sind, wonach denn die Worte: Παΐς δέ οἱ ἦν ἐπὶ μαζῷ, wegfallen würden. Dem Agamemnon liegt jede Beziehung auf die Gattin des Odysseus fern; er spricht sein Unglück mit bitterstem Schmerze aus, ohne eine allgemeine Betrachtung hinzuzufügen oder einen Rath an Odysseus; er geht vielmehr von dem verhassten Gegenstande möglichst rasch zu demjenigen über, was ihm jetzt auf Erden allein noch am Herzen liegt. Uebrigens hat Lauer λ, 185 ff. richtiger als Nitzsch gedeutet.

Haben wir eben gesehen, dass Lauers Annahme, das eilfte Buch habe ursprünglich selbstständig für sich bestanden, ganz unhaltbar, durch nichts zu erweisen sei, so fällt hiermit auch das Ergebniss des fünften und letzten Capitels, wonach der Dichter dieses Gesanges ein Boioter gewesen sein soll. Cum totam Boeotiam et capita eius imprimis Orci cultu excelluisse viderimus, schliesst Lauer S. 77, materia vexulaç quippe quae in Ulixe ad inferos descendente Tiresiamque consulente versetur, tum auditores Boeotos, tum poetam Boeotum indicat. Ist das eilfte Buch, wie wir nachgewiesen haben, kein selbständiges Gedicht, sondern ein integrirender Theil des grossen Gesanges von der Rückkehr des Odysseus, so folgt mit michten, dass es von einem Boioter gedichtet sei, selbst auch dann nicht, wenn wir zugeben wollten, dass ein Boioter zuerst die Befragung des Teiresias in die Sage von Odysseus hineingetragen habe. Aber auch dieses letztere lässt sich nicht beweisen oder irgend wahrscheinlich machen; denn der Ruf des Orakels des Teiresias wird sich nicht auf Boiotien beschränkt, sondern über ganz Griechenland, auch über die kleinasiatische Küste verbreitet haben. Eben so wenig wie die Einführung des Teiresias und die besondere Verehrung der Unterwelt in Boiotien kann es für das Vaterland des Dichters Düntzer, Abhandlungen. 10

irgend von Bedeutung sein, dass die meisten der 235 ff. genannten Heroinen sich auf Theben und die Minyer beziehen. Tyro und Iphimedeia gehören Thessalien an, das freilich zum Theil von Minvern bewohnt war, Lakonien Leda, Phaidra, Prokris und Ariadne Attika; freilich hat Lauer die letztgenannten Frauen aus dem eilften Buche als Interpolationen ausscheiden wollen, aber ohne triftige Begründung. Erscheinen aber überwiegend Boiotisch-minyeische Frauen, so erklärt sich dies zum Theil aus der besondern Bedeutung des betreffenden Sagenkreises. Auch die Bemerkung, dass die Boioter derartige Kataloge, besonders auch von Heroinen, geliebt, verschlägt nichts, besonders wenn der Inhalt des Gedichtes, wie hier der Fall war, solche veranlasste\*). Dabei wagt Lauer die jedes Grundes entbehrende Behauptung, der Schiffskatalog stamme ebenfalls von einem Boiotischen Dichter; denn dass der Schiffskatalog mit Boiotien anfängt, beweist nichts weniger als dass er in Boiotien entstanden sei, vielmehr musste dem kleinasiatischen Dichter Boiotien als das passendste Land erscheiuen, von welchem aus er seine Runde um Griechenland herum machte \*\*). Noch führt Lauer zwei Stellen zur Begründung des Boiotischen Ursprungs des eilften Buches an. Einmal hebt er hervor, dass der Dichter den Otos und Ephialtes πολύ κάλλιστοι μετά γε κλυτόν Ωρίωνα (310)

<sup>[\*)</sup> Dass die ganze Stelle von der Befragung der Heldenfrauen später eingeschoben sei, habe ich zu λ, 332 bemerkt.]

<sup>\*\*)</sup> Freilich hat neuerdings auch August Mommsen in Schneidewins 'Philologus' V, 522 ff. den Boiotischen Ursprung des Schiffskatalogs nachzuweisen versucht, aber seine Beweise treffen nicht zu, und 535, wo von den Lokrern gesagt wird, sie wohnten  $\pi \dot{\epsilon} \rho \eta \nu \ \dot{\epsilon} \epsilon \rho \ddot{\eta} \varsigma \ E \dot{\nu} \beta o l \eta \varsigma$ , zeigt unwidersprechlich, dass der Standpunkt des Dichters nicht in Griechenland sein kann. Dasselbe scheint aus 626 zu folgen; denn wenn es dort von den Echinaden heisst:  $A\dot{\epsilon} \ \nu \alpha l o \nu \sigma i \ \pi \dot{\epsilon} \rho \eta \nu \ \dot{\alpha} \lambda \dot{\delta} \varsigma \ \ddot{\epsilon} \nu \lambda \sigma c \ \ddot{\epsilon} \nu \alpha l o \nu \sigma i \ \pi \dot{\epsilon} \rho \eta \nu \ \dot{\alpha} \lambda \dot{\delta} \varsigma \ \ddot{\epsilon} \nu \alpha l o \nu \sigma i \ dahin waren nur Inseln von diesem Meere genannt) und damit angedeutet sein sollen, dass sie nicht im Aigaiischen Meere liegen, da es ja doch auf keine Weise angeht, die Worte <math>\alpha \dot{\epsilon} \ \nu \alpha l \nu \sigma i \ \nu \dot{\epsilon} \rho \eta \nu \ \dot{\alpha} \lambda \dot{\delta} \varsigma \ (vgl. \ \Omega, 752)$  als eine blosse Epexegese von  $\nu \dot{\eta} \sigma \omega \nu$  zu betrachten. Auf die von Mommsen vorgebrachten sonstigen Gründe gedenken wir bei einer andern Gelegenheit näher einzugehen.

menne, wonach also der Boiotische Orion als schönster und grösster (vgl. 309) der Menschen gelte; aber viel richtiger scheint Nitzsch bemerkt zu haben, dass wir uns hier ganz in der gigantischen Mythenwelt befinden. Indessen könnte man die Echtheit von 310 nicht mit Unrecht bezweifeln, da die Schönheit der Söhne der Iphimedeia und des Poseidon etwas zur Unzeit erwähnt wird. 313—316 sind mit Recht bezweifelt worden, und auch gegen 317—319 hat man Verdachtsgründe erhoben. Vielleicht ist die ganze Stelle von 310 an auszuscheiden\*). Bedeutenderes Gewicht legt Lauer auf die Frage Agamemnons, wo sein Sohn Orestes lebe (459 f.):

"Η που εν 'Οοχομενῷ ἢ εν Πύλω ημαθόεντι ή που πὰρ Μενελάω ενὶ Σπάρτη εὐρείη;

Mirum est, bemerkt er, quod primo loco Orchomenus, secundo Pylus, Sparta, quae prima nominanda erat, tertio demum loco commemoretur. Es erkläre sich dies nur daraus, dass der Dichter selbst ein Boioter gewesen. Agamemnon nennt zwei grössere Städte von bedeutendem Rufe (die Wahl ist ganz willkürlich), fügt aber als dritte die Stadt seines Bruders Menelaos hinzu, bei welchem Orestes leicht eine Zuflucht gefunden haben könne. Wenn Lauer hier entschieden den Boiotischen Ursprung unseres Liedes auf die eben angeführten Gründe hin behauptet, so finden wir in der aus seinem Nachlasse herausgegebenen Geschichte der Homerischen Poesie' (S. 231 Note 151) Andeutungen, welche auf die Vermuthung eines Peloponnesischen Ursprungs hinzuweisen scheinen. Mit unserm Nachweise, dass das eilfte Buch im Zusammenhange der die Rückkehr des Odysseus behandelnden Bücher seine feste Stelle habe, aus der es nicht wohl herausgerückt werden könne, fallen alle Versuche, das Vaterland desselben für sich zu bestimmen, in sich zusammen.

Wenden wir uns endlich zu der oben an vierter Stelle genannten Schrift Rhodes, so hat der Verfasser derselben, da der beengte Raum ihm nicht gestattete, seine Gedanken über die Lieder auszusprechen, aus welchen im Zeitalter des Peisistratos die Odyssee möchte zusammengesetzt worden sein, aus der Masse des vorliegenden Stoffes das

<sup>[\*)</sup> Ja die ganze Erwähnung von Heldenfrauen von 225 an.]

siebzehnte Buch ausgewählt, um darin ein für sich bestehendes Lied nachzuweisen. Wenn wir die Wahl Lauers, das eilfte Buch zum Gegenstande seiner Untersuchung zu wählen, nur loben können, da dieses in einem durchaus echten und ursprünglichen Theile der Odyssee steht, der nur durch grössere oder kleinere Interpolationen entstellt ist, sonst aber einen leichten und ungehemmten Fluss der Begebenheiten bietet, so müssen wir dagegen Rhodes Wahl für eine höchst missliche halten, wenn es nicht um falschen Schein, sondern um wirkliche Begründung der ursprünglichen Gestalt der Odyssee sich handelt. Denn schon Wolf und Friedrich Schlegel haben vom fünfzehnten und sechzehnten Buche an die Odyssee für weniger ursprünglich und echt gehalten, und eine genauere Untersuchung hat mich längst gelehrt, dass von den drei grossen Gedichten, aus denen meiner Ueberzeugung nach die Odyssee zusammengesetzt ist, gerade im sechzehnten und siebzehnten Buche zwei in einander geschoben und auf sehr gewaltsame Weise zu einer scheinbaren Einheit verbunden sind. Wenn das eine dieser drei zu Grunde liegenden Gedichte, der νέστος, die Rückkehr des Odysseus darstellte, so bildete der Freiermord den Inhalt des zweiten, in welchem Telemachos, von Hause kommend, seinen Vater bei Eumaios unter der Gestalt eines alten Bettlers fand, wogegen im dritten, der Τηλεμαγία, Telemachos auf der Rückkehr von seiner zur Kundschaft des Vaters unternommenen Reise bei Eumaios verweilt, wo er aber keineswegs seinen Vater antrifft\*). Diese doppelte Ankunft und Anwesenheit des Telemachos bei Eumaios, so wie die darauf. folgende doppelte Rückkehr in den Palast musste bei der Zusammenordnung der beiden Lieder die grössten Schwierigkeiten bieten und zu manchen Gewaltthätigkeiten führen, welche dennoch einzelne Widersprüche und Ungehörigkeiten nicht hindern konnten. Demnach müssten wir zu einer vollständigen Würdigung von Rhodes Trennungsversuche unsere Ansicht über die Verknüpfung der beiden grossen Lieder

<sup>[\*)</sup> Dieses war vor der Abhandlung von Hennings: "Ueber die Telemachie", in den 'Jahrbüchern für classische Philologie' III, 2 (1858) geschrieben.]

vom Freiermorde und von Telemachos ausführlich entwickeln, was hier nur in den Hauptzügen geschehen kann. Auch die Art der Behandlung, welche wir bei Rhode finden, erschwert die Prüfung seiner Ansicht, und wir müssen gestehen, dass wir von einem Schüler Lachmanns eine lebendigere, weniger äusserliche Entwicklung erwartet hätten. Rhode stellt nämlich zuerst die Widersprüche, welche Buch e gegen die übrigen Bücher zeige, ohne weiteres zusammen, worauf er den Beweis antritt, dass dieses Buch, für sich betrachtet, vieles Ungereimte und Unangemessene darbiete. Nur in der Mitte des Buches findet er, einzelne Interpolationen abgerechnet, wahre und echte Poesie, sucht aber zum Schlusse machzuweisen, dass dieser echte Theil mit den vorhergehenden und folgenden Büchern nicht zusammenhänge. Statt dessen hätte er vom sechzehnten Buche ausgehen und den Nachweis liefern sollen, dass das siebzehnte damit nicht zusammenhänge, was freilich in gewisser Hinsicht bei der sonderbaren Zusammenmengung in diesen Büchern nicht schwer zu zeigen sein dürfte.

Als ein selbständiges, durch wenige Interpolationen entstelltes Gedicht, das nur die ersten Worte verloren habe, bezeichnet Rhode  $\varrho$ , 182—491. Für interpolirt erklärt er zunächst 229—232, ohne zu bedenken, dass seine Zweifel sich leicht lösen, wenn man den aufgeregten Zorn und den spottenden Ton des Melanthios nicht unbeachtet lässt. Das Beiwort Θείος, welches Melanthios dem Odysseus gibt, möchte ich nicht ironisch fassen (Melanthios kann dem Odysseus ebersowohl sein beständiges, auf seine edle Abkunft gehendes Beiwort Θείος geben, wie Aegisthos von Zeus  $\alpha$ , 29 ἀμύμων genannt wird), aber in dem πλευραί σφέλα tritt offenbar der Spott zu Tage, und ἀμφὶ κάρη (παλλόμενα) σφέλα ἐκ παλαμάων (ὁιπτόμενα) erklärt sich aus der Lebhaftigkeit der Rede\*). Auch würden wir die Drohung des Melanthios, Eumaios solle nur nicht wagen, den Bettler in

<sup>[\*)</sup> Vielmehr ist πλευρά γ' und ἀμφικαρῆ zu lesen, wodurch alle Schwierigkeit schwindet. Vgl. meine Ausführung in Kuhns 'Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft' XIII, 14 f.]

den Königspalast zu führen, ungern verlieren. Ebensowenig können wir die Verdächtigung von 286-289 billigen. Sein (des Odysseus) hungriger Magen', bemerkt Rhode, 'hat nichts damit zu thun, dass er die Stösse und Würfe ertragen will; der muss ihn im Gegentheil antreiben, zu thun, wie Eumäos geboten: nicht zu zögern, sondern schnell ins Haus zu treten. Rhode scheint hier vorauszusetzen, Odysseus befolge das Gebot des Eumaios nicht, indem er δηθύνειν irrig fasst, was doch, wie Rhode vorher selbst gesehen, nur ein nicht zu langes Warten nach dem Eintreten des Eumaios bezeichnet. Und dass Odysseus wirklich gleich nach Eumaios in den Palast tritt, wird ausdrücklich 336 bemerkt. Was aber jene verdächtigten Verse selbst betrifft, so ist der Zusammenhang folgendermaasen zu denken: 'Auch dieses (die πληγαί und βολαί) werde ich ertragen, nur den Hunger vermag ich nicht zu erdulden, der mich zwingt hineinzugehen und diesen Uebermüthigen zu begegnen.' Vgl. σ, 53 f. Wie Rhode behaupten kann, statt κακά δυσμενέεσσι φέρουσαι 289 müsse es heissen κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέρουσαι, sehe ich nicht ein; denn δυσμενής ist bei Homer allgemeine Bezeichnung des Feindes, ohne Unterscheidung, wer den Streit beginnt. Vgl. ξ, 218\*). Gegen die Echtheit von 328-335 führt Rhode das doppelte ἐπί οἱ καλέσας (330. 342) an, das nicht leicht möglich sei, da Telemachos den Eumaios nicht zu sich rufen könne, wenn er mit ihm an einem Tische sitze. Aber Eumaios sass dem Telemach, wie Melanthios dem Eurymachos (253), gegenüber (334); dieser aber ruft ihn jetzt an seine Seite, um ihm Brod und Fleisch für den Bettler zu geben. Lassen wir jene Verse mit Rhode aus, so verlieren wir die wohl unentbehrliche Angabe, dass Telemachos den Eumaios gleich beim Eintritte bemerkt habe, und es würde doch auffallend bleiben, dass der Dichter, welcher beschreibt, wie Telemachos für die Speisung des Bettlers sorgt, nicht erwähnen sollte, dass Eumaios am Tische seines Herrn gespeist wird, wie Melanthios bei Eurymachos. Dagegen finden wir die Be-

<sup>[\*)</sup> Doch wäre es immer möglich, dass hier ursprünglich κακόν ἀλλοδαποῖσι φέρουσαι gestanden hätte, wie γ, 74. ι, 255.]

denken gegen 358-364 wohl begründet: wir fize den Hauptgrund hinzu, dass es seitsam scheft. Weiten Hauptgrund hinzu, dass es seitsam scheft. Weiten Bettler erst die Gabe des Telemachos aufzehrt. die er Er Freiern geht (413)\*). In 356 f. ist bestimmt genz weitentet, dass Odysseus vorab die Gabe des Telemachos die Gabe des Telemachos die Worten des Auswerfung von 465-461 weiten weiten der Schemel wieder niedergesetzt. Auf der Bemerkung des Telemachos 460 fl. Greeken würden \*\*).

182-491 betrachtet Rhode als ein seinstätzingen im der Zusammensetzung der Odyssee um die ersen Wiese verkürztes Lied, dessen Inhalt das erste Austreen in fine sens in seinem Hause nach zwanzigjährigen Airentalen und die bittere Kränkung bilde, die er von den vorgen generalen Freier erfahre. Aber durch die Hinzufügung Worten bestehenden Anfanges kann diese Lie zu geste eine passende Einleitung erhalten, welche es fir eine ständlich machte. Rhode meint freilich, die Wire in general Odysseus und der göttliche Sauhirt, schiekten ich au und Stadt zu gehen, hätten die Griechischen Zukere beräng ein gebracht, sich zuerst zum Eumaios auf das Lucie segenen. habe, sei aus der Sage bekannt gewesen. Auch in hagenden Worte: 'Darauf ? nahm der Saulier in Wieg und sprach: Fremdling, da du heut in die Stadt wille wie mein Herr geboten hat, so lass uns gehal wie har and har borer verstanden, da sie gewusst, dass der Herr de konnache Telemachos sei, und die Sage von diesen erzählt wir wen er beim Sauhirten seinen Vater durch Attention Tormer ung erkannt habe. Wir müssen gestehen, dass mie eine wiene rein auf das zum Verständniss Nothige مرا معرف المناه الم epischen Liedes, welches keinen Ansprach والمعالم المعالم الم

<sup>(\*)</sup> Vgl. meine Note zu 360.]

<sup>&</sup>quot; lek verweise auf meine Note in 4%.

Abrundung macht, das unbekümmert um eine Darstellung der Situation ist, in welcher es die Personen vorführt, des Griechischen Geistes vollkommen unwürdig scheint. Wenigstens musste uns der Dichter zunächst schildern, wie Telemachos, der seinen Vater beim Eumaios in Bettlergestalt gefunden und erkannt habe, am Morgen zur Stadt gegangen, und welchen Plan er mit Odysseus gefasst, während der Sauhirt seinen Herrn noch nicht wiedererkannt habe. Das von Rhode ausgeschiedene Stück hat so wenig den Charakter eines für sich bestehenden Liedes, dass es vielmehr nur als Einleitung dient, um den Zustand der Dinge im Hause des Odysseus lebhaft vorzuführen und die Rache, welche Odysseus und Telemachos an den Freiern nehmen, näher zu begründen. Auch bildet 491 keinen passenden Abschluss; wenigstens muss Odysseus auch mit Penelope in Verbindung gebracht werden. Ja, wir glauben sogar die Echtheit der von Rhode als Schluss gesetzten Verse aus triftigen Gründen bezweifeln zu müssen. Dass Odysseus zuerst schweigend das Haupt bewegt und darauf, als er zur Schwelle zurückgekommen, den Antinoos vor den Freiern anklagt und ihm Verderben wünscht, scheint uns höchst unpassend, wie es auch der mit Telemachos getroffenen Verabredung (π, 274 ff.) widerspricht. Die Antwort des Antinoos ist sehr matt und ungeschickt, auch der Unwille der Freier über dessen Uebermuth übel angebracht, fast albern. Wir zweifeln nicht, dass 466 - 491 (man bemerke die gleichen Verse 465 und 491, wie sie häufig bei Interpolationen sich finden) einem eindichtenden Rhapsoden ihren Ursprung verdanken\*).

Die von Rhode als ein selbstständiges Lied ausgeschiedene Stelle betrachten wir als einen integrirenden Theil des zweiten grossen Gedichtes, der μνηστηφοφονία, über die wir uns hier einige Andeutungen erlauben müssen, da dieselbe vom fünfzehnten Buche an von Stücken des dritten Gedichtes durchwoben ist. Den Anfang der μνηστηφοφονία bildet ν, 96 (die Einführung des Liedes ist ausgefallen) bis

<sup>[\*)</sup> Eine weitere Ausdehnung habe ich der Interpolation in meiner Schulausgabe zu 491 und 506 gegeben.]



5, 533, wo nur einzelne Interpolationen auszuscheiden sind, deren nähere Angabe nicht hierher gehört. Hieran schloss sich ein bei der Zusammensetzung aus offen vorliegenden Gründen ausgefallenes Stück, worin beschrieben wurde, wie Eurmaios am Morgen selbst ein Mastschwein zur Stadt bringt (vel. e, 600. v, 163) und zugleich dem Telemachos von dem bei ihm angelangten Fremden berichtet, der von Odysseus Nachricht haben wolle, wie Eumaios dann am Abende zurückkehrt. Den Odysseus hatte er als ὁντής zurückgelassen, wovon man vielleicht in 187 eine Spur finden darf. Darauf folgte dann o, 303 - 495. Die Beschreibung, wie Telemachos die Stadt verlässt, um zum Eumaios zu eilen, ist verloren gegangen. Dagegen gehören  $\pi$ , 1 bis zur Mitte von 12 wieder der μνηστηροφονία an. Auf die Anrede des Telemachos von Seiten des Eumaios folgte  $\pi$ , 41—129 und an der Stelle von  $\pi$ , 130 – 153 eine Aufforderung an den Eumaios, zur Stadt zu gehen, um ein Mastschwein zu bringen und der Penelope zu verkünden, dass Telemachos am andern Morgen zur Stadt zurückkehren werde. Hieran schloss sich π, 154-321 f., welche Stelle aber nicht von Interpolationen frei ist (235-239. 245-255. 281-298 sind zu streichen), und  $\pi$ , 452—459. 478—481.  $\rho$ , 1—30 (6—9 sind etwa also zusammenzuziehen: "Αττ', ήτοι μεν έγων νέομαι, σοὶ δ' ώδ' έπειτέλλω). An die Worte: Αὐτὸς εἴσω ἴεν schloss sich dann e, 182\*) - v, 349 an. Ueber die Interpolationen in dieser grossen Stelle, wie über den weitern Fortgang der μνηστηφοφονία bedarf es hier keiner Andeutungen; ebenso-Wenig wird es an dieser Stelle nöthig sein, den ursprünglichen Bestand der Τηλεμαχία genau anzugeben.

Jetzt erst, nachdem wir den Zusammenhang, in welchem von Rhode als selbstständiges Lied ausgeschiedene Stück

<sup>[\*)</sup> Man kann indessen zweifeln, ob die von uns angenommene Verbindung von ρ, 30 und 182 richtig sei; möglich dass 182 f. nicht ursprünglich sind. Auffallend ist das von Rhode ganz übergangene ganz allein dastehende Medium ἀτρύνοντο 182. Auch ist die Verbindung ὁτρύνειν πόλινδε ἰέναι ungebräuchlich. Vgl. ο, 40. 306. Man erwartete ωρνυντο. Vgl. β, 397. η, 14.]

in der μνηστηροφονία steht, kurz angedeutet haben, wird es an der Zeit sein, auf die von diesem erhobenen Bedenken näher einzugehen. Zunächst nimmt er an e, 10 ff. Anstoss, wo Telemachos dem Eumaios aufträgt, den Bettler in die Stadt zu führen, damit er sich dort sein Mahl erbettle, indem er bemerkt: Ἐμὲ δ' οὖπως ἔστιν ἅπαντας ἀνθρώπους ἀνέχεσθαι, ἔχοντά περ ἄλγεα θυμῷ. Dies weiche ganz von der frühern Aeusserung des Telemachos  $\pi$ , 78 ff. ab, und wenn dieser auch freilich, nachdem er seinen Vater erkannt, anders habe beschliessen müssen, so müsste sich doch Eumaios, der nicht wisse, dass der Bettler Odysseus sei, über die Sinnesänderung seines Herrn wundern, deren Grund er nicht kenne. Aber was hat der treue ehrliche Sauhirt nach dem Grunde der Sinnesänderung des Telemachos zu fragen, die sich ihm dazu leicht dadurch erklärt, dass sein Herr den Bettler während seiner eigenen Abwesenheit hat näher kennen lernen. Ferner sei es auffallend, dass Eumaios trotz der Bemerkung des Telemachos, er könne nicht alle Menschen unterhalten (dass soll hier ἀνέγεσθαι sein!), doch ohne weiteres den Bettler zum Palast des Odysseus führe. Auch wir nehmen an der Stelle Anstoss und glauben mit bestem Grunde 12-15 als schlechte Zudichtung ausscheiden zu müssen, wofür auch die Vergleichung mit 19. 559 deutlich genug spricht. Der Interpolator benutzte o, 312\*). Wenn Eumaios den Fremden nach der Stadt führen soll, so versteht es sich von selbst, dass er zuerst im Palaste des Königs sich ein Mahl erbetteln wird. Vgl.  $\pi$ , 272 ff.

Einen weitern Anstoss findet Rhode an 23 ff., verglichen mit 190 f.; denn während an der erstern Stelle der Bettler bloss die Wärme des Tages abwarten und den morgendlichen Reif vermeiden wolle, verweilten sie an der andern Stelle gar zu lange. Wir sind auch hier ganz der Meinung Rhodes, glauben aber auch aus andern Gründen uns gegen die Echtheit beider Stellen (23 — 25 und 190 f.) erklären zu müssen. An der letztern Stelle ist die Rede 185 ff. anakoluthisch, oder vielmehr lässt der Bettler den Eumaios

<sup>[\*)</sup> Ich scheide jetzt 14 f. und 18 f. aus].

zht ausreden, sondern fällt mit der Bemerkung ein, er sse, was er sagen wolle. Auffallend wäre es, wenn, nachm Eumaios gesagt hat: ἀλλ' ἀγε νῦν ἴομεν, der Bettler f den zustimmenden Vers 193 (vgl. π, 136) fortfahren llte: ἀλλ' ἴομεν. Oder wäre 194 zu streichen, so dass 190 sprünglich einen andern Schluss gehabt hätte, etwa σολ ρ τ' ὁδὸν ἡγεμονεύσω (vgl. ζ, 261)?\*).

Dass Penelope  $\pi$ , 41 ff. — die Stelle gehört zur  $T\eta\lambda\varepsilon$ - $\iota\chi\iota\alpha$  — der Nachstellung der Freier nicht ausdrücklich erihnt und bei der Rückkehr des Sohnes nicht so aufgeregt , als man nach ihrer schrecklichen Angst am Schlusse in Buch  $\delta$ , voraussetzen möchte, erklärt sich leicht daraus, is sie bereits durch Medon und Eumaios die Nachricht in der glücklichen Rückkunft erhalten hat. Wenn aber hode sich darüber wundert, dass auch  $\iota\iota$ , 462—475 in dem espräch zwischen Vater und Sohn vom Hinterhalt der reier keine Rede ist, so löst sich dieses Bedenken einfach adurch, dass jener Hinterhalt der  $T\eta\lambda\varepsilon\mu\alpha\chi\iota\alpha$  angehört, das etreffende Zwiegespräch dagegen der  $\mu\nu\eta\sigma\tau\eta\varrho\sigma\rho\sigma\nu\iota\alpha$ .

Die gegen den Reisebericht  $\varrho$ , 109 ff. erhobenen Bedenken heilen wir mit Rhode, glauben aber die ganze Stelle  $\varrho$ , 91 der 96)—166 für unecht erklären zu müssen\*\*). An 31—0, die zur  $T\eta\lambda\epsilon\mu\alpha\chi i\alpha$  gehören, schlossen sich unmittelbar 67—182 an; die Fortsetzung der  $T\eta\lambda\epsilon\mu\alpha\chi i\alpha$  aber ist mit usnahme einer v, 350—372 eingefügten Stelle unteregangen. Die gelegentliche Aeusserung Rhodes, dass an uch  $\delta$  sich unsprünglich Buch o unmittelbar angeschlossen ibe, ist eine von mir längst gehegte, auch schon von andern sgesprochene Ueberzeugung.

Auf den Umstand, dass der Bettler  $\varrho$ , 195 f. von Eumaios en Stab zum Stützen sich erbittet, obgleich ihm Athene 437 einen solchen gegeben, der ihm  $\xi$ , 31 aus den Inden fällt, legt Rhode selbst mit Recht wenig Gewicht. Ich könnte man unter ξόπαλον τετμημένον ( $\varrho$ , 195) einen Irken Knotenstock verstehen, so dass dem Odysseus sein

<sup>[\*)</sup> Ueber 190 f. urtheile ich jetzt anders.]

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. meine Note zu 99-166.]

früherer Stab nicht genügte. Bedeutender scheint ihm der Widerspruch zwischen  $\varrho$ , 213 f. und  $\xi$ , 103 ff.; denn während es an der letztern Stelle heisse, von den eilf Ziegenhirten führe jeder täglich die beste Ziege den Freiern zu, bringe an der andern Melanthios mit zwei Hirten Ziegen zur Stadt. Aber 5, 105 f., wo das männliche botis nicht ohne Anstoss ist, und 5, 108 dürften unecht sein. Vielleicht ist auch 104 mit zur Interpolation zu ziehen, da hier der Ausdruck έπι δ' ἀνέρες ἐσθλοι ὄρονται (vgl. γ, 471. Ψ, 112) anstössig ist\*). Eumaios will hier bloss den Reichthum des Viehstandes des Odysseus angeben (5, 99), nicht wie viel die Freier verzehren. Dazu fehlt  $\xi$ , 108 die Bestimmung, auf die es hauptsächlich ankommen würde, dass Eumaios täglich ein Schwein nach der Stadt schicke. Wären aber auch 5, 105 f. nicht anzuweifeln, so würde jenes Bedenken doch unmöglich als belangreich gelten dürfen. Dergleichen kleine διαφωνίαι in ziemlich weit auseinander liegenden Stellen sind dem Dichter wohl zu Gute zu halten. Der Widerspruch zwischen  $\varrho$ , 427 — 441 und  $\xi$ , 258 — 272 hat dadurch alle Beweiskraft verloren, dass Rhode selbst die erstere Stelle später als eine interpolirte anerkennen und aus seinem als ursprünglich hingestellten Liede entfernen musste. die weiter als mit  $\sigma$ , 394 und v, 299 in Widerspruch stehend angeführte Stelle e, 481 – 484 fällt in eine Interpolation, die wir oben S. 152 nachgewiesen haben.

Dass Penelope  $\varrho$ , 506 im  $9\acute{a}\lambda\alpha\mu\sigma\sigma$  sitzt, ist nach unserer Annahme gar nicht anstössig, da von den Stellen, in welchen Buch  $\varrho$  früher der Penelope Erwähnung thut, die erste, 36, zur  $T\eta\lambda\epsilon\mu\alpha\chi\dot{\alpha}$ , die andere, 96, zu einer Interpolation gehört. Die Aeusserung des Eumaios 515 f., er habe den Bettler drei Nächte und drei Tage in seiner Hütte behalten, die nach der jetzigen Anordnung der Odyssee nicht zutrifft, bewährt sich nach unserer Ausscheidung der zur  $T\eta\lambda\epsilon\mu\alpha\chi\dot{\alpha}$  gehörenden Stücke auf das vollkommenste, und liefert uns eine Probe auf die Richtigkeit unserer Annahme.

Die weitern aus dem später nicht erfüllten Versprechen

<sup>[\*) 103-108</sup> sind auszuscheiden.]

der Penelope (549 f.) und aus dem Gewichte, welches diese auf das Niesen des Sohnes legt (545 f.), hergenommenen Bedenken erledigen sich dadurch, dass 530—550 und 556 bis 559 einer Interpolation angehören\*). Das Niesen des Telemachos zu dem guten Wunsche der Penelope ist auf die seltsamste Weise eingeflickt, wodurch denn eine dreifache Aufforderung der Penelope, den Bettler zu rufen (508. 529. 544), entstanden ist. Hätte Penelope dem Bettler neue Kleider versprechen lassen, so würde er dies in seiner Antwort, worin er gerade seiner schlechten Kleider Erwähnung thut, nicht unberücksichtigt gelassen haben. Penelope ist zu neugierig, als dass sie die Ausführung ihres zweiten Befehls an Eumaios, den Bettler zu rufen (529), mit der langen und ungehörigen Betrachtung über die Feier in die Länge ziehen sollte. Die Ungehörigkeit sieht auch Rhode S. 41 ff. sein.

Endlich bieten 599: Σὰ δ' ἔρχεο δειελιήσας, und 606: Ήδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ, Bedenken dar, verglichen mit  $\sigma$ , 304 f. und  $\rho$ , 190 f., welche letztere Verse wir für unecht erklärten. Die Berechnung, welche Rhode aus Buch  $\pi$  in Betreff des Weges von der Stadt zur Hütte des Eumaios gemacht hat, trifft nicht zu: denn Telemachos ist am Morgen zum Eumaios gekommen, dann hat er mit diesem und dem Bettler ein Frühstück eingenommen, bei welchem er sich mit letzterm unterhalten; darauf erst geht Eumaios zur Stadt. Penelope wird den Sauhirten auch manches gefragt und ihn nicht entlassen haben, ohne ihm Speise und Trank anzubieten, wonach sich keine feste Rechnung über den Weg von der Hütte des Eumaios zur Stadt machen lässt, Wenn dieser auch erst am Abend zurückkehrt ( $\pi$ , 452). Die Von Rhode nicht benutzte Stelle ρ, 25: Έκαθεν δέ τε ἄστυ Par' elvas, gehört einer Interpolation an. Seine Behauptung, dass Eumaios mit dem Bettler erst gegen Abend in den Palast gekommen sei, erweist sich, da er sich auf jene Berechnung des Weges und 190 f. stützt, als eine ungegründete. Dagegen erkennen wir seine Bedenken gegen 599 und 606

<sup>[\*)</sup> Es sind vielmehr 512 — 547 und 558 f. zu streichen, und 557 schloss mit denselben Worten wie 550.]

gern an, finden es auch besonders anstössig, dass Eumaios noch im Palaste zu Abend speist (599. 602 f.). Deshalb glauben wir auch hier eine Interpolation annehmen zu müssen und streichen 590 — 603 und 605 f. Auffallend ist, dass Eumaios zu den Freiern geht (590), auffallend das darauf folgende ἐπεὶ διεπέφεαδε πάντα (vgl. Y, 340), besonders da Penelope zuletzt gesprochen hat, auffallend der Rath, den Eumaios dem Telemachos gibt (593 ff.), auffallend das 605 angeflickte πλεῖον δαιτυμόνων. Vgl. π, 431. Den ausdrücklichen Befehl des Telemachos an den Eumaios, am folgenden Morgen Mastschweine zu bringen (600. vgl. v, 362 f.), entbehrt man leicht; auch würde man wohl eine genauere Angabe als ἱερήια καλά (vgl. λ, 23. ξ, 250) erwarten.

Dies sind die sämmtlichen Widersprüche, welche Rhode im siebzehnten Buche, im Zusammenhange mit den frühern und spätern Büchern, aufzufinden vermocht hat. auch im ersten und letzten Theile des Buches sucht er noch einzelne Ungereimtheiten nachzuweisen, um seine Behauptung zu begründen, dass diese Stücke nicht demselben Dichter angehören können, dem das mittlere, von ihm als echte Poesie und ein für sich bestehendes Lied anerkannte Stück seinen Ursprung verdanke. Gleich an den beiden ersten Versen nimmt er Anstoss; zwar will er kein Gewicht darauf legen, dass des Aufstehens und des Anziehens der Kleider nicht gedacht wird, wie  $\beta$ , 1 ff. (das Aufstehen ist dort mit Recht eben so ausführlich beschrieben, wie kurz vorher das Schlafengehen, während hier beides nur summarisch bezeichnet wird), aber das Wegfallen des schönen Beiworts λιπαροίσιν zu ποσίν findet er bedenklich. In den fünf Stellen, wo in der Ilias des Anziehens der Sohlen Erwähnung geschehe, fehle das Beiwort nur  $\Omega$ , 340, in der Odyssee finde es sich  $\beta$ , 4.  $\delta$ , 309. v, 126, fehle dagegen ausser unserer Stelle  $\alpha$ , 96.  $\epsilon$ , 44. o, 550. Die beiden letztern sollen, wie ihre Umgebung, Spuren von Nachahmung tragen, und was  $\alpha$ , 96 betreffe, so belehre ihn die Mittheilung eines Freundes, dessen Buch über die Lieder der Odyssee unter der Presse sei, dass das ganze Buch von einem schlechten Dichter herrühre und als Einleitung zu Such  $\beta$  gedichtet worden sei. Glücklicherweise ist jene chrift über die Lieder der Odyssee bis jetzt noch nicht erchienen, und Rhode wird uns erlauben, bis dahin  $\alpha$ , 1-87 ir alte, vortreffliche Poesie zu halten, als deren Fortsetzung rir ε, 29 bis ν, 95 anerkennen, ohne den mindesten Zweifel egen ε, 44 hegen zu können. Auch die beiden andern, er Τηλεμαχία angehörenden Stellen sind ohne Bedenken, rie wir es denn überhaupt wunderlich finden, dem epischen vichter, der sich in so manchen Dingen dem Bedürfniss es Verses fügen muss, die Hinzufügung eines schmückenen Beiwortes aufnöthigen zu wollen. Weshalb Rhode anihrt, 3 sei aus  $\gamma$ , 398 (richtiger hätte er  $\nu$ , 283.  $\varphi$ , 432 **ng**eführt) und 4 aus  $\Gamma$ , 338 entnommen (?), sehen wir nicht; enn es wird darin doch wohl keine Ungereimtheit liegen ollen. Wenn er weiter fragt, wo die Säule zu denken sei, un welche Telemachos 29 seine Lanze stelle, so setzt der Dichter sie vor das  $\mu \dot{\epsilon} \gamma \alpha \rho o \nu$ ; anders ist es in der  $T \eta \lambda \epsilon \mu \alpha$ χία α, 127, wo die Lanze des Gastfreundes in eine δουφοδόκη des Odysseus gebracht wird, von der nicht bestimmt gesagt wird, wo sie sich befindet. Eine falsche Anwendung von  $\alpha$ , 127 und  $\vartheta$ , 66 in  $\varrho$ , 29 können wir nicht zugeben. Den Widerspruch zwischen λάινον οὐδόν 30 und μελίνου oidoi 339 haben wir oben weggeschafft\*). Dagegen ist das Bedenken gegen den aus  $\gamma$ , 97.  $\delta$ , 327 mit geringer Umanderung hierher gekommenen Vers 44 ganz gegründet. Da diese Frage in der ersten Freude über die Rückkehr des Sohnes der Penelope kaum entfahren kann, auch Telemachos <sup>n</sup> der Antwort darauf gar keine Rücksicht nimmt, so ist er Vers ohne weiteres zu streichen; ja auch der vorherehende Vers (vgl.  $\beta$ , 308.  $\delta$ , 701.  $\epsilon$ , 19.  $\xi$ , 179) scheint verdächtig. Damit schwindet denn auch das Bedenken hodes, dass Telemachos nicht gleich den Wunsch der Mutter fillt und ihr erzählt, was er in Pylos und Sparta vermen. Im Interesse des Dichters lag es nicht, eine solche hlung herbeizuführen.

Rhode findet es auch sonderbar, dass Telemachos nicht,

<sup>( \*)</sup> Man vergleiche unsere Note zum letztern Verse.]

wie er versprochen, am Abend zur Stadt kommt, und Peiraios ihm erst am Morgen den Gastfreund auf der ἀγορά zuführt. Aber in dem untergegangenen Theile der Τηλεμαχία kam Telemachos ohne Zweifel am späten Abend zur Stadt, und es wäre sonderbar gewesen, wenn Peiraios noch an diesem Abend sich des Theoklymenos entledigt hätte. Vgl. o, 505 f. 542 f. Dass nicht erwähnt wird, wohin die Freier und die Freunde des Telemachos sich von der ἀγορά wenden, ist ohne Bedeutung. Bedenklicher scheint es freilich, dass sich 68 Antiphos unter den Freunden des Telemachos befindet, der nach  $\beta$ , 17 ff. einer der Gefährten des Odysseus war, die vom Kyklopen aufgefressen wurden; aber ein Gedächtnissfehler des Dichters, der den Antiphos mit seinem Vater Aigyptios verwechselte, wäre wohl zu entschuldigen. Indessen ist es sehr die Frage, ob nicht β, 19 f. ein falscher Zusatz ist; wenigstens kommt die Erinnerung des Dichters, dass dieser, was der Vater nicht wusste, eines so unseligen Todes gestorben, dort etwas ungelegen\*). Die Bedenken wegen Theoklymenos erledigen sich dadurch, dass dieser der Τηλεμαχία allein angehört, deren Schluss uns nur sehr verstümmelt erhalten ist, nicht der μνηστηροφονία. Auch können wir es nicht anstössig finden, dass Peiraios nicht mit förmlichen Worten den Theoklymenos dem Telemachos übergibt. Die Stelle e, 96-166 haben wir oben als Interpolation erkannt. Uebrigens wäre im Zusammenhange der Τηλεμαχία das λέξομαι εἰς εὐνήν ganz an der Stelle, da nach dieser Telemachos am späten Abend (32 ist untergeschoben) nach Hause zurückkehrte. Endlich nimmt Rhode auch an 170 f. Anstoss; aber dieser schwindet, wenn man mit Aristarchos 181 streicht, und bedenkt, dass 166 bis zur Mitte von 182 zur Τηλεμαχία gehört, die weiter unten folgende Stelle von Melanthios (212 ff.) zur μνηστηφοφονία.

Wir haben alle Bedenken betrachtet, welche Rhode gegen 1—182 aufzubringen vermocht hat, ohne uns irgend zu einer Aenderung unserer oben ausgesprochenen Ansicht veranlasst zu finden. Seine sprachlichen Bemerkungen lassen wir billig unbeachtet, da er in allen drei Abschnitten ähn-

<sup>[\*)</sup> Vgl. jetzt die von mir zu e, 68 geäusserte Vermuthung.]

liche Bemerkungen zu machen findet, und mit ἄπαξ λεγομένοις, deren jedes Homerische Buch hat, und einzelnen Abweichungen, die gleichfalls überall vorkommen, wenig bewiesen wird. Dazu treffen manche Ausstellungen solche Verse, die wir für interpolirt erklären mussten. Der Gebrauch von τηλίχος 20 ist nicht auffallend, wenn man mit Lehrs de Aristarchi studiis Homericis (S. 160) 21 streicht.

Im letzten Abschnitte von Buch o nimmt Rhode an γιουσε 492 Anstoss, da Penelope doch 504 sage, der Bettler sei an der rechten Schulter getroffen, und 511: Πολυπλάγκτων γάρ ἔοικεν, woraus man schliessen müsse, sie habe alles gesehen. Mit nichten. Penelope, welche durch den mit lautem Geräusch niederfallenden Schemel aufmerksam gemacht wird, vernimmt auf ihre Frage, dass der Bettler, den sie schon früher bemerkt hat, von Antinoos an der rechten Schulter mit dem Schemel getroffen worden; sie selbst hat es nicht gesehen\*). Die weitern Bedenken betreffen Stellen, welche wir oben als interpolirt ausscheiden mussten. 519 ist wohl mit Voss ηείδη zu schreiben. Vgl. X, 280. In Betreff von στεῦται 525 bemerken wir, dass wir von der Bestirmmung von Lehrs abweichen, da uns die ursprüngliche Bedeutung die des Rühmens zu sein scheint. Es kommt von der Wurzel stu, die im Sanskrit die Bedeutung laudare hat, wovon στόμα, Aeolisch στύμα. In der Stelle der Odyssee 1. 584 ist στεῦτο nur homonym; es hängt mit στύω zusammen \*\*). 555 ist πεπαθνίη freilich kaum zu ertragen, aber diess ist wohl dem Dichter nicht zuzuschreiben, sondern es wird einfach πεπαθυΐαν herzustellen sein\*\*\*).

Am Schlusse sucht Rhode noch nachzuweisen, dass

11

<sup>[\*) 492-506</sup> sind auszuscheiden.]

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. jetzt meine Ausführung in Kuhns 'Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft' XIII, 22 f. Andere, jetzt selbst Corssen (Kritische Nachträge zur lateinischen Formenlehre S. 116 f.), bringen στεῦται mit der Wurzel von σπεύδειν, studere in Verbindung, das auf ein σπν zurückgehe. Aber innerhalb des Griechischen ist ein Wechsel von σπ und στ nicht nachzuweisen, viel weniger das Nebeneinanderbestehen von Formen beiderlei Art. Ein ursprüngliches sp ist im Griechischen wohl zu πτ geworden, mit Wegfall des Sibilanten, aber nicht zu στ.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Vgl. meine Note zu dieser Stelle.]

Buch  $\sigma$  mit Buch  $\varrho$  nicht zusammengehören könne. Telemachos, bemerkt er, sei in beiden Büchern ein ganz anderer; in Buch  $\varrho$  dulde er schweigend mit seinem Vater, wogegen er in Buch  $\sigma$ , als Odysseus von den Freiern einen Eid fordere, dass sie beim Kampfe den Iros nicht unterstützen wollen, eine ganz andere Sprache führe; aber die betreffende Stelle  $\sigma$ , 60 ff. bietet so manches Bedenken, und die Rede des Telemachos kommt nach der Leistung des Schwures so ungelegen, dass wir nicht anstehen, 58-66 in folgender Weise zusammenzuziehen.

'Ως ἔφαθ' οι δ' ἄρα πάντες ἀπώμνυον αὐτὰρ Όδυσσεύς, wenn auch freilich z, 345. μ, 303. ο, 436 das ώς ἐκέλευον oder ἐκέλευεν nicht fehlt. Gegen den Zusammenhang von Buch  $\rho$  mit  $\tau$  soll schon der Umstand sprechen, dass in der  $\delta \mu \iota \lambda \iota \alpha \tau$ , 53 ff. auf den Wurf des Antinoos  $\varrho$ , 462 ff. nicht angespielt werde, wofür aber auch selbst in der Scene mit der Melantho (7, 65 ff.) keine Veranlassung vorlag. Der von Rhode gegen den Anfang von Buch τ geltend gemachte Grund, dass Penelope die aus dem μέγαρον fortgeschafften Waffen im θάλαμος bemerken oder sie im μέγαρον vermissen und darüber ihre Verwunderung aussprechen müsse, halten wir nicht für stichhaltig, da dem alten Dichter derartige Bedenken fern liegen; aber auch wir möchten die Fortschaffung der Waffen, die für die weitere Entwicklung ohne besondere Bedeutung ist, gern wegwünschen, weshalb wir  $\tau$ , 1—50 um so unbedenklicher streichen, als die Interpolation sich auch hier, wie so häufig, durch die gleichen Anfänge (7, 1 f. 51 f.) verräth. Freilich finden sich zwei Beziehungen auf die Entfernung der Waffen aus dem uéva- $\rho o \nu$  ( $\chi$ , 24 f. 140 f.), aber beide sind so ungeschickt als möglich angebracht, und um so verdächtiger, als man eine bestimmtere Beziehung auf die Fortschaffung der Waffen im Munde der Freier erwarten sollte. Wir haben hier wieder den Fall, dass an zwei Stellen auf einander bezügliche Interpolationen eingeschoben sind, um eine innigere Verbindung weit auseinander liegender Theile der beiden Gedichte zu Stande zu bringen; denn dass  $\pi$ , 281-298, wo der Plan der Waffenfortschaffung gefasst wird, untergeschoben \_ sei, sah schon Zenodotos. Dass von Penelope  $\varrho$ , 589 nicht gesagt wird, sie sei ins ὑπεριώιον gegangen, von wo sie σ, 206 kommt, ist ohne allen Anstoss; wenn aber Rhode sich gar darüber wundert, dass sie, obgleich sie σ, 302 ins ὑπεριώιον zurückgehe, doch τ, 53 aus dem θάλαμος komme, so hätte er wissen sollen, dass der θάλαμος sich ja im ὑπεριώιον befindet. Vgl. δ, 787. 802. τ, 602. ψ, 1 ff. Auch dass in Buch  $\varrho$  und σ der Entfernung des Melanthios nicht gedacht wird, der v, 173 wieder Ziegen den Freiern bringt, ist eben so ohne Bedenken, als dass Eumaios nach unserer Annahme, da  $\varrho$ , 602 f. einer Interpolation angehören, v, 162 f. ohne Aufforderung des Telemachos zur Stadt kommt. Unsern Verdacht gegen  $\xi$ , 108, auf welchen Vers sich Rhode steift, haben wir oben ausgesprochen.

Nach allem Gesagten bleibt uns kein Zweifel gegen die Verbindung von Buch  $\varrho$  mit den folgenden Büchern übrig, da auch die Beweise, dass das Stück von  $\varrho$ , 182 an mit den vorhergehenden Büchern nicht zusammengehangen habe, von uns als haltlos erwiesen worden. Der Versuch, in Buch  $\varrho$  ein selbstständiges Lied aufzuzeigen, ist völlig gescheitert, wenn wir auch zugestehen, dass Rhode auf das Ungehörige mancher Stellen, freilich unter vielen schiefen Auffassungen und ungehörigen Ausstellungen, zuerst nachdrücklich aufmerksam gemacht; aber hier ist nicht durch Annahme kleiner selbstständiger Lieder, sondern durch Ausscheidung der Interpolationen zu helfen. Gerade in letzterer Beziehung dürfte der Homerischen Kritik noch ein sehr ergiebiges Feld sich eröffnen; möge nur auch hier der Zweifel seiner nothwendigen Grenzen sich bewusst bleiben!

## DAS PROOIMION DER ILIAS\*).

Als sich vor Fr. A. Wolfs scharfsinnigem Blicke unsere Ilias in eine Anzahl kleiner Lieder auflöste, musste ihm auch das Prooimion in einem ganz andern Lichte erscheinen. Hatte er früher darin eine glückliche Einleitung des grossen, mit dem Tode oder der Bestattung des Hektor schliessenden Gesanges gesehen, so glaubte er nun, dass unsere Ilias über das hier Versprochene weit hinausgehe. Später kam er gar zur Vermuthung, unser Prooimion habe ursprünglich einem in sich vollendeten Hymnus auf den Ferntreffer Apollon (9-348. 430-487) zur Einleitung gedient; man brauche bloss im ersten Verse έκατηβελέταο ἄνακτος statt Πηληιάδεω Αχιλήος zu setzen und dann die Stelle Διὸς δ' ἐτελείετο  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  (5) bis  $\Delta \eta \tau o \tilde{v} \varsigma \times \alpha i \Delta \iota \dot{o} \varsigma v i \acute{o} \varsigma$  (9) wegzulassen. Hierbei wird aber völlig übersehen, dass die Worte autous de έλωρια τεύχε κύνεσσιν οίωνοῖσί τε πᾶσι bestimmt auf Schlachten hindeuten, deren Opfer den Raubthieren zur Beute werden, weil der ununterbrochene Kampf die Bestattung hindert, oder die Feinde die geraubten Leichen den Thieren hinwerfen. Bei einer Seuche wird dieses nur dann der Fall sein, wenn die Ueberlebenden zur Bestattung nicht hinreichen, doch bei einer solchen enthalten sich auch die Thiere der Leichen (vgl. Thuk. II, 50), und dass gerade bei der Seuche der Achaier die Leichen nicht unbestattet liegen

<sup>[\*)</sup> Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen XI, 410-419 (1857).]

lieben, lehren 52 (Αἰεὶ δὲ πυραὶ νεχύων καίοντο θαμειαί) die Klage des Achilleus 59 ff., der eines so schrecken Umstandes gedenken musste, hätte er wirklich stattınden. Und wie matt würde: Νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ώρσε ήν, δλέκοντο δὲ λαοί (10) abfallen, wenn dieser Vers dase Unheil schildern sollte, das so ergreifend 3 ff. behnen! Auch wäre der Uebergang gar zu rasch und schroff, der Genitiv ξχατηβελέταο ἄναχτος durch die mehr als Verse füllende Beschreibung der Wirkung des Zornes sehr in den Hintergrund träte, dass der Dichter kaum ch ein schwaches o anknüpfen könnte. Das einfache εληι (9) ohne die vorhergehende Nennung Agamemnons wäre auffallend. Endlich verlangt die ruhig fortschreile Darstellung des Epikers einen Abschluss der Aning der Muse, und kann sie unmöglich so plötzlich im fe des Verses zur eigentlichen Erzählung übergehen.

Dennoch hat Grotefend (bei Ersch und Gruber Artikel mer S. 224 f.) diese Ansicht Wolfs ohne weiteres aufommen und in seiner Weise weiter ausgeführt\*). Von deutlichen Einsicht, dass 4 f. unmöglich von der Folge Pest gelten können, ist er so weit entfernt, dass er beptet, die Bezeichnung 3 ff. passe gar nicht auf den Zorn Achilleus, der nach A, 409. 509. B, 4 die Troer mit zeskraft stärke und der Danaer viele vernichte, sie zum er und Meere zurückdränge. Aber was ist denn nur die entliche traurige Folge des Zornes als gerade der Tod vieler Achaier zur Zeit des von Zeus mit Sieg und Kraft abten Hektor? Spricht dies nicht Here als Absicht des s aus, dass er, um den Achilleus zu ehren, viele bei den iffen der Achaier umkommen lasse (A, 559. Vgl. B, 4)? iselbe sagt Zeus dieser Θ, 472 (ὀλλύντ' Άργείων πουλύν ατὸν αἰγμητάων). Achilleus beklagt diesen Verlust als ge seines Zornes T, 61 f., wo er wünscht, nie die Briseis alten zu haben:

Τῷ κ' οἰ τόσσοι Άχαιοὶ ὀδὰξ Ελον ἄσπετον οὖδας δυσμενέων ὑπὸ χερσίν, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος.

<sup>(\*)</sup> Statt έκατηβελέταο ἄνακτος (A, 75) will er έκατηβόλου Άπόλος (E, 444.  $\Pi$ , 711).

Nicht zufrieden, auf die spätere Nachahmung eines Orph schen Hymnus zu verweisen:

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Δημήτερος ἀγλαοχάρπου, erdichtet Grotefend mit grösster Willkür nach I, 533 γ, 135 zwei andere Liederanfänge:

Μῆνιν ἄειδε, θεά, χουσοθούνου Ἰοχεαίοης, χωσαμένης. —

Μῆνιν ἄειδε, θεά, γλαυχώπιδος Όβριμοπάτρης. Auch beruft er sich darauf, dass es Sitte der ältesten Säng gewesen, alles auf den Zorn einer Gottheit zurückzuführe was A, 8. 20 beweisen sollen. Die Vortrefflichkeit jen Hymnus auf den Ferntreffer Apollon habe nun einen ander Sänger, den er Homeros nennt, dazu bestimmt, eine Folg ähnlicher Gesänge anzureihen, worin die Voraussagung d Athene A, 213 f. in Erfüllung gehe. Dieser habe den Zo eines ausgezeichneten Helden mit dem des Apollon ve tauscht, aber die ursprüngliche Anrufung sonst beibehalte nur durch die eingeschobene Stelle von Aiós (5) bis viós einen andern Sinn in 3 ff. gelegt, wodurch der einfache Z sammenhang des Ganzen gestört worden. Wie konnte Grot fend sich irgend einen begabten Dichter als einen so ärr lichen Altslicker denken! Das begreift man nur, wenn m erfährt, keine andere Auskunft als diese wunderliche A nahme sei im Stande, so einfach zu erklären, wie ein Dicht dazu gekommen, den Zorn des Achilleus zur Einheit sein Dichtung zu wählen. Als ob dies überhaupt einer b sondern Erklärung bedürfte, dass die Trennung des beleidi ten tapfersten Helden vom mächtigen Heerführer, welc beiden und den Achaiern gesammt so schreckliches We brachte, dem Dichter bedeutsam genug schien, sie zu Gegenstand seiner Darstellung zu wählen! Grotefends B weis, dass wir in dem von Wolf vermutheten Hymnus a Apollon als Erreger der Pest wirklich ein vorhomerisch Gedicht besitzen, können wir bei dem mittlerweile so se vorgeschrittenen Zustand der Homerischen Forschung bill auf sich beruhen lassen. Nur auf die seltsame Behauptui wollen wir noch hinweisen, dass nach A, 55. 195. 208 He den Streit veranlasse. Wie konnte dies Here, von der

ausdrücklich heisst, sie habe beide, den Agamemnon und den Achilleus, auf gleiche Weise geliebt? Wenn sie den Achilleus die Achaier zusammenrufen lässt, so geschieht dies, um den Agamemnon zur Nachgiebigkeit zu bewegen und der Seuche Einhalt zu thun; als aber hier wider ihr Erwarten Agamemnon den Achilleus auf so schnöde Weise beleidigt, sucht sie einen blutigen Ausgang des Zwistes zu hindern. Und dennoch soll Here, die entschiedenste Freundin der Achaier, den Streit veranlasst haben!

Lachmann lässt die jetzige Einleitung den ursprünglichen Anfang seines mit 347 schliessenden ersten Liedes Allein hierzu passt weder die Schilderung der bilden. schweren Folgen des Zornes 3 ff., noch die Bestimmung, von welchem Punkt aus die Erzählung beginnen soll; denn als Anfangspunkt wird hier der erste Ausbruch des Streites, die Epis, bezeichnet, deren Darstellung fast den ganzen Inhalt dieses Gesanges bildet; die eigentliche  $\mu \tilde{\eta} \nu \iota \varsigma$  hebt erst mit dem Ende des Lachmannschen Liedes an, als Agamemnon den Achilleus der Briseis beraubt hat. Vgl. 488\*). Auch wenn man mit Wolf und Näke an 348 noch 430-487 oder 492 anschliesst, passt unsere προέκθεσις nicht, die nicht die Darstellung der Entstehung der μηνις und die den grössten Theil des Liedes einnehmende geg in Aussicht stellt, sondern die für die Achaier so verderbliche Zeit des Zornes des Peliden. Ganz neuerlich hat August Jacob in seinen Untersuchungen 'über die Entstehung der Ilias und der Odyssee' an 8 f. bedeutenden Anstoss genommen. Nach 7, meint er, hätte die Erzählung gleich in der Weise, wie es jetzt 12 geschehe, fortgeführt werden sollen: 'Denn zu den Schiffen war des Apollon Priester gekommen', was gewiss niemand, der für epische Darstellung offenen Sinn hat, angemessen finden kann. Dass Apollon vor allem den Streit habe erregen wollen, wozu die Seuche nur das Mittel gewesen, wie es 8 f. angeben, stehe mit der weitern Er-

<sup>\*)</sup> Freilich heisst es schon 224 von Achilleus:  $O\tilde{v}\pi\omega$   $\lambda\tilde{\eta}\gamma\varepsilon$   $\chi\acute{o}\lambda\omicron\iota\omicron$ , wie 247 von Agamemnon:  $A\tau\varrho\varepsilon l\eth\eta\varsigma$   $\delta$ '  $\varepsilon\tau\dot{\varepsilon}\varrho\omega\vartheta\varepsilon\nu$   $\varepsilon\dot{\mu}\dot{\eta}\nu\iota\varepsilon$ , aber erst als die Versammlung sich auflöst, steht die  $\mu\tilde{\eta}\nu\iota\varsigma$  entschieden fest.

zählung in Widerspruch und schiebe dem Gotte eine ihm ganz fremde Absicht unter. Durch die Seuche den Streit zu erregen, dessen Folgen mehr als den Agamemnon das ganze Heer treffen sollten, und namentlich den Achilleus, der doch den Seher des Apollon so kräftig gestützt habe, könne er unmöglich bezwecken. Durch die Rückgabe der Chryseis und das ihm dargebrachte Opfer sei Apollon völlig versöhnt, und hätte der Dichter den Zorn des Achilleus als von ihm verhängt darstellen wollen, so hätte nach 474 die Andeutung nicht fehlen dürfen, dass dieser selbst den Zorn des Peliden nicht mehr zu wenden vermocht und grösseres Wehe den Achaiern und Troern geschaffen, als er gewollt Ursprünglich könnten die Worte  $\tau i \varsigma - v i \delta \varsigma$  unmöglich in unserer Dichtung gestanden haben, dagegen hätte wahrscheinlich nach alten Sagen und Liedern Apollon viel Unheil über die Achaier gebracht. Aber Jacob geht noch weiter, und möchte den Apollon und die Here ganz aus der 'ursprünglichen alten Dichtung' streichen, der die Einführung des Zeus (5) allein genügt habe. Man sollte meinen, er würde sich wenigstens mit der Streichung jener Worte zufrieden geben, wonach alles Folgende sich trefflich schickt, und nicht zu einer Annahme flüchten, bei der es ihm schwer sein würde, irgend anzugeben, auf welche andere Weise denn der Zwist eingeleitet worden. Was Jacob zur Begründung des Verdachtes vorbringt, dass Apollon unserm Gesang ursprünglich ganz fremd sei, erweist sich als durchaus nichtig. Dass neben Zeus noch Apollon eingeführt wird, ist ohne Anstoss; Apollon sendet die Seuche, wodurch der Streit erregt wird, beim Willen des Zeus dagegen ist an das Versprechen des Göttervaters zu denken, welches die schreckliche Niederlage der Achaier herbeiführt; Apollon tritt hier nur nebensächlich auf, während von Zeus die Hauptentwickelung sich herschreibt. Völlig haltlos ist Jacobs fernere Bemerkung: 'Die Homerischen Götter, selbst die gewaltigsten, wie Poseidon, Here und Athene, unterwerfen ihre Handlungen dem Willen des Zeus, und Apollon leistet den Troern, als ihr treuer Schutzgott, fast (also doch nur fast überall nur mit Bewilligung oder im Auftrage des Zeus

Beistand; hier dagegen wird er, wie sonst nirgends, als selbstständiger Gott dargestellt.' Freilich nach dem entschiedenen Verbote des Zeus am Anfange von Buch O dürfen die Götter weder den Troern noch den Achaiern in der Schlacht beistehen, erst in Buch Y wird dieses Verbot aufgehoben; vor dem Verbot und nach der Aufhebung desselben greifen die Götter in den Kampf ein, wie sie wollen, mit Ausnahme weniger eingeschobener Verse. Hier aber handelt es sich gar nicht um den Kampf, sondern um die Sühne der beleidigten Gottheit, der nach Homerischer Vorstellung das unbeschränkte Recht verliehen ist, sich des Mittels zur Herstellung ihrer gekränkten Würde zu bedienen, welches ihr am zweckmässigsten scheint. Den stolzen, starren Agamemnon konnte der Gott auf keine andere Weise beugen und ihn zur Rückgabe der Chryseis an seinen Priester bewegen, als dadurch, dass er das ganze Heer zu vernichten drohte und ihn so in seiner eigensten Würde als Oberfeldherr auf das empfindlichste traf, ihm die Eroberung Troias unmöglich machte. Somit entbehrt denn jeder Begründung die folgende Behauptung Jacobs: 'Den Agamemnon selbst hätte der Gott vielleicht so selbstständig strafen können (dies muss .er also selbst zugeben); ein solches Unheil aber über das ganze Heer der Achaier, obenein in dessen Lager, aus eigener Macht, und insofern auch ohne hinreichenden Anlass zu verhängen, als sein Priester nur von Agamemnon beleidigt, von allen andern Achaiern aber mit der gebührenden Achtung empfangen war, stand ihm nach der sonstigen Homerischen Dichtung nicht zu.' Agamemnon konnte nicht anders zu seiner Pflicht zurückgerufen werden; Apollon hierin zu hindern, wäre eine Kränkung seiner Götterhoheit gewesen, die Zeus selbst sich nicht erlauben darf. Finden wir auch die Götter zu einer Art von Staat vereinigt, dessen Herrscher Zeus ist, so sind sie doch daneben insofern selbststandig, als es in ihrer Gewalt steht, den Frevel und Uebermuth der Menschen zu strafen, wozu sie gar keiner Erlaubdes Zeus bedürfen; und wenn hierin gewissermaassen ein Widerspruch liegt, da bei einer so ganz freien Strafgewalt die wunderlichsten Verwicklungen sich ergeben könnten, so ist es doch jetzt, besonders nach Nägelsbachs 'Homerischer Theologie', bekannt genug, dass die Homerische Darstellung der Götter überhaupt nicht widerspruchslos ist, wie sie z. B. in die Handlung oft in einer Weise eingreifen, welche der, so zu sagen, dogmatischen Ansicht von der Allmacht, Allwissenheit, Gerechtigkeit und Würde der Gottheit widerstreitet.

Wir sind bisher den Erörterungen Jacobs gefolgt, ohne auf die von ihm verdächtigten Worte näher einzugehen; dass er aber diese Worte selbst missverstanden habe, wird sich aus einer vorurtheilsfreien Erörterung des Prooimions ergeben. Die Göttin soll den Zorn des Peliden Achilleus besingen (die drei Hauptbegriffe, μηνιν, θεά, und Αχιλήος, treten an den Hauptstellen des Verses bedeutsam hervor); dieser Zorn wird dann näher in seiner Wichtigkeit für den Krieg hervorgehoben, er wird als verderblich bezeichnet, und diese Verderblichkeit näher dahin bestimmt, dass er unendliches Wehe den Achaiern bereitet. Die weitere Ausführung, welcher Art dieses Wehe gewesen, 3-5, scheint uns sowohl unnöthig als matt, und wird dadurch die Verbindung des 6 sich anknüpfenden  $\dot{\epsilon}\xi$  o $\dot{v}$  zu sehr verdunkelt\*). Man könnte freilich 3 hier für nöthig halten wollen als nähere Bestimmung der άλγεα, und dabei auf B, 39 f. verweisen:

Θήσειν γὰρ ἔτ' ἔμελλεν ἐπ' ἄλγεά τε στοναχάς τε Τρωσί τε καὶ Δανασῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας; allein abgesehen davon, dass auch hier der zweite Vers nicht durchaus sicher stehen dürfte (da die Erwähnung der Troer hier weniger passend und διὰ κρατερὰς ὑσμίνας statt des gewöhnlichen κατὰ κρ. ὑ. auffallend), möchte hier am Anfang

<sup>\*)</sup> Aristarchos verband  $\xi\xi$   $o\bar{v}$  mit  $Ii\bar{v}\xi$  o'  $\dot{\xi}\tau\varepsilon\lambda\varepsilon l\varepsilon\tau o$   $\beta ov\lambda\eta'$ , wodurch ein ganz irriger Gedanke entsteht; denn welcher Wille des Zeus wäre hier gemeint? Und ganz beziehungslos kann doch diese  $\beta ov\lambda\eta'$  in der so bedeutsam den Gegenstand des Gesanges verkündenden Anrufung nicht stehen. Eben so wenig aber darf man  $\xi\xi$   $o\bar{v}$  an  $\pi \varrho ola \psi \varepsilon \nu$  und  $\tau \varepsilon \bar{v}\chi\varepsilon$   $\chi\dot{v}\nu\varepsilon\sigma\sigma\iota\nu$  oder an beide anschliessen; denn die Helden fielen keineswegs seit dem ersten Anfang des Streites, des feindlichen Entgegentretens, das 6, in anderer Weise 8 bezeichnet.

die einfache Bezeichnung viel kräftiger sein. Dass nun gar nach dem Falle der Helden noch hinzugefügt wird, wie ihre Leichen den Hunden und Vögeln allgesammt zur Beute werden, was in jedem längern Kampf geschehen wird, und in den Schlachttagen während des Zorns des Achilleus keineswegs mehr als bei andern Schlachten erfolgt\*), scheint gar überlästig. Auch steht der Gebrauch von αὐτός zur Bezeichnung der Leiche im Gegensatz zum Körper einzig da; denn von ganz anderer Art ist die Stelle 4, 66, wo von der ψυχή Πατροκλήος δειλοίο gesagt wird, wie sie πάντ' αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ' εἰκυῖα, also αὐτός den lebenden Patroklos bezeichnet, und wenn die Leiche geradezu mit dem Namen des Verstorbenen bezeichnet wird (4, 21. 45. 182), so ist dies damit gar nicht in Vergleich zu stellen. Auch wir sagen wohl: 'Er ward begraben, hier ruht der Fürst N.,' aber es widerspricht unserm Gefühl, im Gegensatz zur Seele die Leiche einfach als ihn selbst zu bezeichnen. Der Ausdruck έλώρια τευχε χύνεσσιν dürfte gleichfalls nicht ohne Anstoss sein, wie auch dass nach der Erwähnung der Seele die des Körpers folgt. Und mag man auch  $\pi \tilde{\alpha} \sigma \iota$  vertheidigen können (vgl. meine Schrift de Zenodoti studiis Homericis 111), immer bleibt es, wie es hier nachtritt, etwas lästig. Endlich ist die Erwähnung der  $\beta o \nu \lambda \dot{\eta}$  des Zeus (vgl.  $\lambda$ , 297) in dieser Verbindung ('viele Helden fielen und wurden den Thieren zur Beute nach dem Willen des Zeus, oder 'dass Zeus' Wille erfüllt werde'), nicht etwas wunderlich? Ganz anders war die Einführung des Rathschlusses des Zeus im Prooimion der Kypria begründet. Lassen wir 3-5 weg\*\*), so schliesst sich an die Hervorhebung der schweren Folgen des Zornes treffend die Bestimmung an, von wo der Gesang anheben soll, wobei zugleich neben Achilleus derjenige hervor-

<sup>\*\*)</sup> Im siebenten Buche findet die Bestattung am Morgen nach dem Schlachttage statt, aber diese Bestattung selbst ist spätern Ursprungs, und nach unserer Ansicht gehören das dritte bis siebente Buch nicht zum Gesange von der  $\mu \bar{\eta} \nu \iota \varsigma$ .

<sup>[\*)</sup> Köchly dissertatio III, 17 und W. Ribbeck 'Jahrbücher für klassische Philologie' 1862, 4 wollen nur 4 f. mit Zenodotos streichen.]

tritt, mit welchem er in Streit gerieth. Wenn der Dichter der Odyssee es der Muse überlässt, von welchem Punkt sie die Erzählung anheben wolle, so bezeichnet dagegen unser Prooimion die *Equ* als den Anfang der  $\mu \bar{\eta} \nu \iota \varsigma$ . Von der  $E \varrho \iota \varsigma$ geht es zurück auf den Grund derselben, die von Apollon verhängte Seuche; diese aber war veranlasst durch den Zorn des Gottes wegen der Entehrung des Priesters, und somit ist der Dichter denn, rückschreitend von der am Anfang genannten uñvic, zu seinem eigentlichen Ausgangspunkte gelangt, der rührenden Scene, wo der alte Priester seine Tochter zurückfordert, aber durch die Drohungen des stolzen Agamemnon auf das bitterste beleidigt, und in ihm der Gott entehrt wird. Wenn Apollon 8 f. in lebhafter Darstellung als Veranlassung des Streites bezeichnet wird, so will der Dichter offenbar nicht sagen, der Gott habe durch die Seuche den Streit erregen wollen, sondern Apollons Zorn habe sie aneinander gebracht (ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι). Alles grosse Unheil kommt vom Zorn eines Gottes her. Apollon sandte in seinem Zorne die Seuche, und diese brachte ohne dessen Absicht den Streit und den Zorn des Achilleus hervor. Demnach ist ξυνέηκε hier nicht als ein unmittelbares, sondern als ein mittelbares zu nehmen, wie der ganze Zusammenhang zeigt, wodurch sich denn alle Bedenken von Jacob erledigen. Ganz ähnlich heisst es H, 209 f.: Ovore (ἀνέρας) Κρονίων θυμοβοροῦ ἔριδος μένεϊ (Umschreibung von ἔριδι) ξυνέηκε μάχεσθαι. Zeus erregt den feindlichen Streit, indem er irgend einen dazu veranlassenden Umstand eintreten lässt; an eine unmittelbare Aufregung, eine Verblendung durch Zeus ist nicht zu denken, da sie bestimmter angedeutet sein müsste.

Das Prooimion enthält hiernach nicht allein die klarste und bestimmteste Andeutung des Inhalts des Gesanges, sondern auch den glücklichsten Uebergang zum Anfangspunkt der Erzählung; ein Grund, dasselbe mit Wilhelm Müller für unecht zu erklären, ist nur dann gegeben, wenn man das ganze Gedicht in einzelne Lieder auflöst, da, wie wir bemerkt haben, es auf ein einzelnes Lied von der Entstehung der unver nicht passt. An das Prooimion schliesst sich die



Scene mit dem Priester an, dessen Entehrung die Seuche herbeiführt. Achilleus beruft die Versammlung, worin Kalchas die Ursache von Apollons Zorn enthüllt. Agamemnon schmäht den Seher, erklärt sich aber bereit, die Chryseis herauszugeben, nur verlangt er dafür Ersatz. Achilleus' Zusprache, auf einen solchen Verzicht zu thun, bestimmt diesen nicht, vielmehr erklärt er es für eine Entehrung, dass er sein Ehrengeschenk verlieren solle, während die übrigen Fürsten des ihrigen sich erfreuen, und so will er, wenn man ihm nicht freiwillig ein solches gebe, das eines der andern mit Gewalt nehmen. Diese Ungebühr ruft das stolze Selbstbewustsein des Achilleus hervor, welcher dem Agamemnon, den er als Oberfeldherrn ehren musste, Feigheit und Schwäche vorwirft, und mit der Rückkehr nach seiner Heimat droht. da er ein freier Fürst sei. Der Atride spricht dagegen seinen Hass des tapfern Helden aus, der auf seine wilde Stärke poche und sich ihm gleich stellen wolle, entsagt seiner Hülfe und erklärt, ihm Briseis mit Gewalt nehmen zu wollen. Nur die Zwischenkunft der Götter verhütet einen blutigen Ausgang. Achilleus aber sagt in feierlichster Weise dem Agamemnon vorher, dass die Achaier seine Hülfe bald vermissen and er selbst die Entehrung, welche er dem tapfersten Achaier zufüge, bitter bereuen werde. Vergebens sucht Nestor den Frieden herzustellen, indem er beiden zur Mässigung räth; wie könnte der beleidigte Stolz des Oberfeldherrn und die geschmähte Ehre des tapfersten der Helden sich hierzu verstehn? So löst sich denn die Versammlung auf, nachdem Agamemnon noch einmal seine Beschuldigung der Herrschsucht und Ungefügigkeit des Achilleus hervorgehoben, Achilleus seine Trennung und Selbständigkeit ausges prochen hat. Hiermit ist die eigentliche Exposition der Handlung zu Ende.

Aus jeder wahren Exposition ergibt sich von selbst, wo die exponirte Handlung ihren Schluss finde. Beide Helden vergehen sich in einseitiger Verblendung; denn auch Achilleus dürfte über seinem Hader mit Agamemnon nicht vergessen, dass er diesem untergeordnet und verpflichtet war, wie ihm dies Nestor vorhält. Wo kann diese also eingeleitete Handlung anders ihren Schluss finden als da, wo beide ihr Unrecht erkennen? Das ist zugleich das Ende der  $\mu \tilde{\eta} \nu \iota \varsigma$ , die so verderbliche Folgen gehabt, und so ist dieser Punkt auch in der Ankündigung im Prooimion bestimmt genug als Ziel des ganzen Gesanges hingestellt. Die Rache des Achilleus, der dem Zorn entsagt hat, gehört nicht in den Gesang vom Zorne. Wie wir uns in Buch T die Zusammenfügung der beiden grossen Gesänge von der univer und der tious denken, haben wir anderwärts entwickelt\*). Die Versammlung in Buch T bildet den geraden Gegensatz zu der im ersten Buche. Agamemnon und Achilleus haben beide ihr Unrecht eingesehen und gebüsst; hatte der eine damals Ersatz verlangt für die Chryseis, so ist er jetzt bereit, nicht allein die Briseis zurückzugeben, sondern auch reiche Geschenke hinzuzufügen, und hatte der andere auf seine Kraft und Tapferkeit gepocht, so sehen wir ihn jetzt durch den Tod des einzigen Freundes in welchem er sein höchstes Lebensgut verloren, tief gebeugt. Begann das Gedicht mit dem rührend die Tochte sich zurück erflehenden Chryses, so schliesst er mit Achilleus Leichenklage; bildet jene das Vorspiel, so bietet uns de trauernde Achilleus ein tief ergreifendes Nachspiel, worin die traurigen Folgen der unvig noch einmal mächtig anklingen

Wie es sich mit dem Prooimion der sogenannten alter Ilias des Apellikon in Osanns Anecdotum Romanum (vgl Ribbeck im 'Philologus' VI, 561 ff.) verhält, kommt be unserer Frage nicht in Betracht. Die Worte:

Mούσας ἀείδω καὶ Απόλλωνα κλυτότοξον, konnten doch unmöglich an der Spitze eines Gesanges von der μῆνις stehen, selbst dann nicht, wenn wir ihn uns in de Weise des von Wolf vermutheten Hymnus auf den Fern treffer denken wollten. Und wenn der Anfang nach einiger gelautet haben soll:

"Εσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι, 'Ολύμπια δώματ' ἔχουσαι, ὅππως δὴ μῆνίς τε χόλος 3' ἕλε Πηλείωνα Δητοῦς τ' ἀγλαὸν υἱόν ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωθείς, so erkennt man darin leicht ein gar schlechtes Machwerk

<sup>\*)</sup> Homer und der epische Kyklos S. 67 f. Neue Jahrbücher 61, 36!

Jacobs Verdächtigung von 8 f. erinnert uns an seinen noch viel unglücklichern Missgriff, dem Dichter die berühmten Verse A, 528-530 abzusprechen, durch welche Pheidias zu seinem Olympischen Zeus begeistert wurde, wie zugleich die enge damit zusammenhängenden 524-527. Da Zeus fürchte, Here werde etwas davon erfahren, dass Thetis bei ihm gewesen (522 f.), so könne er unmöglich auf eine so feierliche Weise der Thetis ihr Versprechen gewähren, dass dabei der Olymp erschüttert werde (530). Auch müsste Here, wäre dies geschehen, in ihrer spätern Unterredung mit Zeus dieser Erschütterung Erwähnung thun, sie müsse diesen Umstand als Grund ihrer Besorgniss anführen, dass er der Thetis zugeschworen habe, ihren Sohn zu ehren. Dass Here gesehen habe, wie Thetis bei Zeus gesessen, sagt Homer selbst 536 ff., und sie äussert es dem Zeus gegenüber; dass er ihr etwas versprochen, hat sie gleichfalls gemerkt, und sie brauchte in dieser Beziehung nicht die Erschütterung des Olymp als Beweis anzuführen; aber was Thetis erfleht hat, kann sie bloss vermuthen. Freilich darin, dass Zeus die Thetis bittet, gleich wegzugehen, damit Here sie nicht bemerke, liegt ein Widerspruch mit der Erschütterung des Olymp, die jene aufmerksam machen musste: aber deshalb and wir keineswegs genöthigt, 524-530 zu streichen, vielmehr fällt der Verdacht auf die auch sonst anstössigen Verse 522 f. Als Thetis den Zeus gebeten, um ihren Sohn zu ehren, vorab den Troern Sieg zu verleihen, sitzt er einige Zeit ganz stumm da, weil die Sache ihm sehr ungelegen kommt; erst auf wiederholte dringende Bitte fasst er sich und äussert zunächst seinen Unmuth, dass er, um ihr zu will fahren, wieder mit Here aneinander kommen werde; diese werde ihn schelten, dass er den Troern beistehe, und ihn nothigen, ihr scharf zu erwiedern. Darauf heisst es denn weiter:

\*1λλα σὺ μὲν νῦν αὐτις ἀπόστιχε, μή τι\*) νοήση

<sup>\*)</sup> So lasen die Ausgaben des Aristarchos und die meisten übrigen, 80 dass τι als abhängiger Accusativ zu fassen, nicht μήτι zusammenzunehmen ist, wie sonst häufig. Andere hatten μή σε νοήση, was sie wohl so verstanden, dass Zeus fürchte, Here möge der Thetis feindlich

"Ηρη· εμοί δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω \*\*). εί δ' άγε τοι κεφαλή κατανεύσομαι, όφρα πεποίθης. Zeus fürchtet durchaus nicht, dass Here etwas merke oder die Thetis sehe, was ihn wenig kümmert; es ist ihm nur unangenehm, dass er mit Here wieder in Streit kommen wird, da er seinen Willen, den Troern einstweilen Sieg zu verleihen, dieser ja nun einmal nicht verheimlichen kann. 522 f. sind als ein schechter Zusatz zu streichen, wo sich dann das εί δ' άγε τοι κεφαλή κατανεύσομαι sehr wohl an καί τέ μέ φησι (Ήρη) μάχη Τρώεσσιν ἀρήγειν anschliesst. 'Nun trotzdem, dass es mir Ungelegenheit machen wird, will ich dir es mit meinem Haupte zuwinken, damit du Vertrauen darauf habest.' Schon in 518-521 liegt die Gewährung der Bitte angedeutet, die Zeus feierlich zu versprechen sich bereit erklärt, indem er sich ermannt; die Furcht, dass Here die Thetis etwa bemerken werde, ist hier ebenso wenig an der Stelle, als dass Zeus die letztere bittet, sich rasch zu entfernen, ehe er die Erfüllung der Bitte zugesagt hat. Dagegen tritt die prächtige Beschreibung der feierlichen Zusage des Zeus hier mit eutschiedenster Absicht hervor, da die Erfüllung dieses Wortes der Nerv des ganzen Gesanges vom Zorn des Achilleus ist.

## ZUSATZ.

Kurz nach dem Erscheinen dieser Abhandlung hat Immanuel Bekker in den 'Monatsberichten der Akademie der

begegnen, wenn sie diese hier gewahre; er spreche diese Worte also mehr aus Sorge für Thetis als aus Furcht vor dem eben angedeuteten häuslichen Unfrieden. Aber eine solche Sorge erscheint hier ganz fremdartig. Der Dichter deutet nur auf Heres Beschützung der Achaier hin, um hervorzuheben, wie schwer dem Göttervater die Gewährung der Bitte werde, die keine andere Göttin als die um ihn so sehr verdiente Thetis (396 ff. 503 f.) erlangt haben würde.

<sup>\*\*)</sup> Sonderbar ist hier der Ausdruck der Gewährung der Bitte. Von ganz anderer Art sind die Stellen P, 515. Ψ, 724. λ, 332. ρ, 601. Selbst das ταῦτα möchte weniger passend sein. Fallen die beiden Verse aus, so ergänzt man ohne weiteres das Object, wie oben 541 zu ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον ἢ ἀπόειπε. Auch das ὄφρα πεποίθης nach ὄφρα τελέσσω am Ende der Verse ist auffallend.

Wissenschaften zu Berlin' 1860, 97 das Prooimion der Ilias kurz besprochen, aber höchst unglücklich, obgleich er nach L. Kayser dadurch erst die richtige Einsicht in dasselbe eroffnet haben soll (Philologus XXI, 317). Bekker unterscheidet darin zwei Theile, von denen der zweite 'zur Erläuterung und Apologie des ersten' diene. Er setzt nämlich Punkt nach  $\pi \tilde{\alpha} \sigma \iota$  5. Und nun höre man! 'Nachdem der Sänger den Zorn angekündigt, der schweres Unheil über sein Volk gebracht, muss er besorgen, solch ein Zorn, wenn nur aus menschlicher Leidenschaftlichkeit entsprungen, werde die Theilnahme der Zuhörer eher abstossen als anziehen. Darum figt er beschwichtigend versichernd hinzu, göttliche Fügung sei es gewesen, was vom ersten Ausbruch des Haders an gewaltet (vgl. T, 271-274). Als ob der Zorn nach Hellenischer Anschauung nicht vollkommen berechtigt gewesen und die Schuld nicht auf Agamemnons Seite gelegen hätte, dessen Beleidigung des Priesters der Ursprung aller Leiden war, welche die Achaier erlitten. Von einer eigentlichen foulf des Zeus kann hier gar keine Rede sein, da der Dichter ausführlich erzählt, wie von Agamemnons Beleidigung des Priesters alles ausgegangen sei. Dass später Agamemnon and Achilleus die Schuld auf ihre Verblendung durch Zeus schieben, kommt nicht in Betracht; denn dem Zeus wird ja jede Verblendung der Menschen zugeschrieben. Wenn ein Mann von Bekkers Kenntniss des Alterthums im Ernste meinte, wegen der schrecklichen Folgen des Zorns würde dieser Stoff des Gesanges den Zuhörer gleich abgestossen haben, und deshalb habe der Dichter hinzufügen müssen, es sei damit der Rathschluss (oder der Wille) des Zeus erfüllt worden, so weiss man nicht, was man dazu sagen soll. Der Unwille soll also von Achilleus auf Zeus abgeleitet werden! Was ware damit denn gewonnen! Und sollte ein Dichter, der nach Bekkerscher Ansicht empfindliche Zuhörer vor sich hatte, sich nicht vielmehr ernstlich gehütet haben, von den Niederlagen der Achaier zu berichten! Der Widerwille gegen die Anhörung eines solchen traurigen Stoffes sollte durch die Bemerkung beschwichtigt werden, dass dies alles nach Zens' Rathschluss geschehen sei? Ehe der Sänger das grosse

Lied vom Zorne des Achilleus sang, war die Sage davon i allgemeinen längst bekannt, und was konnte anziehender se als die Heldenthaten der Achaier auch in der Nothze während des Zornes des Achilleus zu vernehmen, desse Heldengestalt dem Griechen durch seinen Zorn nicht i geringsten getrübt war. Durch Bekkers neue Eintheilui wird das Prooimion geradezu abgeschmackt. Inhalt ist hiernach: 'Singe, Muse, den verderblichen Zon des Achilleus, der viele Achaier den Hunden und Vöge zum Raube werden liess; denn des Zeus Wille ward voller det seit dem Anfange des Streites zwischen Achilleus ur Agamemnon, der durch Apollon veranlasst wurde. einer solchen Entstellung möge uns Apollon mit seine neun Musen bewahren! Was Bekker gegen die Verbindur von έξ οὐ mit έλώρια τεῦχε κύνεσσιν sagt, dass die Achaie nicht gleich nach dem Beginne der μηνις den Hunden ur Vögeln zur Beute geworden, ist ganz richtig; warum ab übersah er die einzig dem Dichter gemässe Deutung, d freilich erst zu ihrem vollen Rechte kommt, wenn wir nicl bloss 4 f., sondern auch 3 streichen, wonach die Verbindur leicht und natürlich wird.

Bei dieser Gelegenheit sei es mir auch verstattet, ku: auf Kaysers Behandlung des Prooimions der Odyssee a. a. 317 ff. im Gegensatz zu meiner Herstellung desselben in de Vorrede zu meiner Schrift 'Aristarch' S. VIII ff. einzu gehen, gegen die er keinen Grund als seine irrige Auffassur beigebracht hat. Nach ihm sollen 3-9 dazu bestimmt sei die Bedeutung der Handlung nachdrucksvoll hervorzuhebe die uns theils in der Art entgegentrete, wie sie den Helde mit vielen Völkern und Ländern in Verbindung bring theils in der Grösse der Leiden, unter denen er für se Leben und für die Rückkehr der Gefährten kämpfe, um sie selbst zu retten, die Genossen dagegen untergehen zu sehe Kayser übersieht, dass der Dichter nicht die Handlung d Gedichtes angeben, sondern nur die Person des Helden näh bezeichnen will, wobei er natürlich seiner Abenteuer auf de festen Lande und auf dem Meere gedenken muss, aber d€ er seine Genossen retten wollte, und wie sie durch ihre eige:



Schuld umkamen, das fällt ganz ausserhalb der eigentlichen Bezeichung des Gesanges. Seine Vertheidigung des ἀρνύμενος trifft nicht zu; denn man kann nicht erlangen, sondern nur bewahren, was man bereits hat. Den Gipfel des Ungeschmacks erreicht aber Kayser in seiner abenteuerlichen Vermuthung ἄποθεν statt ἄμοθεν. Das spätere άπωθεν theilt er dem Dichter der Odyssee zu, nein er entstellt es erst zu ἄποθεν, um zu der fabelhaften Deutung zu gelangen: των ἄποθεν von diesem (dem Untergang der Gefährten) an, wofür Homer  $\dot{\epsilon} \varkappa \tau o \tilde{v}$  gesagt haben würde. Und mit diesem Punkte, dem Untergang der Gefährten, soll der Dichter den Anfang des Liedes, wenn auch nicht genau, doch so bezeichnet haben, 'dass er seinen Zustand, der sich im Laufe von sieben Jahren wohl so ziemlich gleich blieb, an das letzte furchtbare Ereigniss knüpft, durch welches er darein versetzt war.' Als ob bei Bestimmung des Anfangspunktes sieben Jahre mehr oder weniger nicht in Betracht kämen! Lehrs hat 1864 im 'Rheinischen Museum' XIX, 302 ff. (jetzt in der zweiten Ausgabe der Schrift über Aristarchos 419 ff.), ohne meiner Behandlung des Prooimions zu gedenken, die ersten ner Verse gut, aber zum Theil zu spitzfindig, gegen Bekker vertheidigt. Doch gar seltsam ist es, wenn er V. 5 ff. dadurch rechtfertigen zu können glaubt, dass er meint, hier werde zur entgegengesetzten Eigenschaft der Genossen übergegangen, wodurch sie sich ihr Schicksal selbst begründet hätten, und wir erhielten so zugleich noch die Moral von der Geschichte. Eine Moral von der Geschichte bei Homeros! Und gar im Prooimion! Ich darf auch ihm gegenüber einfach auf meine Darstellung a. a.O. mich beziehen, die Boeckh nicht missbilligte.

## DAS ERSTE BUCH DER ILIAS IN SEINER UNTHEILBARKEIT\*).

Unter den Anhängern und wissenschaftlichen Begründern der Lachmannschen Ansicht über den Ursprung der Homerischen Gedichte nimmt Köchly durch Kenntniss, Scharfsinn und Geschmack unstreitig eine der ersten Stellen ein. Seinen frühern Abhandlungen über das zweite Buch der Ilias und den Katalogos sind neuerdings zwei andere als Anfang einer weitern Reihe von Erörterungen über beide Gedichte gefolgt, und im ersten Theil seiner in nächster Aussicht stehenden Griechischen Litteraturgeschichte wird der Homerischen Frage eine eingehende, die einzelnen Lieder, aus welcher Ilias und Odyssee zusammengesetzt sein sollen, aufzeigende Untersuchung zu Theil werden. Wie gern wir aber auch bereit sein mögen, dem eindringenden, auf gründlichster Beschäftigung mit diesen Gedichten fussenden Scharfsinn des vielgewandten, uns freundlich geneigten Verfassers alle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so müssen wir doch auf das entschiedenste die Leichtfertigkeit missbilligen, womit er, ganz von der Richtigkeit der Liedertheorie eingenommen, sich über die von andern vorgebrachten Gründe hinwegsetzt, und sie keiner ernstlichen Widerlegung würdigt, weil er sich nicht gern von dem überzeugen mag, was seinem

<sup>[\*)</sup> Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen XIV, 329 — 346 (1860).

Axiom zuwiderläuft, wogegen er, wo er in seinem Rechte sich ganz sicher fühlt, es an einer Zurückweisung nicht fehlen lässt. Auch bei den Gründen, die er zur Rechtfertigung seiner Annahmen vorbringt, verblendet ihn nicht selten leidiges Vorurtheil, und sind dieselben nur zu häufig, wie bei Lachmann selbst, Sophismen, deren Trüglichkeit niemand leichter als er selbst einsehen würde, kämen sie ihm nicht zu seinem Zweck ganz gelegen.

Schlagende Belege dieses Verfahrens liefert uns seine dissertatio III de Iliadis carminibus vor dem index lectionum der Züricher Universität vom Sommer 1857, auf die wir um so lieber näher eingehen, als sie auf den Theil der Ilias sich bezieht, aus welchem sich die Trüglichkeit der Lachmannschen Ansicht am leichtesten ergibt, auf den Anfang des Gedichtes, die zwei ersten Bücher. Alles, was Köchly hier mit gewohnter Eindringlichkeit und Feinheit gegen Nitzsch bemerkt, scheint uns höchst treffend und unwiderleglich, dagegen begegnen wir bei der weitern Ausführung über die beiden ersten Bücher der auffälligsten Befangenheit.

Von dem Prooimion hatte ich in dieser Zeitschrift XI, 410 ff. nachzuweisen gesucht, dass dasselbe unmöglich einem so kurzen Liede, wie das erste Lachmannsche gewesen sein würde, zur Einleitung habe dienen können. Statt meine Gründe zu widerlegen, glaubt Köchly S. 17 mich einfach mit den Worten Näke's abfertigen zu können, die mir eben nicht gen iigt hatten. Wir haben hier einen Fall, wo, wenn man genau zusieht, von einer verschiedenen Ansicht gar nicht die Rede sein kann, sondern jeder unbefangene Sinn, der sich der Wahrheit nicht verschliesst, muss zugestehen, dass dieses Prooimion sich mit der Liedertheorie nicht vereinigen lässt. Wovon handelt Näkes und Lachmanns erstes Lied? De ira primum concepta ciusque causis, sagt Näke; Köchly bezeichnet als Inhalt ira Achillis contra Agamemnonem concepta eiusque origo. Was aber nennt das Prooimion als Gegenstand des Sanges? Den so vielen Achaiern verderblichen Zorn des Achilleus von der Zeit an, wo Achilleus and Agamemnon im Streite sich von einander trennten. Also nicht den Ursprung des Zorns, sondern den Zorn

selbst, und zwar seit dem ersten Beginne der feindlichen Trennung beider Heerführer. Die μῆνις, welche als Gegenstand des Sanges angegeben wird, muss offenbar verschieden sein von dem διαστήτην ερίσαντε Ατρείδης καὶ Αγιλλεύς; denn letzteres wird ja als Anfangspunkt des folgenden Liedes bezeichnet, was nicht geschehen könnte, wenn dieses gerade die gemeinte  $\mu \tilde{\eta} \nu \iota \varsigma$  selbst wäre. Hier ist der Ausdruck so sprechend, dass der Dichter völlig widersinnig gewesen wäre, wenn er eine solche Ankündigung einem Liede hätte vorsetzen wollen, welches mit dem Beginne der urvic, eben nach Darstellung der als Anfangspunkt gesetzten Epic, endigte. Die Erzählung der keig ist erst mit 348 zu Ende (noch das Wegführen der Briseis gehört zu dieser, wie die Worte 318 f. beweisen: Οὐδ' Αγαμέμνων λῆγ' ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ ἀχιλῆι), und dort schliesst Lachmann gerade sein erstes Lied, während Köchly dasselbe mit den Worten enden lässt:

348. Ἡ δ' ἀκέουσ' ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν. Αὐτὰς Αχιλλεύς 488. ἐκ τοῦ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὢκυπόροισιν. 490. οἴτε ποτ' εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν οἴτε ποτ' ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ αὖθι μένων, ποθέεσκε δ' ἀυτήν τε πτόλεμόν τε.

Also mit dem Anfange der eigentlichen unvig soll der Gesang enden, und Köchly sieht in dem aus Vermuthung gesetzten ἐχ τοῦ sogar eine Hinweisung auf das ἐξ οὖ δη 6! Ein mit 348 endender Gesang konnte nicht die unvig des Achilleus, sondern er musste die ¿ρις, den νείχος (9, 75) des Achilleus und Agamemnon als Gegenstand bezeichnen, er konnte nicht das als Anfangspunkt setzen, mit dessen Vollendung er schliesst. Die μηνις οὐλομένη beginnt erst mit der Trennung des Achilleus vom Heere, und gerade sie, d. i. den Verlauf und die schrecklichen Folgen des Zornes, soll die Muse besingen, nicht den die Veranlassung dazu bietenden Streit. Gerade so werden im Prooimion der Odyssee die Irrfahrten des Odysseus, der nur nicht mit seinem Namen bezeichnet ist, als Inhalt des Gesanges der Muse hervorgehoben: ἀνὴρ πολύτροπος, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη.

So bildet denn das Prooimion der Ilias den entschiedensten Beweis gegen die Liedertheorie Lachmanns, so lange es den Anhängern derselben nicht gelingt, die Behauptung, der verderbliche Zorn von der Zeit an, wo Achilleus und Agamemnon streitend sich trennten, solle den Streit zwischen Achilleus und Agamemnon bezeichnen, als logisch möglich nachzuweisen\*). Die scharfen Kritiker, die sonst so leicht sich bei der Hand zeigen, wo es gilt, zu ihrem Vortheil etwas absurd zu finden, wie können sie eine solche Ungeschicktheit dem guten alten Sänger aufbürden, welcher wir den schlechtesten Rhapsoden für unfähig halten müssen! Mit Näke's: Tum versu 6 pergit ad suum proprium argumentum se conversurus: έξ οὖ δη τὰ πρῶτα etc. ist gar nichts gefruchtet, obgleich Köchly sich völlig dabei beruhigt fühlt. Sollte man doch denken, des Dichters argumentum suum proprium sei die μηνις οὐλομένη, und έξ οὖ könne nur den Anfang der Erzählung einleiten, nicht den ganzen Umfang derselben. Mögen die Lachmannianer erst diesen schreienden Widerspruch, μόνον οὐχὶ φωνὴν ἀφιείς, um der Bezeichnung Köchlys mich zu bedienen, aus dem Wege räumen, was mir rein unmöglich scheint. Glücklicherweise 1st das Prooimion, wie wir gezeigt haben, so treffend erfunden und mit dem Anfang des Gedichtes so innig verwachsen, dass jeder Versuch, es als eine spätere Zuthat auszuscheiden, für höchst verwegen gelten muss. Hier ist der feste Punkt, wo wir zuerst die Lachmannianer erwarten; hier mögen sie bewähren, ob sie vorurtheilsfrei genug sind, das Offenbare anzuerkennen, oder ihrer Annahme zu Gefallen das Unmögliche möglich finden können; nur mögen sie die Sache nicht umgehen oder verdecken, sondern den Punkt, um den es sich handelt, was das Prooimion als

<sup>[\*)</sup> Auch W. Ribbeck 'Jahrbücher für classische Philologie' 1862, wagt noch zu behaupten, das Prooimion kündige 'den Streit des Achilleus und Agamemnon' an, dem er aber die Ausführung dessen will kurlich hinzufügt, was jeder von beiden dem andern drohe. So lange hāvec Zorn, nicht Streit heisst, bleibt eine solche Behauptung der ärgste Hohn gewissenhafter Auslegung, die unverantwortlichste Gaukelei, eine wissenschaftliche Escamotage.]

Gegenstand des folgenden Gesanges bezeichnet, wie  $\mu \tilde{\eta} \nu \iota \varsigma$   $o \tilde{\nu} \lambda o \mu \epsilon \nu \eta$ ,  $\epsilon \xi$   $o \tilde{\nu}$  u. s. w. den die Veranlassung des Zornes bietenden Streit bedeuten könne, fest ins Auge fassen.

So scheint uns schon das Prooimion Lachmanns Ansicht vollständig zu widerlegen, der ursprüngliche Gesang von der μηνις habe aus 1-347 bestanden, aber zwei Fortsetzungen bekommen, von denen die eine - er nennt sie seltsam genug die erste, weil er sie zuerst ausscheidet -430-492, die andere 348-429. 493-611 enthalte. Dass die zweite Fortsetzung durchaus von dem ersten Liede zu trennen sei, propter temporis atque loci apertas discrepantias, scheint Köchly völlig unzweifelhaft, obgleich Lachmanns Gründe längst sattsam widerlegt sind, neuerdings gleichzeitig mit Köchly's Abhandlung von Hiecke im Programm des Greifswalder Gymnasiums, welches 'über die Einheit des ersten Gesanges der Ilias' handelt. Aber Köchly verwirft diese Gründe als longissimae vanissimaeque quorundam argumentationes, gegen welche es keines Wortes bedürfe. Und doch gibt es keinen einleuchtendern Grund, als derjenige ist, welcher Lachmanns Beweise die Spitze abbricht. Der kleine Widerspruch, auf den er sich steift, ist von der Art, wie wir ihrer unzählige finden in alter und neuer Dichtung, so dass man mit demselben Rechte ganze grosse Stellen von Shakespeare, Goethe, Schiller für unecht erklären könnte. Der Dichter hat seinem Zwecke gemäss eine zwölftägige Entfernung der Götter angenommen, ohne zu bedenken oder sich darum zu kümmern, dass dadurch streng genommen ein Widerspruch hereinkomme, da Apollon, Here und Athene zu der Zeit, wo wir sie bei den Achaiern thätig finden, schon auf der Reise gewesen sein müssten. Lachmann und Köchly sträuben sich gegen die Annahme, ein Dichter habe sich ein solches Vergehen zu Schulden kommen lassen, müssen aber dafür etwas, wie mir scheint, noch viel Unglaublicheres annehmen, nämlich dass der Dichter der zweiten Fortsetzung, der sich doch sonst so genau an den fortzusetzenden Gesang hielt, auf eigene Hand einen solchen Widerspruch hereingebracht, was freilich Köchly so wenig als Lachmann auffällt. Ein so gewissenhafter Fortsetzer würde sich kaum

1

was der Art haben zu Schulden kommen lassen, und was r bei ihm annehmen müssten, dazu sind wir viel eher beim sprünglichen Dichter berechtigt, der gerade an jeder Stelle sjenige Motiv erfindet, was ihm dort am zweckmässigsten scheint, ohne ernstlich zu berechnen, ob nicht von den ihern, gleichfalls augenblicklicher Motivirung geltenden unahmen eine oder die andere damit in Widerspruch stehe.

Auf einen ganz ähnlichen Punkt bringt uns Köchly, enn er darauf für Lachmanns Ausscheidung der zweiten rtsetzung auser Näkes unabhängig von diesem geäusserter sicher Ansicht noch anderes anführen zu können glaubt, Iunonis persona multum illa in utroque carmine diversa. hen wir, worum es sich handelt; denn Köchly begnügt h mit dieser Andeutung. Es ist höchst glücklich vom chter erfunden, dass er die den Achaiern freundlichen ittinnen gleich am Anfang seines grossen Liedes uns vorhrt. Here ist es, welche dem Verderben der Achaier darch zu steuern sucht, dass sie dem Achilleus in den Sinn t, eine Volksversammlung zu berufen, worin er den Agamnon auffordert, einen Seher um die Ursache des Zorns Aber in dieser Versammlung 3 Apollon zu befragen. mmt es zum Streite zwischen Achilleus und Agamemnon, dass ersterer im Begriffe steht, den Oberfeldhern zu errden; seine Beruhigung erfolgt wieder durch Here, welche Kriegsgöttin Athene herabsendet. Athene verspricht Agamemnon werde ihm einst dreimal so viel Geschenke bringen. Der Dichter bedient sich hier des einfachsten tels, den Achilleus zu beruhigen. Here tritt ein, weil die Tödtung des Agamemnon durch Achilleus für das Ehste Unglück hält, sie beide gleich schätzt. Wenn sie ter, als Thetis das Versprechen dem Zeus abgedrungen hat, Achilleus Genugthuung zu verschaffen und so lange die haier zu schädigen, deshalb dem Zeus Vorwürfe macht, stimmt das vollkommen damit überein, dass sie den Vor-Bil der Achaier stets im Sinne hat; diesen gewogen erneint sie in allen drei Fällen, und kann daher von einer rsona multum diversa nicht die Rede sein. Dagegen könnte In freilich fragen, auf welche Weise denn Here hoffe, dass

Agamemnon zur Versöhnung des Achilleus gebracht werde; ja man sollte meinen, Here müsse eine solche Versöhnung sofort einzuleiten, als ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε, eifrigst bestrebt sein. Aber solche Folgerichtigkeit darf man von dem epischen Dichter nicht verlangen. Der Hauptfaden der Handlung war, dass Achilleus durch die Aufforderung an den Agamemnon, die Chryseis freizugeben, diesen zur Verletzung seines Rechtes hinreisst, wodurch seine Trennung vom Heere und das den Achaiern verderbliche Versprechen des Zeus herbeigeführt wird; bei der Motivirung im einzelnen bediente sich der Dichter höchster Freiheit, suchte aber vor allem die den Achaiern günstige Göttin Here schon von Anfang ins Spiel zu ziehen, unbekümmert um dasjenige, was man in strenger Verfolgung ihres jedesmaligen Auftretens erwarten oder erklügeln dürfte. Der rasch fliessende epische Sang lässt solche Erwägungen gar nicht aufkommen, der Dichter freut sich, alles in sinnlicher Vergegenwärtigung auszuführen, unbekümmert um kleine Widersprüche, die man wohl gegen ihn aufbringen könnte. Und so lag ihm auch nichts ferner als der Gedanke, dass die Annahme einer am vorigen Tage veranstalteten zwölftägigen Reise der Götter mit dem Einwirken derselben am Anfange des Gesanges sich nicht wohl reime. Was aber veranlasste ihn denn wohl zur Dichtung jener Reise der Götter? Ganz richtig hat Friedländer erkannt, dass der Grund hierzu in der Nothwendigkeit lag, die Darstellung der Rücksendung der Chryseis einzufügen\*), welche ganz unentbehrlich war, da die Versöhnung des Gottes ausgesprochen werden musste \*\*). Mit 348 konnte diese noch

<sup>[\*\*)</sup> Ribbeck versteigt sich a. a. O. S. 6 zu der Behauptung, wenn der Aufschub an sich keinen vernünftigen Grund habe, so könne jene äusserliche Veranstaltung ihn natürlich nicht rechtfertigen. Welche Anschauung mag er wohl von dichterischer Motivirung haben? Worauf es hier ankomme, ahnt er nicht. Ich habe früher (vgl. oben S. 39) bemerkt, sei der chronologische Widerspruch unmöglich anzunehmen, wie ich nicht glaube, so könne man 421 — 427 und 493 — 496 ausscheiden,



<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 39\*.]

und öglich eintreten, da wir verlangen, des Achilleus Verhalten nach der Wegführung der Chryseis sofort zu erfahren. Nach der Schilderung von dem Erfolge der Bitte der Thetis bei Zeus und der unzertrennlich damit verbunden en Olympischen Scene käme sie viel zu spät und würde an Wirkung verlieren. Da nun Thetis bei der Dringlichkeit der Bitte des Achilleus keinen Augenblick säumen darf, diese zu erfüllen, so blieb dem Dichter nichts übrig, als ein nicht wegzuschaffendes Hinderniss zu erfinden, und so verlegte er denn hierher eine wohl schon in ältern Dichtern vorkommende zwölftägige Reise der Götter zu den Aithiopen, wie der Dichter der Odyssee in gleicher Weise den Poseidon, um ihn bei Seite zu schaffen, zu den Aithiopen wandern lässt\*). Hiernach ergibt sich denn von selbst, dass Lach-

wo aber vor 497 ein Vers verloren gegangen sein würde. Wenn aber Ribbeck jetzt unmittelbar auf 429 497 also folgen lassen will:

<sup>&</sup>quot;Ως ἄρα φωνήσασ' ἀπεβήσετο τὸν δὲ λίπ' αὐτοῦ χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐυζώνοιο γυναικός.
ἠερίη δ' ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οἴλυμπόν τε,

<sup>10</sup> Versetzt er dem Homerischen Dichter einen Faustschlag ins Gesicht. Das ἀπεβήσετο bezeichnet deutlich, dass Thetis zunächst unsern Augen entschwinden soll, dass der Dichter nicht unmittelbar darauf uns wieder ihr zurückführen will. Wollte er gleich die Thetis zum Olymp gehn lassen, so würde er dies 428 gethan haben, wie Σ, 146. In 428—430 (ἀπερύφων) haben wir offenbar einen Abschluss. Ἡερίη kann, wie ich (Ārīstarch S. 57) gezeigt habe, nur am Morgen heissen, wonach die Verbindung von 497 mit 429 eine reine Unmöglichkeit. Es schliesst an 498 an; an demselben Morgen, wo Zeus zurückkehrte, stieg Thetis zum Olymp auf. Dass 496 unecht sei, ist von mir bemerkt.]

<sup>&#</sup>x27;) Wäre es wahr, was F. II. von Kittlitz in der vom Mainzer Verein für Wissenschaft und Kunst herausgegebenen Vorlesung 'Die Fürbitte der Thetis' (1856) behauptet, dass der Aufschub von zwölf Tagen zur Verherrlichung des Achilleus erfunden sei, da er uns zeigen solle, was die blosse Abwesenheit des Helden schon allein bewirke, so müssten 488—492 ganz anders lauten, wenigstens die Vergeblichkeit der Anstrengungen der Achaier und die Sehnsucht nach dem gekränkten Helden bezeichnen. Was von 'gewissen beschränkenden Bedingungen' gesaßt wird, unter denen Thetis Zutritt zum Olymp habe, ist eben so wünderlich, wie die hier verordnete Versetzung von 4, 488—604 nach H, 442 alles aus seinen Fugen reisst.

manns sogenannte erste Fortsetzung aus der sogenannten zweiten unmöglich ausgeschieden werden darf, da gerade die Möglichkeit ihrer Einfügung jene Erfindung der Reise zu den Aithiopen einzig hervorgerufen, abgesehen davon, dass die Versöhnung Apollons nicht unausgeführt bleiben kann, dass der Priester, welcher den Gott als Rächer angerufen hat, auch die gesandte Pest wieder abbitten muss.

Lachmann hatte gemeint, die erste Fortsetzung habe entweder ursprünglich mit 1-347 zusammengehört, sei also eigentlich gar keine Fortsetzung, oder wenigstens sehr geschickt und im Geiste des ersten Liedes hinzugefügt. Dagegen glaubt Haupt Gründe für die Verschiedenheit beider Abschnitte zu haben. Schon Lachmann hatte später die Schwierigkeit in πανημέριοι 472 hervorgehoben, da ja nicht allein Fahrt und Festmahl, sondern die ganze Versammlung bis zur Wegführung der Chryseis auf diesen Tag gefallen sei, von dem also nur noch ein kleiner Rest übrig sein könne, hatte aber daraus keine Folgerung gezogen, wie Haupt thut. Allein wir könnten es dem Dichter wohl nachsehen, wenn er um die Zeitrechnung des Tages sich hier nicht kümmerte. Doch wir bedürfen einer solchen Entschuldigung nicht, da wir es hier mit einer so offenbar interpolirten Stelle zu thun haben, wie irgend eine im Homer ist, wenn dieselbe auch bisher von niemand angezweifelt worden\*). 469 - 474 interpolirt sind, ergibt sich daraus, dass der Vers αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο überall die Beschreibung des ganzen Mahles abschliesst, und des allgemeinen Trinkens darauf nie wieder gedacht wird, νώμησαν δ' άρα πάσιν έπαρξάμενοι δεπάεσσιν nur vom Spenden und dem Beginne des Trinkens gebraucht wird, also nie stehen kann, wo bereits die Begier nach Trank gestillt ist, auch die Worte οὐδέ τι θυμός ἐδεύετο δαιτός ἐίσης immer auf Essen und Trinken zugleich gehen, so dass dar-

<sup>\*)</sup> R. Franke's die Sache nicht erledigende Erörterung in den Jahrbüchern für classische Philologie' 1858, 224 hatte ich übersehen. Franke erkennt bloss das Unhomerische der Stelle an.

nicht erst wieder des ἐπάρξασθαι δεπάεσσι gedacht en kann. Vortrefflich schliessen sich 475 f.:

Ήμος δ' ή έλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ήλθεν,

δη τότε κοιμήσαντο παρά πρυμνήσια νηός λύδε τι θυμός εδεύετο δαιτός είσης. Vgl. A, 601-605. i f.  $\pi$ , 480 f. Mit dem  $\alpha \hat{v} \tau \hat{\alpha} \rho \epsilon \pi \epsilon \hat{v} \tau \hat{\sigma} \sigma \iota \sigma \varsigma$  wird überer Uebergang zu einer mit dem Essen und Trinken in keiner Verbindung stehenden Handlung gemacht, gelich zu einer Rede, wie B, 432. H, 323. I, 92. 222 (wo ch die Rede mit einem Zutrunk von Seiten des Redners inden ist, was diesem spätern Liede eigenthümlich). y,  $\delta$ , 68.  $\vartheta$ , 485. o, 303. 501.  $\pi$ , 55.  $\varrho$ , 99, dann aber fach zum Beginne des Sanges (α, 150. 3, 72), zum Abn (o, 143), zum Schlafengehen ( $\Psi$ , 57.  $\xi$ , 454.  $\pi$ , 480). iderer Art sind  $\Omega$ , 628.  $\mu$ , 308. Merkwürdig ist es, weder Haupt noch Köchly hier das Widersinnige herausiden, da sie sonst doch alles Auffallende in diesen Versen echen; sie übersahen, wie alle Welt, das πόσιος in dem eläufigen Verse. Der Interpolator nahm 470 f. aus I, f.  $(\gamma, 339 \text{ f. } \varphi, 271)$ , setzte ihnen aber den gar nicht passenden Vers vor: Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος u. s. w., end an jenen Stellen das den Beginn des Spendens und cens andeutende Begiessen der Hände durch die Herolde enen dann die xovooi den passenden Gegensatz bilden) rgeht, und regelmässig folgt: Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ' , 3' ὅσον ἤθελε θυμός. Das Spenden des Weines ist ts 462 f. erwähnt, und das Opfer, das von 458 an beeben wird, setzt das Waschen der Hände voraus, wesder Interpolator den Vers vom Begiessen der Hände Ihm war es nur darum zu thun, die Sühne des lon durch die Achaier festlich auszuschmücken, was eher oben 313 ff. an der Stelle gewesen wäre, als wo es galt, den Chryses zu versöhnen, dass er sein igebet gegen sie zurücknehme. Zu der Schilderung der chen Feier sollten 469 — 471 als Uebergang dienen. ernen wir den widersinnigen Flicken 469-474, der ein Jahrtausende den Homerischen Text so wüst entstellt, önnen auch die Bedenken, die man mit Recht gegen

472-474 erhoben hat, nichts gegen die von Lachman genannte erste Fortsetzung beweisen.

Wenn Haupt weiter verlangt, 457 dürfe der Die sich nicht mit dem magern τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος Ἀπό begnügen, sondern müsse die Erhörung weiter ausfü was denn Köchly für ganz unumstösslich hält, so wisser wirklich nicht, was man eigentlich verlangt. Dichter denn etwa beschreiben, wie Apollon sich von Orte, wo er mit seinem Bogen gesessen, erhoben und gnädigem Blick sich entfernt habe? Hiecke hat treffen merkt, schon mit der Erwähnung der getroffenen T und Menschen (50 f.) trete die Anschauung des leib schiessenden Gottes etwas in den Hintergrund, was mehr durch die immer brennenden Scheiterhaufen und neuntägige Frist geschehe, wobei das ἄχετο κῆλα ζ freilich der Sache nach identisch sei mit dem βέλος πευκές έφιείς βάλλ', aber keineswegs für die Einbildt kraft, ja in der Rede des Kalchas trete jede Andeutung Pfeile zurück; denn er sagt von Apollon nach der e richtigen Lesart (vgl. meine Schrift de Zenodoti studiis mericis 143): Οὐδ' όγε πρίν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ι σει, womit ganz stimmt das Gebet des Chryses an un Stelle: Ἡδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. Ist s gleich am Anfang der leibhaft schiessende Gott in Hintergrund getreten, wonach auch hier Chryses in se Gebete der Pfeile Apollons gar nicht gedenkt (eben so v Odysseus 444 f.), so wäre es wunderlich, wollte der Di hier wieder uns daran erinnern, dass Apollon die Zeit über an einem Punkte gesessen und seine Pfeile geschossen habe, und sich nicht begnügte mit dem ei bezeichnenden  $\tau o \tilde{v}$   $\delta'$   $\xi \varkappa \lambda v \varepsilon$ , wie wir dieses ganz ähnlich weitere Ausführung K, 295.  $\Pi$ , 249.  $\gamma$ , 385.  $\zeta$ , 328.  $\iota$ , (vgl.  $\delta$ , 767) finden.

Noch weniger kann gegen die Ursprünglichkeit sogenannten ersten Fortsetzung der Umstand beweisen, viele Verse derselben anderswo wiederkehren. Haupt äu dieser Fortsetzer scheine die Hälfte seiner Verse aus I niscenzen und Formeln zusammengesetzt zu haben. weiter geht Köchly, der die ganze Stelle für das allerschlechteste Flickwerk erklärt und dem Verfasser derselben die allerseltsamsten Albernheiten aufbürdet, indem er seine sophistischen Künste gegen ihn lustig spielen lässt. Eine solche harte Beschuldigung Köchlys bedarf des Beweises, den wir sofort anzutreten gedenken.

Köchly findet den Ausdruck ές Χρύσην ΐκανεν 431 und ἴχοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Αχαιῶν 484 abgeschmackt, da erst darauf des Landens gedacht werde. Aber auch wir sagen, wenn wir zu Schiffe in die Nähe eines Ortes gelangt sind, wir sind an den Ort gekommen, noch ehe wir Wirklich gelandet sind, und dass bei Homer dies nicht anders sich verhalte, würde Köchly, wenn er sich darum bekümmert hatte, leicht gefunden haben. Dass die Ilias keine Beweise dafür liefert, erklärt sich lediglich aus dem Umstande, dass ihr weiter keiner Meerfahrten in ähnlicher Weise gedacht wird, dagegen bietet der älteste und echteste Theil der Odyssee die schlagendsten Belege. 1, 83 f. heisst es: -Ιὐτὰρ δεκάτη ἐπέβημεν γαίης Λωτοφάγων, d. h. wir kamen Zum Lande der Lotophagen, wie II, 395 f. steht πόληος 🗲 🖛 εβαινέμεν nach der Stadt gelangen, ξ, 229 Τροίης € τειβήμεναι nach Troja gelangen; denn es folgt 85: "Ενθα 👌 ἐπ' ήπείρου βίμεν και άφυσσάμεθ' εδωρ; nachdem sie Zum Lande der Lotophagen gelangt, steigen sie ans Land. Daselbst lesen wir 106 f.: Κυαλώπων δ' ές γαῖαν ιπόμεθ; erst nach ausführlicher Schilderung des Landes, das sie vor Nebel nicht sehen konnten, wird 147 f. des Anlandens, 150 des Aussteigens gedacht. z, 81: Έβδομάτη δ' ίχόμεσθα - Δάμου αἰπὸ πτολίεθρον; erst nach weiterer Beschreibung der Stadt heisst es dann 87: Ένθ' ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτον Τλθομεν. Ganz so daselbst 135 ff.: Alainy δ' ές νήσον **άφειόμεθ.** 140 f.: Ένθα δ' έπ' άκτης νη ικατηγαγόμεσθα σιωπή ναύλοχον ές λιμένα. Aus den spätern, aber keineswegs interpolirten Theilen der Odyssee heben wir zwei Stellen aus. 7, 4 ff.: Of de Héhor — Isov. 10: Of d' 19ès ματάγοντο ίδ' ίστια νηθε είσης στείλαν αείραντες, την δ' ωριισαν, έχ δ' έβαν αὐτοί. π, 322 ff.: 'Η δ' ἄρ' έπειι' θάκηνδε κατήγετο νίνη εὐεργής. 324: Οί δ' διε δί

λιμένος πολυβενθέος έντὸς ἵκοντο. Also dasjenige, was Köchly als abgeschmackt verdächtigt, ist stehende Homerische Redeweise, und unser Dichter war weit entfernt, aus 99 f.: άγειν ίερην έκατομβην ές Χρύσην sein: Ές Χρύσην ϊκανεν άγων ίερην έκατόμβην unglücklich herauszuklauben. Wenn aus unserer Beschreibung des Anlandens des Schiffes 432-437 der Dichter eines späten Theiles der Odyssee 432  $(\pi, 324)$  und 435-437 (o, 497-499), der des Homerischen Hymnus auf den Pythischen Apollon 432 und 437 (in Apoll. 504 f.) genommen hat, so kann das nichts gegen unsere Stelle beweisen, die nichts weniger als den Anschein zusammengelesenen Flickwerks hat; vielmehr ergibt sich, dass der Dichter von o, 497-499 unsere Stelle benutzt hat, da sein τήν gar keinen Bezug hat, wogegen es hier auf νηλ μελαίνη zurückgeht. Und nun gar ohne weiteres unserer Stelle den Dichter jenes Hymnus als Quelle zuzuweisen! Bei einer solchen Aermlichkeit, wie sie Köchly dem Flickmeister oder Flickburschen unserer Verse zutraut, sollte man meinen, er hätte lieber gleich die ganze Beschreibung aus jenem Hymnus 503-505 als gute Prise betrachtet.

Gehen wir weiter! Wenn der Dichter der spätern Gesänge der Odyssee ίστια στείλαν (γ, 11. π, 353) und ίστον  $\sigma r \dot{\gamma} \sigma \alpha \varsigma$  (x, 506),  $\sigma r \ddot{\gamma} \sigma \alpha v$  (\beta, 425. o, 289 f.) gebraucht, so bildet dieses doch keine Instanz gegen den medialen Gebrauch an unserer Stelle 433. 480; selbst wenn der Dichter nur des Metrums wegen sich hier das Medium erlaubte. überschritt er keineswegs die ihm gestattete Freiheit. Wie aber konnte Köchly μ, 402 ίστον στησάμενοι übersehen! — Die Vergleichungen anderer Stellen zu 438. 440 sollen doch wohl nicht etwa beweisen, dass unser Dichter so gar nichts wusste, dass er sich ξχηβόλω Απόλλωνι und πολύμητις Όδυσσεύς anderwärts borgen musste. Freilich ist es leicht, einen Dichter zu verlästern, wenn man das, was anderwärts auch vorkommt, ihm als Flickwerk, was nicht, als Fehler aufbürdet, und ihn zu seinem eigenen Nachahmer macht, indem man seine eigenen Verse vorher einem andern Dichter zugeschrieben hat. So muss denn, obgleich ποντοπόρος ein häufiges Beiwort des Schiffes ist, doch der Vers 'Ex dè

Κουσηίς νηὸς βῆ ποντοπόροιο, aus ο, 284: "Αν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο, gebildet sein. Sed imperitiam concinnatoris prodit cum totius versus elumbis modulatio, tum 37, in thesi positum, quod uno praeterea loco, qui et ipse suspectres est, II, 702 factum observari. Was zunächst das  $\beta \tilde{\eta}$ betrifft, so tritt dies nicht bedeutend hervor, und ruht der Hauptton auf dem beginnenden, durch Tmesis davon getrennten êz. Aber auch ein stark betontes einsilbiges Wort steht nicht selten in der Thesis. Vgl. 19: Ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ' οἴκαδ' ίκέσθαι. 29: Τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω, πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν. 154: Οὐ γὰρ πώποτ' ἐμὰς βοῦς ήλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους. 228: Τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. Ε, 183: Σάφα δ' οὐκ οἶδ', εὶ θεός ἐστιν. 256: Τρεῖν μ' ούπ έξ Παλλάς Αθήνη. Θ, 78: Ένθ' οὕτ' Ἰδομενεὺς τλη μίμνειν. Sehr häufig steht an dieser Stelle des Verses ήν, wie Γ, 115: 'Ολίγη δ' ἦν ἀμφὶς ἄρουρα. Δ, 22: Ητοι 19 ηναίη απέων ήν. Ε, 544: Γένος δ' ήν επ ποταμοίο. Ζ, 14 u. s. w. Was die sonstige Gestalt des Verses betrifft, so ist das durch das folgende Novonic gelängte dé in der Thesis nicht anstössiger, wie Z, 163. H, 189. O, 100. 134. 329, und die Stellung von Xovanis im Verse kann eben so wenig auffallen als die von νηός. Dass Χρυσηίς im Nominativ nur an unserer Stelle vorkommt, hat Köchly nicht bemerkt; in den übrigen Casus kann natürlich die erste Sylbe nur in die Thesis fallen. Ganz so steht Κισσηίς Z, 299, Βρισηίς T, 282.  $N\eta \dot{o}\varsigma$  findet sie so an derselben Versstelle  $\beta$ , 416.  $\gamma$ , 12 (mit folgendem  $\beta \alpha \tilde{\imath} \nu$ ) in der Thesis).  $\epsilon$ , 249. Auffallender könnte man finden, dass Chryseis erst nach den Opferthieren vom Schiffe geht, was Köchly unbemerkt lässt. 438 kann schon wegen des Digamma in έκηβόλφ ursprünglich, in dieser Form wenigstens, vom Dichter nicht herrühren. Sollte er nicht eingeschoben sein, was schon Heyne annimmt, der mit Recht Bentleys λῦσε, auf das man leicht fallen kann, verwirft? Das Wegschaffen der Opferthiere vom Schiffe branchte wohl nicht erwähnt zu werden; es genügten unten 447 f., da dies zu den Dingen gehört, die man κατά το σιωπώμενον versteht, wie ja auch oben 430 f. nicht erwähnt wird, dass Odysseus die Chryseis mit sich führe, was Köchly Dintzer, Abhandlungen. 13

wieder nicht bemerkt hat; sonst würde es auch unter seinen Verdächtigungsgründen eine Stelle gefunden haben.

Bei der Uebergabe der Chryseis nimmt Köchly daran Anstoss, dass έν χερσί τίθει (441. 446), das nur in Bezug auf leblose Gegenstände gebraucht werde, hier ganz abgeschmackt von der Jungfrau gesagt sei, was auf einer irrigen Anwendung von 585 (vgl. 4, 565. 2, 101) beruhe. Es entging ihm hierbei die Stelle 4, 596 f., wo wir sogar lesen: Ίππον ἄγων-έν χείρεσσι τίθει. Und man sieht nicht, weshalb denn von der Tochter, welche in die Arme des Vaters zurückgeführt wird, der Ausdruck ἐν χερσὶ τίθει, statt ungeschickt, nicht höchst treffend gewählt scheinen sollte. Dass aber xeiges nicht bloss zur Bezeichnung der Hände steht, sondern auch auf die Arme geht, zeigen ungeachtet des Schweigens unserer Wörterbücher die Stellen Z, 81 f.: Πρίν αὐτ' ἐν γερσὶ γυναικῶν φείγοντας πεσέειν, 482 f.: "Ως είπων άλόχοιο φίλης έν χερσίν έθηκε παϊδ έόν, die auch gegen Köchlys Behauptung, Homer brauche den Ausdruck έν χερσί τιθέναι bloss mit Bezug auf leblose Gegenstände, als zweiter Beleg sich ergibt, N, 653 f.: Ejuevog dè zar αίθι, φίλων εν χερσίν εταίρων θυμόν αποπνείων, Ε, 428 f.: Τὸν δ' ἄρ' έταιροι χερσίν ἀείραντες φέρον έκ πόνου, wo άείραντες für sich steht, wie P, 718, und χερσίν mit φέρον zu verbinden ist [,α, 238: Ἡὲ φίλων ἐν χερσίν]. An diesen Stellen bedienen sich die deutschen Uebersetzer mit Recht des Wortes Arme, wogegen sie an unserer bis zu Minckwitz zu von den Händen nicht ablassen wollen\*). Nach dem Gesagten bedarf der Dichter, welcher den Odysseus die Chryseis dem lieben Vater in die Arme legen lässt, wohl nicht im geringsten der Entschuldigung. Wie Agamemnon selbst die Chryseis ins Schiff bis zu ihrem Sitze führt (310 f.), so hat Odysseus seinen Auftrag erst vollbracht, als er sie in die offenen Arme ihres Vaters zurückführt.

<sup>[\*)</sup> Auch N 533 ff.: Τὸν δὶ Πολίτης — περὶ μέσσω χεῖρε τιτήνας ἐξῆγεν πολέμοιο, gehört wohl hierher; in der Mitte schlang er die Arme um ihn. [Auch der Singular χείρ steht für Arm. Vgl. A, 252. Y, 479. Φ, 166.]

Köchlys weitere Anführungen zu 442 bis 447 beweisen gerade nur, dass der Ausdruck Homerisch ist; nirgendwo kann weniger von Flickarbeit die Rede sein als eben hier. Aber 448 glaubt er wieder eine höchst unglückliche Nachahmung oder vielmehr Zusammenziehung zu finden. Bei den Worten: Τοὶ δ' ώχα θεῷ κλειτὴν ξκατόμβην ξξείης ἔστησαν έυ δμητον περί βωμόν, sei λ, 132 ff. benutzt: Έρδειν 9' ίερας έκατόμβας άθανάτοισι θεοίσι — πᾶσι μάλ' έξείης, obgleich dort das έξείης in ganz anderer Bedeutung steht; deshalb haben denn dem Dichter auch noch Stellen vorgeschwebt, wie Ψ, 839 έξείης δ' ίσταντο, τ, 574 ίστασχ' έξείης u. a., wobei er nur nicht bedacht habe, res, quae ordine dispositae dicuntur, per pluralem semper efferri, non collectivo singulari includi, quale h. l. est έκατόμβη. Wie grausam Köchly die Freiheit der Homerischen Sprache beschränkt, der doch sonst die Verbindungen κατά τὸ νοούμενον nicht fremd sind! Dass von einem Nebeneinander nur bei mehrern Dingen die Rede sein kann, versteht sich von selbst, und es ist natürlich, dass, wo es sich von Dingen derselben Art handelt, meist die grammatische Mehrheit sich findet; nothwendig ist dies aber keineswegs, wie Köchly schon aus der übersehenen Stelle O, 137 hätte entnehmen können: Μάρψει δ' έξείης, δοτ' αἴτιος δοτε καὶ οὐκί. Bei έκατόμβη ist dieser Gebrauch um so weniger auffallend, als die Mehrheit durch das den ersten Theil der Zusammensetzung bildende Zahlwort auch äusserlich genugsam angedeutet ist. Möglich wäre es freilich, dass hier ursprünglich κλειτάς oder ίεράς (Aristarchos las auch hier ἱερήν) ἐκατόμβας gestanden, wie die Mehrzahl nicht selten von einem Opfer steht, indem jedes einzelne Thier als Opfer gefasst wird, da die ursprüngliche Bedeutung zurückgetreten. Vgl. B, 306. 321. Z, 115 (mit der nähern Bezeichnung 308 f.).  $\gamma$ , 144.  $\delta$ , 352. 478. 582. Sein  $\delta i \delta$ μητον περί βωμόν lässt Köchly den Dichter ohne weiteres ans dem Hymnus in Apoll. 271 nehmen; so stellt sich ihm alles auf den Kopf. Am wunderlichsten aber ist es, wie er das nur hier vorkommende χερνίψαντο aus der Stelle Ω, 303 ff. hervorgehen lässt: Ἡ δὲ παρέστη χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν 3' άμα χερσίν έχουσα νιψάμενος δε κύπελλον

δδέξατο ής ἀλόχοιο. Tantae molis erat! Also wirklich sollte der Dichter dieser Verse so unmündig gewesen sein, dass er aus γέρνιβον und νιψάμενος sein γερνίψαντο machte! Es scheint dies vielmehr ein altes priesterliches Wort, woher es auch sich erklärt, dass sich bei ihm eine Freiheit der Zusammensetzung findet, die nur in ganz später Zeit wieder missbräuchlich zu Tage trat; denn in der Blüthezeit der Griechischen Sprache konnte nicht unmittelbar aus einem Verbum und einem davon abhängigen Nomen ein neues Verbum zusammengesetzt werden. Spätlingsbildungen sind άπροθιγγάνω, άλιδύω, άλλοφράζω, ίστιοποιῶ, wogegen άλλογνοέω von einem άλλογνόος, ξβριοπαθέω von einem ξβριοπαθής herzuleiten. Eigentlich sollte von χέρνιψ ein χερνιβεΐν kommen, aber man brauchte den Nominalstamm auch ohne weiteres als Verbalstamm; der Dichter folgte hier wohl nur dem bestehenden Gebrauch. Der präsentische Stamm, der nicht vorkommt, würde χερνίπτ (aus χέρνιβ-τ) lauten.

Dass 450 nach  $\Gamma$ , 275 gebildet sei, ist eben so wenig zu erweisen, als dass 453—455 in  $\Pi$ , 236—238 ihre Quellen haben. Ein armseliger Nachahmer würde  $\Pi$ , 236—238 ohne weiteres herübergenommen haben, wogegen es sehr erklärlich ist, dass, wenn beide Stellen demselben Dichter angehören, dieser an der zweiten eine passende Veränderung eintreten liess. Chryses betet hier:

"Ήδη μέν ποτ' ἐμεῦ πάρος ἔχλυες εἰξαμένοιο, was nur heissen kann: 'Schon hast du mich einmal erhört, als ich früher zu dir flehte.' Achilleus dagegen sagt:

'Η μὲν δή ποτ' ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο,
'Wahrlich du hast schon einmal meinen Wunsch erhört, als ich flehte.' Der Grund dieser Aenderung möchte schwer nachzuweisen sein, so lange man den folgenden Vers: Τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ' ἴψαο λαὸν Ίχαιῶν, an beiden Stellen für echt hält. Zenodotos und Aristarchos verwarfen ihn in Buch Π; dass dies aber nicht angehe, habe ich nach Lachmanns Vorgang de Zenodoti studiis Homericis 170 ausgeführt. Sonderbar ist es, dass Haupt und Köchly nicht hervorheben, dass der Vers auf Achilleus viel besser passe als auf Chryses. Thetis hat von Zeus gefleht, ὡς Ἰχιλῆα τιμήση,

δὶἐωρ δὲ πολέας ἐπὶ νηνσὶν ἀχαιῶν (Α, 558 f. Β, 3 f.), während Chryses den Gott gebeten: Τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκ ενα σοῖσι βέλεσσιν (Α, 42). Lassen wir nun den Vers an Unserer Stelle, als aus Π, 237 irrig eingeschoben, ganz fallen, so ergibt sich auch der Grund jener Aenderung. Chryses führt gar nicht an, worin Apollon ihn erhört, weil dieses schon aus der Anrede des Odysseus sich ergibt (444), bei Achilleus dagegen, der diese Erwähnung nicht umgehen konnte, leitete sie der Dichter durch ἐμὸν ἔπος ein. Was die andere Abweichung am Anfange des Verses betrifft, so scheint hier das Ursprüngliche sich Π, 236 erhalten zu haben, wonach es auch Α, 453 herzustellen, so dass die Stelle viel treffender lautet:

<sup>3</sup>Η μὲν δή ποτ' ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο<sup>.</sup> ἦδ' ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ' ἐπικρήηνον ἐέλδωρ<sup>.</sup> ἥδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον.

Hổ ἔτι και heisst 'und dazu auch'. Der Vers: 'Hổ ἔτι και νῖν μοι τόδ' ἐπικρήηνον ἐέλδωρ, dürfte hier viel passender stehen als Π, 238, wo der Bitte noch eine Einleitung vorhergeht, und die neue Bitte nicht das gerade Gegentheil der frühern bezeichnet. J. H. Voss konnte sich nur durch mehrfache Aenderungen helfen; er schrieb 453 εἰ μὲν δή ποτ', 454 τιμήσας, 455 εἶ δ' ἔτι, ohne eine dem Bittslehenden ganz entsprechende Rede dadurch zu gewinnen\*).

Dass die Beschreibung des Opfers 458—468 von einem andern Dichter benutzt wurde (B, 421—431), kann diesen ganzen Abschnitt eben so wenig verdächtigen als die schlechte Einschiebung 469—474, die eben nur dafür spricht, dass sie zu beseitigen ist. Die Beschreibung des Unterganges der Sonne, des Schlafengehens und des Aufgehens der Morgenröthe 475—477 findet sich freilich nur im ältesten Theile der Odyssee (1, 168—170. 558—560. 2, 185—187. 4, 31 f.), in der Ilias bloss hier. Das ist aber nicht zu verwundern, da des Schlafens im Schiffe zufällig nur hier gedacht wurde.

<sup>[\*)</sup> II, 236—238 sind eingeschoben. Der Vers A, 454 kam demnach erst nach der Interpolation jener Stelle hierher, vielleicht durch die Zusammensetzer unserer Ilias.]

Vom Untergange der Sonne findet sich A, 605: Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος Ἡελίριο, welches der Dichter hier schon wegen des mehrfach vorausgehenden αὐτὰρ ἐπεὶ nicht wohl wählen konnte, Σ, 241 das kurze Ἡέλιος μὲν ἔδυ, nach vorhergehender Angabe, Here habe den Untergang der Sonne beschleunigt, und die ausführliche Beschreibung Θ, 485 f.:

Έν δ' ἔπεσ' Ώπεανῷ λαμπρὸν φάος Ἡελίοιο, ἕλκον νύπτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.

In den letzten Büchern der Ilias scheint die Beschreibung des Unterganges der Sonne absichtlich gemieden. Ψ, 57 f. 217. Ω, 2 f. 777. Die Wahl der Beschreibung muss dem Dichter freigelassen werden, und kann es gar nichts beweisen, wenn wir diejenige, welche in einer Stelle der Ilias steht, in dem ältesten Theile der Odyssee mehrfach finden. Ganz so haben wir das in der Ilias einmal vorkommende δύσετο δ' Ἡέλιος (H, 465) dreimal (doch τ' statt δ') in der Odyssee ( $\zeta$ , 321.  $\eta$ , 289.  $\vartheta$ , 417), daneben mit dem ausführenden σχιόωντό τε πᾶσαι άγυιαί (β, 388. γ, 487. 497. λ, 12. o, 185. 296. 471), von welchen sieben Stellen aber nur eine zu den ältesten Theilen der Odyssee gehört. Unserm 475 ganz ähnlich ist: Ήέλιος δ' ἄρ' ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ήλθεν nach einem 'Ως έφατ' γ, 329. ε, 225. Der Vers vom Aufgehen der Morgenröthe: "Ημος δ' βριγένεια φάνη φοδοδάκτυλος 'Hώς, ist freilich der Odyssee, die ihn zwanzigmal hat ganz geläufig, während die Ilias ihn nur hier und in der ganz späten Stelle 2, 788 hat. Aber nichts steht der Annahme entgegen, dass die Sänger der Odyssee ihn sich aus dem Anfang der Ilias angeeignet. Ein απαξ λεγόμενον kann an sich nichts beweisen; die Ἡως ἢριγένεια aber findet sich wirklich O, 508, und dass diese Stelle einem entschieder spätern Liede angehöre, kann ich Haupt nicht zugeben. Ausser dieser Beschreibung des Anbruchs der Morgenröthe bietet die Ilias noch folgende vier: Ἡως μὲν προπόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ' αἶαν  $(\Theta, 1. \ \Omega, \ 695)^*$ ), Ή $\dot{\omega}$ ς δ' ἐκ λεχέων παρ' άγουοῦ Τιθωνοῖο (oder ἀπ' Ωκεανοῖο ὁοάων) ώρνυθ',

<sup>\*)</sup> Diese liegt auch der spätern Beschreibung des Aufgangs des Morgensterns  $\Psi$ , 226 f. zu Grunde, der in der Odyssee eine andere ( $\nu$ , 93 f.) entgegensteht.

ϊν ἀθανάτοισι φόως φέροι ἢδὲ βροτοϊσιν (Λ, 1 f. T, 1 f., auch ε, 1), Ἡως μέν ἡα θεὰ προσεβήσατο μαπρὸν Ὁλυμπον, Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν (Β, 48 f.). In der Odyssee finden wir noch: Αὐτίπα δ' Ἡως ἦλθεν ἐύθρονος (ζ, 48. ο, 494), Φάε δὲ χρυσόθρονος Ἡως (ξ, 502). Dem āltern Theile der Odyssee ist der Vers eigen: ἀλλὶ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐυπλόπαμος τέλεσ Ἡως (ε, 390. ι, 76. κ, 144). Ganz später Zeit gehört Ω, 785 an: ἀλλὶ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος Ἡως.

Wenden wir uns endlich zur Rückfahrt, so hat der Dichter 478 sein καὶ τότ' ἔπειτα so wenig aus oben 426, wie ἀνάγοντο aus τ, 202 sich angeeignet, und das Bedenken gegen die Verbindung des μετά mit ἀνάγοντο entbehrt jedes Haltes, da ja das Ziel der Rückfahrt eben so gut angegeben als übergangen werden kann. 479 – 484 schwebten dem Dichter von 3, 420-429 vor, nicht umgekehrt; weshalb er 480 weiter ausführte, sieht man leicht; fuhr ja Telemachos aus, und der Dichter wollte uns dessen Thätigkeit schildern. Wenn die Odyssee statt έν δ' άνεμος πρησεν liest ἔπρησεν δ' ἄνεμος, so dürfte dies kaum eine absichtliche Aenderung sein, sondern eine falsche Lesart; ursprünglich stand anch hier wohl, wie in der Ilias: ἐν δ' ἄνεμος πρησεν. 479 stammt keineswegs aus z, 506; möglich, dass beide Dichter einer ältern Beschreibung folgten, wahrscheinschwebte in der Odyssee die Stelle der Ilias vor. Vgl. auch 9, 54. μ, 402. Für στῆσαν ἱστόν lesen wir 9, 52 (woraus δ, 781) ἐν δ' ἱστὸν ἐτίθεντο; der Dichter der ersten Bücher der Odyssee eignete sich bald den einen, bald den andern Ausdruck an. Das αὐτὰρ ἐπεί δ' ἵκοντο 484 brauchte mcht erst aus der Odyssee hergeholt zu werden, es bot sich von selbst dar, und Köchlys Anstand: Iterum in Graecorum exercitum male navibus pervenire dicuntur Ulixis socii, ist Oben zu 431 abgefertigt. 485 kehrt in der Odyssee  $\pi$ , 325 wieder, und mit nothwendiger geringer Veränderung am Anfang (αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν) π, 359. Umgekehrt heisst es 9, 51: Νηα μεν οίγε μέλαιναν άλὸς βένθοσδε <sup>ε</sup>ρυσσων, was in einem spätern Theile der Odyssee (δ, 780) verändert wurde in: Νηα μέν οὖν πάμπρωτον άλὸς βένθοσδε έqυσσαν. Dass 485 in der Ilias nur hier zu finden, erklärt sich einfach daraus, dass die Sache selbst nicht weiter vorkommt. Dasselbe gilt vom folgenden Verse, den Köchly freilich unsern Dichter aus dem Hymnus in Apoll. 507 schöpfen lässt, dem er eben so wenig eigenthümlich als daselbst 504 f. Ein so ärmlicher Geist, wie unser Dichter nach Köchly sein soll, hätte auch gleich 506 mit herübergenommen. Das im Hymnus in Apoll. stehende  $\pi \alpha \varrho \acute{\alpha}$  beruht wohl bloss auf irriger Ueberlieferung. In 487 kann Köchly nur einzelnes, wie es ganz natürlich ist, anderswo nachweisen, der Vers selbst, der mit dem kräftigen  $α \dot{v} τ ο t$  so energisch einsetzt, findet sich nur hier.

Wir stehen am Ende des Nachweises, dass wir hier statt echter Dichtung eine Mosaikarbeit, einen armseligen Flickburschen vor uns haben sollen. Wer die ganze Stelle, wie wir sie von den aufgenähten Lappen befreit haben, im Zusammenhang liest, dem muss eine solche Behauptung frevelhaft vorkommen; nur bei dem entschiedensten Vorurtheil war es möglich, dass ein Mann von Köchlys Geist und Geschmack sich so weit verirren und die haltlosesten Ausstellungen vorbringen konnte, wobei er sogar einzelne seine Bemerkungen geradezu widerlegende Stellen übersah. Aus dem Läuterfeuer, worin leidenschaftlicher Eifer die alte Dichtung geworfen, ist sie unversehrt hervorgegangen und zum Probestein für das rasche Absprechen der Lachmannianer in Sachen unseres Dichters geworden.

In Lachmanns zweiter Fortsetzung will Haupt Eigenheiten des Stils finden, die man zum Theil als neuere Ausdrücke werde auffassen dürfen, wenn er auch dem Dichter derselben Gefühl für die Darstellungsweise des Gesanges zuschreibt, den er weiter führen wollte. Sehen wir aber, worin diese Eigenheiten des Stils bestehen sollen. Eigenaa Koovt- $\delta\eta\nu$  findet Haupt 498 bedenklich, da es nur noch  $\Omega$ , 98 stehe, also in einem [wenigstens nach Lachmann] späten Gesange. Aber, was Haupt übersieht, auch O, 152, in einem nach Lachmann wohl nicht gar zu späten Lied. Doch sehen wir hiervon ab, so begreifen wir nicht, wie man einen verschiedenen Stil darin erkennen dürfe, dass  $\varepsilon i \rho i \sigma \pi \alpha$ , welches

sonst nur mit Zeig verbunden wird und am Ende des Verses steht, hier bei dem synonymen Κρονίδης und in der Mitte des Verses sich findet; in eine solche Formelhaftigkeit lässt sich keine Dichtersprache einzwängen! Κοονίδης heisst Zeus in der ganzen Ilias, und findet sich dies auch zufällig nicht in der ersten Hälfte des ersten Buches, so wird doch Patroklos bei seiner ersten Einführung 307 in viel auffallenderer Weise ohne weiteres Μενοιτιάδης genannt, wobei uns die Bemerkung gestattet sei, dass gerade die dortige frühe Hervorhebung des vielbekannten und daher gleich wie Achilleus von seinem Vater bezeichneten Patroklos unter den übrigen Gefährten des Peliden (Πηλείδης - ήιε σύν τε Μενοιτιάδη καὶ οίς ετάροισι) nur durch die Bedeutung erklärt wird, welche derselbe für unsern Dichter später hat [so dass darin ein Beweis gegen die Liedertheorie liegt]. Den Accusativ εὐρύοπα finden wir ausser den angeführten Stellen nur  $\Theta$ , 206.  $\Xi$ , 265. 2, 331, die nach Haupt freilich alle zu nicht altechten Liedern gehören sollen. Der Accusativ εὐρύοπα setzt eine neben dem Nominativ εὐρύοπα stehende Form εὐρύοψ voraus. Dass Zeus hier am Anfange, wo er so vielfach erwähnt wird, noch mit zwei Beiwörtern erscheint, die nur ein paarmal sonst vorkommen, ψψιβρεμέτης (354) und ἀστεροπητής (580. 609), ist eben so wenig auffallend, wie dass das Beiwort des Hephaistos αλυτοτέχνης (571) nur Σ, 143. 391, des Olymp Bezeichnung als άγάννιφος (420) nur Σ, 186, als πολυδειράς (499) nur E, 754.  $\Theta$ , 3, als  $\alpha i \gamma \lambda i \epsilon i \varsigma$  (532) nur N, 243. v, 103 wiederkehrt. Der Homerische Dichter wählt unter den grösstentheils überlieferten Beiwörten meist nach Bedürfniss des Verses. So nennt er den Hephaistos zuerst κλυτοτέχνης (571), lässt ihn dann ohne Beiwort (600), um gleich darauf (607) ihn in vollständiger Beschreibung als περικλυτός Άμφιruneig vorzuführen. In den folgenden zwölf Büchern wird Hephaistos nur viermal nebensächlich genannt (E, 10. 23. 6, 195. I, 468; B, 426 steht "Ηφαιστος geradezu für Feuer); das erste Beiwort, auf das wir weiter stossen, ist gerade άμφιγυήεις (Ξ, 239), das zweite — denn ἄναξ und χαλχεὺς Headoros O, 214. 309 f. kommen nicht in Betracht αλυτοτέχνης (Σ, 143.391), dann wieder περιαλυτός Άμφιγυήεις (2, 383, 393, 462, und im spätern Schilde, 2, 587, 590), w neben Σ, 614 αλυτός Άμφιγνήεις — also gerade die Be wörter, die wir im ersten Buche fanden. Erst in Buch das einem andern Gedichte angehört, treffen wir auf ga neue Beiwörter des Hephaistos, πολύμητις und πολύφοι (355. 367). Κυλλοποδίων (331) findet sich schon Σ, 371 w Y, 270 substantivisch. Dass in den sehr spät gedichtet Stellen der Odyssee 3, 287. 297. 327. ω, 75 περικλυτός u πολύφοων stehen, kommt hier gar nicht in Betracht. Aeh lich wie mit Hephaistos verhält es sich mit dem Olyn Im ersten Theile des Buches kommt der Olymp zufäl nur einmal vor (44), ohne Beiwort, um so häufiger zweiten, und zwar zuerst 402 mit dem in Ilias u Odyssee verbreiteten μαχρός, dann 420 als άγάννιφος, ο Σ, 186 wiederkehrt (νιφόεις Σ, 616), weiter 499 πολυδειρ was ausser einer wohl spätern Stelle (E, 754) O, 3 si findet, in einem der trotz Haupt echtesten Theile der Iliendlich treten die Beiwörter μέγας (530) und αίγλήεις (5 hervor, von denen das erstere  $\Theta$ , 443, das andere N, 2 wiederkehrt. Sonst kennt die Ilias nur noch die Beiwör αἰπύς (Ε, 367. 868. O, 84) und πολύπτυχος (Θ, 411. Y, Wie kann nun Haupt hier von Eigenheiten des Stil und neuern Ausdrucksweisen sprechen? Scheinbarer ist a den ersten Anblick, dass καθεύδειν nur 611 und an fi Stellen der Odyssee sich findet, sonst immer εξίδειν; aber c Dichter folgt hier dem Bedürfnisse des Verses, wie er in äh licher Weise zwischen ήσθαι und καθήσθαι, ίζειν und καί ζειν wechselt, und dass gerade καθεῖδε nur einmal in c Ilias dem Verse gemäss war, ist eben so zufällig, als de es in der Odyssee fünfmal steht. Gar nichts vermögen ἄπαξ λεγόμενα zu beweisen, wie Friedländer längst g zeigt, deren in jedem Buche eine mehr oder minder l deutende Zahl zu bemerken. Wir führen hier nur aus de Lachmannschen ersten Liede an στέμμα (14. 268, nur no in der sogenannten zweiten Fortsetzung 373), Σμινθεύς (ξ άμφηρεφής (45), έχατηβελέτης (75), καταπέπτω (81), άνάπ νος (99), πρήγυον (106), προβέβουλα (113), άγέραστος (11 φιλοκτέανος (122), παλίλλογος (126), μεταφράζεσθαι (14 βωτιάνειρα (155), ηχήεις (157), ὑπεροπλίη (205); doch wir halten inne, indem wir noch ausdrücklich bemerken, dass wir alle Wörter weggelassen, die in der Odyssee oder nur noch an einer, oft spätern, Stelle vorkommen. Jene sogenannte zweite Fortsetzung dürfte gegen das sogenannte erste Lied hierin noch im Vortheil stehen. Wenn Haupt die Wiederholung des λοίγια ἔργα 573 aus 518 etwas ärmlich findet, so würde man dasselbe wohl mit demselben Rechte von 296: Ού γαρ έγως έτι σοι πείσεσθαι δίω nach 289: "4 τιν ού πείσεσθαι δίω in dem als untadelig geltenden ersten Liede behaupten dürfen. Ueberhaupt wird mit solchen Beweisen, wenn sie keine auffallendere Verschiedenheit zu Tage bringen, nichts geleistet [; es ist ein Unfug, dessen sich Männer, wie Lachmann, Haupt und Köchly, die sonst so leicht ihren Olympischen Donnerkeil schleudern, am wenigsten schuldig machen sollten].

Eben so wenig ist es nach unserer Ansicht Köchly geglückt, in dieser Fortsetzung ein wunderliches Kunststück des Dichters nachzuweisen, dass diese überall eine Art Gegenstück zur Mñvig bilde, sive rerum statum atque rationes sive personarum animum moresque respicis, quem in finem haud raro adeo ipsa archetypi sui verba aut integra aut paullulum varicata retinuit. So soll der am Meere zur Mutter flehende Achilleus (349 ff.) uns die ähnliche Lage des Chryses (34 ff.) m den Sinn rufen, und die einzelnen Ausdrücke sogar darauf als Parallelen rückweisen. Die Klage des Achilleus (353): Τιμε τ΄ν πέρ μοι ὄφελλεν Όλύμπιος έγγυαλίξαι, soll nicht allein darauf hindeuten, was freilich selbstverständlich, dass Achilleus die gebührende Achtung verweigere, sondern auch anspielen auf die Worte des Agamemnon 174 f.: Παρ' ἔμοιγε άλλοι, οί κε με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. We wird eine solche Beziehung im Ernst einfallen? Nun soll aber gar 357: Ώς φάτο δακρυχέων, τοῦ δ' ἔκλυε πότνια μήτε του, oben 43 entsprechen: Ώς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' έαλτε Φοϊβος Απόλλων, dem aus dem Olymp νυπτὶ ἐοικώς kommenden Apollon die aus dem Meer ἢὐτ' ὀμίχλη (359) ster ende Thetis, und letztere, die sich vor den Sohn setzt und ihn mit der Hand streichelt (360 f.), einen Gegensatz

l

bilden zur Athene, die hinter Achilleus steht und ihn bei Haare zieht (197). Doch wir lassen dieses Aufspüren vo Beziehungen, die uns durchaus eines irgend begabten Dichte unwürdig scheinen sund das Köchly, hätte ein anderer sich so weit vergessen, als geschmacklose Kinderei abgetrum haben würde], um so eher auf sich bernhen, als, wenn wirklich nachzuweisen ständen, wir sie eben so gut de ursprünglichen Dichter wie dem Fortsetzer zutrauen könnt. Köchly will ähnliche Beziehungen und Parodien auch andern Theilen der Ilias nachweisen, worauf wir nach hier mitgetheilten Probe, die auch den Zank im Olymp für ein ergetzliches Gegenstück zum Streit zwischen Agamemnon und Achilleus hält, durchaus nicht begierig sind, vielmehr müssen wir höchlich bedauern, dass Köchlys Scharfsinn hier auf abschüssiger Bahn immer weiter abirrt, leidenschaftlich bemüht, Schwächen und Fehler da zu finden, wo er sie wünscht, um das einmal feststehende Princip um jeden Preis zu stützen, wobei er auf die Widerlegung anderer wenig achtet oder sie durch einen blossen Blick zu verscheuchen meint.

So glaubt er meine Ansicht über das in Buch B eingeschobene Lied durch die Bemerkung zu beseitigen, es blieben bei dieser noch viele von ihm früher hervorgehobene Anstösse übrig, die er dann kurz aufzählt: wer aber meine betreffende Ausführung erwägt, wird diese Behauptung fir völlig unbegründet halten müssen. Er entstellt weiter meine Vermuthung, indem er darüber so berichtet, als ob ich B, 1-47 für eine Interpolation halte, da ich doch so ausdrücklich, wie man es nur sagen kann, diese Stelle als eine integrirenden Theil des grossen Liedes bis zur μήνιδος ἀπό & énous betrachte, in welche der andere grosse Gesang von Buch I'—H und als Zwischenstück ein kleineres Lied eingeschoben worden. Wenn er äussert, ich werde ohne viele und grosse Athetesen nicht fertig, so nehme ich nur zwei grössere Athetesen an, die des Traums, welche ja auch Köchly als schlechteste Einschiebung verwirft, und die von 299-330, die uns durchaus, wie auch Lachmann, geboten scheint; den übrigen kleinern Athetesen stimme ich mit Ausnahme

von ein paar Versen mit ihm überein. Köchty aber hat zu viel kühnern Mitteln seine Zuflucht nehmen müssen, er hat unmittelbar hintereinander folgende Verse auseinandergerenkt, um daraus Bestandtheile zweier ganz verschiedener Gedichte, wirkliche disiecti membra poetae, zu gewinnen, bald von hier die eine, von dort die andere Hälfte eines Verses genommen, auch denselben Vers mehrfach für beide Gedichte in Anspruch genommen, so dass, wenn es auf Kühnheit ankommt, ihm auf jeden Fall der erste Preis zusteht. Meine Bedenken gegen die beiden von ihm durch eine so ungemein kühne Zersprengung gewonnenen Lieder hat er keines Wortes gewürdigt, und seine eigene Behauptung, das von mir hergestellte Lied widerstreite sich selbst, durch nichts erwiesen.

Was Köchly jetzt über den Schluss seiner beiden im zweiten Buch entdeckten Lieder sagt, ist nur für denjenigen von Bedeutung, der sich zum Glauben an jene bestimmen kann. Im Lied vom Traume sollen an 452 sich die Gleichnisse 455 — 483 und zum Schlusse die Stelle von der Rüstung der Troer 786-815 nebst I, 1-14 anschliessen, das andere von der Volksversammlung zum Schlusse zwei Gleichnisse gehabt haben, die jetzt weggefallen. Lachmann hatte 786-815 für gar zu dürftig gehalten, als dass er **sich** hätte entschliessen können, sie und  $\Gamma$ , 1-14 seinem zweiten Liede zuzutheilen. Und wir müssen Lachmanns Urtheil um so entschiedener billigen, als diese Stelle nur als Einleitung zu dem ganz schlechten Katalogos der Troer gedichtet scheint. Köchly meint freilich: Hi versus et rerum alioquin ignotarum copia et sermonis verborumque proprietate Prorsus abhorrent a solita centonariorum iciimitate. Als ob denn nothwendig jeder spätere Dichter ein Centonarius sein Tisste. Und was zunächst die rerum alioquin ignotarum cora betrifft, so beschränkt sich diese — denn Polites als Sohn des Priamos wird N, 533.  $\Omega$ , 250 genannt — auf die Sabe zweier Oertlichkeiten, des Grabhügels des Aisyetes den Mann selbst finden wir N, 427 genannt — und eines Batieia genannten Hügels, den, wie es sonderbar genug

heisst, die Götter das Denkmal der Myrine nennen\*). Der Dichter dieser Verse scheint absichtlich mit einer gewissen Gelehrsamkeit, die er doch wohl aus andern Liedern schöpfen konnte, zu prunken. Sonst kennt die Ilias das Denkmal des Ilos (K, 415. Λ, 166. 371 f.) und die Καλλικολώνη (Y, 53. 151), welche letztere Welcker (Kleine Schriften II, LXXIV) für den τύμβος Αἰσυήταο γέροντος hält. Vielleicht ist dieser τύμβος Αἰσυήταο aber nichts anderes als eine reine Erfindung des späten Dichters nach dem σημα oder τύμβος "Ιλου παλαιοῦ, wo sich das παλαιοῦ leichter erklärt als hier γέρων; denn es deutet auf die lange Zeit, die seit dem Tode des Ἰλος verflossen, was hier γέρων unmöglich bezeichnen kann. Die Βατίεια nebst einer Nachricht von der Myrine mag der Dichter überkommen haben. Die ganze Stelle 786 -815 leidet so sehr an der magersten Dürftigkeit und der handgreiflichsten Ungeschicklichkeit, dass fast nicht zu begreifen, wie Köchly sich dafür erklären konnte. Wie kommt denn Iris auf einmal als Botin von Zeus, der wahrlich nicht zu fürchten brauchte, die Troer würden die Rüstung der Achaier nicht merken! Der Anfang ist nach 5, 166 f. (vgl. Α, 715): Εἰ μὴ Πηλείωνι ποδήνεμος ἀκέα Ἰρις ἄγγελος ήλθε θέουσ' ἀπ' Όλύμπου, und Ω, 561: Διόθεν δέ μοι άγγελος ήλθεν. Wie ungeschickt ist das beziehungslose σὺν άγγελίη άλεγεινη, das einer Erklärung bedürfte, nach άγγεlog! Und die Botschaft kommt ja nicht an die Troer, sondern an Priamos und Hektor, die wir, ohne dass wir irgend eine Veranlassung gerade zu dieser Erfindung sähen, in einer Versammlung finden, wo sie sogar Reden (ἀγοραί) halten, ohne dass wir erführen, was sie denn eigentlich sprechen. Das wunderliche ἀγορὰς ἀγορεύειν ist diesem Dichter eigenthümlich. Wie viel verständiger wird die Versammlung der Troer H, 345 f. eingeleitet, welche Stelle doch auch einer spätern Zudichtung angehört! Weit passender würde Iris den

<sup>\*)</sup> Man würde eher umgekehrt denken, der dunklere Name Βατίεια sei die Götterbezeichnung als das umschreibende σῆμα Μυρίνης, und gar noch mit dem Beiwort πολυσκάρθμοιο. Ueber die Göttersprache vgl. Nägelsbachs Homerische Theologie V, 6. Die Bezeichnung der Götter geht sonst voraus, die der Menschen folgt.

Priamos in seiner Wohnung finden oder am Skaiischen Thore, wo er Γ, 146 ff. mit den γέροντες sitzt. 789 ist wunderlich zusammengeschweisst aus H, 415 und I, 36 (258), der ganze Ausdruck gezwungen. Wie ungeschickt und abgebrochen tritt hier der aus Γ, 129 entlehnte Vers ein: Άγχοῦ δ' ἱσταμένη προσέςη πόδας ιδικά Ιρις! Das άγχοῦ Ιστάμενος steht immer nur dann, wenn früher die bestimmte Person genannt ist, zu welcher der Redende tritt. Vgl. B, 172. A, 92. 203. E, 123. A, 199. N, 462. 768. E, 356 u. s. w. 791 ist nach N, 216 (vgl. Y, 81) gebildet, die Anknüpfung aber etwas hart, wie auch das folgende og ungefüg genug uns den Polites als Späher einführt. Hatte dieser Polites wirklich die Aufgabe, nach den Bewegungen der Achaier zu spähen, so bedurfte es der Iris nicht, und er müsste auch sogleich erscheinen, die Nachricht mitzutheilen. Dass er als Späher auf seine Fussschnelle vertraute (ποδωκείη findet sich nur hier; der Homerische Dichter sagt ποσί κραιπνοῖσι πεποιθώς, Z, 505. X, 138), ist kein besonders glücklicher Zusatz, der Ausdruck ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν nichts weniger als treffend gewählt, um das Ausrücken der Achaier zu bezeichnen, aber gewiss nicht durch Heynes έφορμηθείεν zu verbessern. Δέγμενος ὁππότε ist wohl aus Σ, 524, wie 795 etwa nach 11, 720. P, 326 (585). Y, 82. Die Wiederholung des προσέφη πόδας ωπέα Ιρις (790) wirkt unangenehm, und der Wechsel zwischen προσέφη und μετέφη würde die Sache kaum besser Aristarchos wollte 791—795 auswerfen, aber seine Gründe treffen wohl zu, ohne die Unechtheit in einem überhaupt so schlechten Stück zu beweisen. Dass die Rede, Welche wir 795-806 lesen, dem Sohne des Priamos schlecht ansteht, ist nicht zu leugnen, eben so wenig, dass zu den Vorwürfen gegen Priamos keine Veranlassung gegeben ist, auch die Ausführung höchst ungeschickt, wie schon Heyne bemerkt. Wie kann Polites seinen Vater mit ὧ γέρον anreden und ihm seine Redseligkeit vorrücken? Bei Hermes 2, 411. 460 ist die Anrede des Priamos α γέρον wohl an der Stelle. Zu alei voi qihoi vgl. A, 177. Und wie kommt der Späher dazu, sich auf einmal von Priamos abzuwenden und in einer so ungemein nüchternen Weise 802 den Hektor

aufzufordern? Zu 802 vgl. T, 192; aber ein zu ἐπιτέλλοι so hinzugefügtes ὧδέ γε ῥέξαι findet sich nirgends. Wund lich ist es, dass der Rüstung der Troer gar nicht gedac sondern nur der einfältige Rath ertheilt wird, die Bundgenossen von ihren Heerführern befehligen und anordn zu lassen, wozu der Rath des Nestor 362 ff. Veranlassu gab. Und was hat ein Späher überhaupt Rath zu ertheile Bei der Masse der Bundesgenossen schwebt die freilich e interpolirte, aber wohl schon vor unserer unglücklich Dichtung eingeschobene Stelle 130-133 vor, bei der Vo schiedenheit der Sprache, die als Grund des Rathes g 1, 437; der Satz ist seltsam genug allgemein ausgesproch wie das nur in der Odyssee (λ, 365) vorkommende steher Beiwort πολυσπερής zeigt. Unseres Dichters ganz würch ist ανήρ, ολσί περ άρχει, das ganz neue έξηγεῖσθαι, wo bei Homeros immer das einfache ἡγεῖσθαι steht, und das se sam eintretende, dem Dichter fremde πολιήτης (πολίτης 558. X, 429 (?). η, 131. ρ, 206). Die Rüstung, welche do die Hauptsache, tritt nebensächlich erst am Schlusse herv Auf das nur hier vorkommende Medium von κοσμεῖν (v B, 554. 704. 727. \(\mu\), 379. 388) wollen wir kein Gewic legen. Aber die ganze Ungeschicklichkeit und Schwäc des Dichters tritt wieder im Folgenden hervor, wo Prian eben so wenig etwas erwiedert als Hektor, von dem ble gesagt wird, er habe die Göttin erkannt; denn das mi doch das seltsame οὖτι θεᾶς ἔπος ἡγνοίησε (vgl. A, 536 N, 28.  $\epsilon$ , 77 f.) wohl heissen sollen. Woran er sie erkan das fällt dem Dichter gar nicht ein irgend hervorzuheb Vgl. dagegen I, 396 f. N, 62 ff. Hektor löst, ohne ein Wo zu sagen, ohne den Priamos zu befragen, die Versammlu auf, wobei der Dichter das λῦσεν δ' ἀγορην αλψηρήν (T, 2' benutzt zu haben scheint. Und was thut nun Hekto Davon, dass er den Rath wegen der Bundesgenossen b folge, ist hier nicht die Rede, ja er selbst tritt gar nic handelnd auf, sondern es heisst nur 'sie stürzten zu d Waffen', in einer unserm Dichter eigenthümlichen, nich weniger als anschaulichen Redeweise. Und statt die Rüstu weiter zu beschreiben, begnügt er sich mit der anderswoh (Θ, 58 f.) genommenen Bemerkung, wie das Volk mit grossem Getöse aus den geöffneten Thoren gezogen, und springt dann sofort zum Hügel Batieia, wo die Troer und Bundesgenossen sich geordnet. Das seltsame διέκριθεν, das man fast veranlasst sein könnte auf die Trennung der Bundesgenossen von den Troern zu beziehen, ist aus B, 475 genommen, wo es aber nur im Gleichnisse steht: "Ωστ' αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομιῦ μιγέωσιν, und dann der eigentliche Ausdruck folgt: "Ως τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα ὑσμίνηνδ' ἰέναι.

Wie scharf Köchly auch sonst alles Ungeschickte hervorzuheben weiss, dieses schlechte Stück hat Gnade vor seinen Augen gefunden, weil es zu seinem Liede vom Traume zu passen schien\*). So verblenden sich die Nachfolger Lachmanns nur allzuhäufig in leidenschaftlichem Streben, ihre Lieder herauszufühlen. Das Prooimion und das erste Buch, das genau mit dem Anfang des zweiten zusammenhängt, scheinen uns den entschiedensten Beweis gegen die Liedertheorie zu bilden; so lange die Lachmannianer nicht den Anstoss, welchen das erstere nach verständiger Erklärung ihnen bietet, weggeräumt, so lange sie nicht mit triftigern Beweisen gezeigt, dass das erste Buch nicht ursprünglich in dieser Weise zusammengedichtet worden und der Anfang des zweiten bis 47 sich unmöglich unmittelbar daran augeschlossen haben könne, so lange fehlt ihrem ganzen Verfahren Grund und Boden. Hier halten wir sie zunächst fest, obgleich auch anderwärts Veranlassung genug geboten ist, ihre Fehlschlüsse zu enthüllen, besonders auch im eilften Buche. Das erste Buch der Ilias ist so kunstvoll gegliedert und so glücklich ineinander gefugt, dass es als ein untheilbares Ganzes jedem Versuch, es zu zerstückeln, den entschiedensten Widerstand leistet, und zugleich gibt es sich als Anfang eines grossen Gesanges zu erkennen, der erst bei μήνιδος ἀπόφδησις seinen Endpunkt erreicht. Mögen

<sup>[°)</sup> In seinen Iliadis carmina XVI (1861) hat Köchly den Katalogos der Troer aufgegeben. Sein Lied  $Oveloo_{\mathfrak{S}}$  schliesst mit B, 483 und die  $Oveloo_{\mathfrak{S}}$  das funfte Lied, beginnen mit  $\Gamma$ , 1.]

Duntzer Abhandlungen.

die Lachmannianer immer fortfahren, das, was sie gegen unsere Ilias auf dem Herzen haben, in aller Schärfe auszusprechen, es kann dieses der wahren Beurtheilung des Gedichtes nur zum Vortheil gereichen, aber wünschen müssen wir doch, dass ihre sprachlichen und sachlichen Beobachtungen durchaus zuverlässig sein möchten, was, wie wir gesehen, nicht immer der Fall ist. Auch dürfte es in ihrem eigenen Vortheil liegen, die Entgegnungen der andern Partei weniger vornehm abzufertigen. Bei Köchly tritt diese Vornehmheit in der bezeichneten Abhandlung eben so unangenehm auf als das starke Selbstbewusstsein, dass er nicht sei wie so viele andere, die sich nicht genug beeilen können, mit dem, was sie eben gefunden, brühwarm hervorzutreten, obgleich auch diese Abhandlung Zeugniss davon gibt, dass, wie durchgearbeitet sie auch sein mag, doch das Urtheil oft zu rasch und ohne genaue Würdigung des Thatbestandes gefasst worden. Mögen sie immerfort ihre Pfeile gegen die jetzige Ilias richten, wir wollen nicht halten und verthei- digen, was schwach und schlecht ist, aber eben so wenig durch sophistische Künste die schöne echte Dichtung uns schmälern lassen, und so stehen wir mit grösster Entschiedenheit für die Untheilbarkeit und hohe Vortrefflichkeit deersten Buches der Ilias mit Bergk, Hiecke und vieleandern ein, welche die Unhaltbarkeit der dagegen vorgebrachten Hauptgründe klar eingesehen und muthig aus gesprochen haben, unbekümmert um das Achselzucken derjenigen, die uns oft erinnern an das Terenzianische:

Faciunt nae intellegendo, ut nihil intellegant.

## ZUSATZ.

In sehr umständlicher und schwerfälliger Weise hat L. von Hoermann in dem ersten Hefte seiner 'Untersuchungen über die Homerische Frage' (Innsbruck 1867) 'die einheitlichen Elemente des ersten Gesanges der Ilias besprochen, und besonders die Versuche von Näke, Lachmann, Köchly, Ribbeck und Lauer einer Untersuchung unterzogen. Der

vorliegende Aufsatz wie der über das Prooimion der Ilias war ihm unbekannt geblieben. Irrig wird mir hier (S. 73 ff.) die Ansicht zugeschrieben, 420—427 und 493—496 seien zu streichen, was ich nur als letzte Zuflucht angegeben hatte, im Falle der chronologische Widerspruch unerträglich sein sollte. Der Verfasser macht manche richtige Bemerkungen, aber wenn er aus 312 und 390 schliessen will, der Dichter habe die Beschreibung der vollzogenen Wiedererstattung der Chryseis zu geben beabsichtigt, so dürfte es mit diesem Beweise misslich bestellt sein. Der Vers:

Ol μèν ἔπειτ' ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα (vgl. δ, 812. ο, 474) bezeichnet einfach die Abfahrt, enthält nicht 'ein specielles Moment der Fahrt selbst', sondern nur das Fahren auf dem Meere nach der Lösung des Schiffes, und wenn 388 in:

Ές Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι, Achilleus die Zurückführung der Chryseis als noch nicht vollendet, sondern in der Ausführung begriffen durchdas Präsens, nicht als schon begonnen durch das Imperfectum bezeichnet, so folgt daraus gar nichts. Aber die ganze Composition zeigt, dass die wirkliche Rücklieferung der Chryseis und die Vollziehung des gelobten Opfers beschrieben sein musste, wogegen die Bedenken wider die Einheit von Seiten der Liedertheorie sich besonnener Betrachtung als Missgriffe verrathen und sich in Nichts auflösen, wenn man ihre Gründe eingehend erwägt.

## DER SCHIFFSKATALOG DER ILIAS.\*)

Wie August Mommsen in einem kurzen, aber inhaltreichen Aufsatz in Schneidewins 'Philologus' V, 522 — 527 den Beweis geliefert hat, dass die Heimat des Homerischen Schiffskatalogs in Boiotien zu suchen sei, so hat der scharfsinnige und geschmackvolle Köchly um die Herstellung der ursprünglichen Gestalt desselben in dem Vorwort zum Zürcher Lectionskatalog vom Sommer 1853 sich ein grosses Verdienst erworben. Wie unbequem auch manchem die Thatsache sein mag, den Beweis, dass der Schiffskatalog ursprünglich in Strophen von fünf Versen gedichtet worden, und zwar in der Weise, dass hinter jeder Strophe ein Sinnabschnitt stattfinde, hat er vollständig erbracht: denn unmöglich kann es als Zufall gelten, dass von den 28 Abschnitten des Katalogos eilf ohne irgend eine Aenderung sich diesem Gesetz fügen, neun andere, wenn man diejenigen Verse streicht, welche schon aus sonstigen Gründen von ältern oder neuern Kritikern verworfen worden sind, und dass auch in den übrigen Fällen die jetzige Abweichung von der fünfzeiligen Strophe leicht erklärt oder weggeschafft werden kann. Indessen hat auch Köchly die Untersuchung noch nicht zum völligen Abschluss gebracht, und so möge

<sup>[\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie 1855, 415-421.]

ns gestattet sein diejenigen Punkte hervorzuheben, worin elbe einer Berichtigung oder Erweiterung bedürftig int.

Höchst auffallend ist es, dass der Katalogos nach der Boiotien aus angestellten Rundreise bei Aitolien plötzabspringt und (645) ohne irgend einen besondern Ueber-; sich zu den südöstlich von Griechenland liegenden n Kreta, Rhodos, Syme u. s. w. wendet, dann aber mit einen neuen Sprung macht, um die Thessalischen Völker zuholen\*). Freilich meint Mommsen, da nach Aitolien Bergvölker der Quellgebiete des Acheloos und seiner isse nicht hätten genannt werden können, so hätte die ählung jedenfalls einen Sprung über die starken völkerdenden Berge machen müssen; allein einige Völker gehen ist etwas ganz anderes, als die einmal eingeschla-Richtung verlassen, ja umkehren und zwar ohne irgend 1 denkbaren Grund. Wollte der Dichter nicht von 1 südöstlichen Inseln ausgehen, so musste er diese ganz as Ende stellen, sie auf die Erwähnung des Europäischen chenlands folgen lassen. Auch 'die Folge jener Inseln t muss als auffallend gelten: denn statt der geograthen Lage zu folgen, wird hier von Kreta gleich auf los übergegangen, dann das nördlicher liegende Syme hnt und mit einer Anzahl anderer zum Theil gerade chen Kreta und Rhodos gelegener Inseln geschlossen.

Döttiger berichtet am 7. November 1794 (Literarische Zustände Zeitgenossen I, 82 f.): 'Goethe hatte bei einer vorhergehenden blesung die Bemerkung über den Catalogus navium gemacht, dass ir nach einer fest angenommenen Rangliste die Völkerschaften nebeneinander stellen lasse. Dies erhelle ganz deutlich daraus, er da, wo die Myrmidonen jetzt nicht standen, weil sie mit dem leus still sassen, sie doch in Reih und Glieder stellt, V. 681-694. dier von der Rechten zur Linken gehende Ordnung war also beim er nicht willkürlich, sondern er singt nach Stammsagen und angenen Registern. Agamemnon führt allem Anschein nach das de bataille. Zugleich wurde nach d'Anvilles Karte von Griechender Weg aufgespürt, in welchem Homer bei der Aufzählung geht. angt mit Aulis an und macht einen doppelten Kreis.']

Hiernach dürfte die Vermuthung kaum abzuweisen sein, dass die ganze Stelle 645—680 dem Katalogos ursprünglich fremd gewesen. Dass der Katalogos nicht vollständig war, dass der Boiotische Dichter die ihm fern liegenden südöstlichen Inseln überging, ohne sich der Bedeutung des Idomeneus für die Ilias zu erinnern, dürfte keineswegs so anstössig, vielmehr für diesen selbst sehr bezeichnend sein. Eingeschoben wurde die Stelle gerade vor dem einen entschiedenen Uebergang bildenden  $v\bar{v}v$   $\alpha\bar{v}$  681.

Die von uns für eingeschoben gehaltenen Verse bestehen aus vier Abschnitten, von denen die zwei letzten gerade fünfzeilige Strophen und die beiden ersten von Köchly sehr leicht auf dasselbe Mass gebracht worden sind. Allein bedenklich scheint es uns mit Köchly 657 als echt beizubehalten, da nach den wenigen Versen das aufnehmende  $\tau \tilde{\omega} v$ μεν Τληπόλεμος δουρικλυτός ήγεμόνευεν kaum an der Stelle sein dürfte. Ganz anders verhält sich die Sache 636. Somit würde der Dichter dieser eingeschobenen Verse einmal das Strophengesetz verletzt haben, was aber weit entfernt ist gegen dieses selbst irgend zu zeugen. Sonst dürfte noch die Bezeichnung von Kos als 'Stadt des Eurypylos' 677 nicht ohne Anstoss sein, nicht weniger der zu ängstlich das Lob der Schönheit des Nireus beschränkende Vers 674: τῶν άλλων Δαναών μετ' αμύμονα Πηλείωνα, der anderswo (P, 280.  $\lambda$ , 470. 551) wohl an der Stelle ist. 653 ist aus E, 628 genommen.

Wenden wir uns von diesen Einschiebungen zu der Aufzählung der Thessalischen Völker, so muss hier das willkürliche Abspringen von der im ganzen nicht zu verkennenden Reihenfolge höchst auffallend erscheinen. Wie der Dichter von Boiotien aus in südwestlicher Richtung sich bewegt, so schlägt er in Thessalien, das er im Südwesten betritt, den nordöstlichen Weg ein. Von dem Aitolien zunächst liegenden Reiche des Achilleus ausgehend, das ir Dolopien beginnt und sich bis Trachinia am Malischen Meerbusen, ja noch weiter östlich erstreckt, geht er nördlich meist in der Nähe des Meeres sich haltend; Autron, Pteleor Pyrasos treten hervor, weiter Pherai und Iolkos, dan

Methone, Olizon, Meliboia; auf einmal aber springt er nach Hestiaiotis über, wo er Trikka, Ithome und Oichalia nennt, macht aber dann einen noch weitern Rücksprung bis zum Pagasaiischen Meerbusen südwestlich von Iolkos. Hierauf erst wird die 729 unterbrochene, allmählich fortschreitende Richtung wieder aufgenommen, indem der Dichter sich weiter nordwestlich wendet nach Gyrton, Argissa und Oloosson. Wenn wir aber lesen:

Γουνεύς δ' ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας τῷ δ' Ἐνιῆνες ἕκοντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί, οῦ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί' ἔθεντο, οῦ τ' ἀμφ' ἡμερτὸν Τιταρήσιον ἔργ' ἐνέμοντο,

haben wir uns unter den Sitzen der Enienen und Perraiber einen weit nach Osten und Westen ausgedehnten Directionen Strich zu denken, und Kyphos selbst liegt ohne Zweifel nördlich von Oloosson. Doch zum Schluss werden wie wieder südöstlich nach dem Pelion geführt, wo die Magneten wohnen. Unmöglich kann eine solche bunte Folge den unverkennbaren Spuren der ganz richtigen geographischen Ordnung dem ursprünglichen Dichter zur Last fallen, dem wir zu seinem Rechte verhelfen, wenn wir 729—737 und 756—759 ausscheiden. Aber auch den von Köchly bei behaltenen V. 752: δς δ ξς Πηνειον προΐει καλλίρρουν ύδωρ, müssen wir fallen lassen, so dass der Katalogos nach den oben angeführten vier Versen mit den auch von Köchly als En dvers angenommenen Worten abschliesst:

Οὐτοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν, mit Rückbeziehung auf 487:

Οί τινες ήγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν.

Betrachten wir die von uns für interpolirt erklärten Verse, so haben wir hier zwei Abschnitte (734—737. 756—759), die dem Grundgesetz zuwider nur aus vier Versen bestehen; denn es ist völlig verfehlt, wenn Köchly aus Strabo 5, 15 den Nachweis liefern will, noch dieser Schriftsteller habe nach 734 einen andern jetzt untergegangenen Selesen, wie etwa:

Νηλείην Παγασάς τε παραί Βοιβιίδα λίμνην, doch Strabo selbst, wo er unsere Stelle behandelt (IX, 5, 18),

sie ganz so anführt, wie wir sie heute lesen. An der erstern Stelle, wo er 711 f. bespricht:

Οι δε Φεράς ενέμοντο παραί Βοιβηίδα λίμνην, Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐνκτιμένην Ἰαωλκόν, beschreibt Strabo ausführlich das Gebiet von Pherai, wozu Pagasai, Iolkos und das spätere Demetrias gehören; Neleia, Ormenion, Olizon und andere Orte werden hier nur insofern erwähnt, als sie von Demetrios zu der von ihm gegründeten Stadt Demetrias gezogen wurden, und des Boibeischen Sees wird in gleicher Weise gedacht, weil er in der Nähe von Pherai liegt. Nachdem er dann der Auflösung der Herrschaft von Pherai mit wenigen Worten Erwähnung gethan, schliesst er die Beschreibung dieser Gegend mit ein paar Bemerkungen über den Fluss Anauros und das betreffende Meerufer. Sonach kann aus dieser Stelle eine dem Strabo vorliegende abweichende Gestalt von 734 ff. durchaus nicht gefolgert werden. Wenn einige 711 lasen: Θὶ δὲ Φεράς ἐνέμοντο παρὰ κρήνην Υπέρειαν, so beweist dies keineswegs, wie Köchly will, 'olim in constituendis finitimorum regnorum finibus turbatum esse', sondern es war dies nur eine grillenhafte Schlimmbesserung, welche durch den Anstoss veranlasst wurde, den man an der Zusammenstellung παραί Βοιβηίδα λίμνην, Βοίβην καὶ Γλαφύρας nahm; des ungefügen Sees glaubte man sich mit leichter Hand entledigen zu können, indem man an seiner Stelle die Quelle Hypereia einführte, da eine solche sich in der Stadt Pherai befand. Man war aber weit entfernt, deshalb die gleichnamige Quelle 734 wegschaffen zu wollen.

Der Dichter der von uns ausgeworfenen Verse hat sich die Sache sehr bequem gemacht. Die unmittelbar aufeinander folgenden Versanfänge οῦ δ' εἰχον, οῦ τ' ἔχον und . οῦ δ' ἔχον, οῦ τ' ἔχον (729 f. 734 f.) verrathen doch eine gar zu grosse Armuth; denn um derjenigen Fälle nicht zu gedenken, wo mehrere Verse dazwischen treten, wie 500 — 504. 519—523, ist das einzige ähnlich scheinende Beispiell dieser Art, 584 f., doch bei weitem weniger auffällig, ja dieser Verse 505 und 634 hat Köchly mit Recht ge—

strichen. Ein weiteres Armuthszeugniss hat der Verfasser der Verse sich 730 mit Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, ausgestellt, wo schon das nach dem Namen der Stadt gesetzte πόλιν Εὐρύτου auffallend ist, das nur in einer andern eingeschobenen Stelle 677 ein Gegenstück findet, wie Οἰχαλιῆος nach Οἰχαλίην an 596, dessen Unechtheit sich unten ergeben wird. 758 ist Πρόθοος θοὸς nicht ohne Anstoss, noch mehr das nach dem einfachen οῦ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον ναίεσκον ganz unnöthig den zweitvorigen Vers aufnehmende τῶν μὲν ἡγεμόνευεν. Man vergleiche dagegen 636. 650.

Den bisher ausgestossenen Abschnitten glauben wir noch einen andern nachsenden zu müssen; wir meinen die sieben auf die Aitoler bezüglichen Verse (638 ff.):

Αλτωλών δ' ήγειτο Θύας, 'Ανδραίμονος νίός, 
οι Πλευρών' ένέμοντο καὶ "Δενον ήδὲ Πυλήνην 
Χαλκίδα τ' ἀγχίαλον Καλυδώνά τε πετρήεσσαν' 
οὐ γὰρ ἔτ' Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν, 
οὐδ' ἄρ' ἔτ' αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέα; ρος, 
τῷ δ' ἐπὶ πάντ' ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοισιν. 
τῷ δ' άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.

Köchly hat hier die Fünfzahl durch Wegwerfung der beiden ungeschickten Verse οὐ γὰρ — Μελέαγρος hergestellt; allein der durch seinen seltsamen Ausdruck auffallende Vers  $\tau \tilde{\omega}$ ό' ἐπὶ πάντ' ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσιν, der nach λ, 524 f. (ἐμοὶ δ' ἐπὶ πάντ' ἐτέταλτο) gebildet ist, scheint Serade auf die von Köchly ausgeworfenen Verse sich zu be-Ziehen, die den Grund enthalten, weshalb auch die Kalydonier unter Thoas stehen; πάντα soll nemlich hier ebenso Wie in der Stelle der Odyssee mit ἐπετέταλτο verbunden werden und auf die 639 f. genannten Orte gehen, so dass ασσέμεν Αλτωλοίσιν die entferntere Beziehung angibt. Muss aber dieser Vers zugleich mit seinen Vorgängern fallen, so erhalten wir eine Strophe von vier Versen, was bestimmt darauf hindeutet, dass diese Erwähnung der Aitoler hier arsprünglich nicht gestanden haben könne. Bei einer lückenlosen Aufzählung der Heerführer der Achaiischen Völker darf die Uebergehung der Aitoler mit ihrem weniger bekannten Thoas kaum auffällig erscheinen. Fehlen ja aud die Messenier ganz und gar.

In den ursprünglichen Abschnitten des Katalogos finden sich einzelne Strophen, die uns Köchly mit Unrecht leibehalten zu haben scheint. Hierher gehört zunächst die Erzählung von Thamyris bei der Erwähnung von Dorion (594); denn wir können Köchly darin nicht beistimmen, dass der Dichter sich hier, weil er des trockenen Tons einmal satt gewesen, eine episodische Abschweifung erlaubt ha be Mag man immer glauben, die genealogischen Dichter hätten bei sonstiger strenger Strophendichtung solche freiere zählungen eingeschoben: hier war nach der schon etwas ausgeführtern Schilderung der beiden Oberfeldherrn keine besondere Noth, die Trockenheit zu unterbrechen, und hatte der Dichter wirklich diese Absicht, so durfte er doch um so weniger bei der zufälligen Erwähnung einer Stadt die Gelegenheit vom Zaune brechen, als ihm gerade Nestor, der unmittelbar darauf genannt wird, einen höchst ergiebigen Stoff zu unterhaltenden Geschichten bot. Wir scheiden unbedenklich 594 - 600 aus, wodurch wir die regelmässige Strophe erhalten. Die Einschiebung scheint durch den Wunsch veranlasst, auch einen Ort Messeniens in den Katalogos zu bringen, und zwar in besonders hervorragender Weise. Die in demselben Verse mit Dorion genannten Städte Helos md Pteleon sind ganz willkürlich aufgegriffene Namen, die weder in Elis noch in Messenien nachzuweisen sind. Vgl. 584. 694-

Auch die Ausführung über die Abanten scheint uns derne Charakter des Katalogos völlig fremd, wogegen die kuze Erwähnung, dass das Volk des Philoktetes, wie dieser selbst, im Bogenschiessen besonders erfahren gewesen (724), gunz an der Stelle ist. Wir halten 530 und 541 — 544 für eingeschoben. Der nach der frühern Erwähnung der Abanten (536) unnöthige, ja anstössige, aus J, 464 genommene Vern Kalzwodorriädig, μεγαθύμων ἀρχὸς Αβάντων, ward eingefügt, um die Beschreibung der Abanten anzuknüpfen. 537 f. enthalten die nähere Ausführung von Eißouar, woher sich 539 sehr ungeschiekt anknüpft:

οί τε Κάρυστον έχον ήδ' οί Στύρα ναιετάασχον,

als ob die hier genannten Orte nicht zu Euboia gehörten. In gleicher Weise dünkt uns die so ganz einzeln und unberechtigt stehende Bemerkung über die Stellung der Phokeer nahe bei den Boiotern höchst verdächtig, besonders da sie am Schluss nach der Anführung der Schiffszahl steht. Müssen demnach 525 f. fallen, so schliessen sich diesem Wegfalle leicht 518 und 522 f. an, wo die Erwähnung von Lilaia am Kephisos nach der allgemeinen Anführung des von dort kommenden Stromes nicht ohne Anstoss ist.

Köchly hat 651 und 745 die Hinzufügung des Meriones zu Idomeneus und des Leonteus zu Polypoites mit Recht gestrichen. Ganz ähnlich verhält es sich aber mit den dem Diomedes beigegebenen Heerführern Sthenelos und Euryalos 564 ff., wo noch wunderlich genug dem Diomedes der Oberbefehl über alle mit den Worten συμπάντων δ' ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης ausdrücklich zugeschrieben wird. Fallen aber 564—567 aus (568 begann demnach ursprünglich etwa τῷ δ' ἄρ' ἄμ', wie Köchly 652 herstellt), so muss auch noch einer der vorhergehenden Verse ein falscher Zusatz sein, und dürfte sich leicht 562 sowohl durch die Verbindung einer Insel mit einer Stadt auf dem Festlande, die schon den Alten auffiel, als durch das hier nachschleppende κοῦροι ἐχαιῶν ausscheiden.

In dem die Arkader betreffenden Abschnitte will Köchly 607 und 614 streichen; allein gegen den erstern Vers liegt kein irgend entscheidender Grund vor, es spricht vielmehr alles gegen den durchaus unnöthigen, nichtssagenden Vers:

Αἰπότιον παρὰ τύμβον, ἵν' ἀνέρες ἀγχιμαχηταί.

Ενχιμαχηταί ist bei Homer sonst überall Beiwort der Dardaner, und zwar findet es sich nur in der Anrede Τρῶες

Αύχιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί.

In den einleitenden Versen 484 — 493 möchte Köchly wei Strophen beibehalten. Das längst bemerkte Ungefüge der Verbindung sei leicht wegzuschaffen, meint er, wenn man 491 statt εἰ μή lese εἰ καί, oder 491 f. nach 486 stelle. Allein auf beiden Wegen, von denen der erstere schon an sich sehr misslich erscheint, wird dem Uebelstand nicht abgeholfen: denn 491 f. würden nach der versuchten Aenderung

sehr matt und ungeschickt sich an 489 f. anschliessen, und 486 muss offenbar einen allgemeinen Satz enthalten, wozu die besondere Beziehung auf den Troischen Krieg 491 gar nicht passt, um der unerträglichen Folge von 487 nach 492 nicht zu gedenken. Freilich die jetzige Anknüpfung von 492 an 493 ist nicht viel besser. Das einfache  $\alpha \hat{v}$ , wofür man δ' αὐ erwartet, scheint dem Flickdichter beliebt gewesen zu sein; wenigstens finden wir es in der eingeschobenen Stelle 671, und in dem schlechten und späten Troerverzeichniss dreimal kurz hintereinander, 862. 864. 867. Von ganz anderer Art sind die Fälle, wo ein av sich an vev, Ev9a oder ein Pronomen anschliesst, oder wo es, wie \_1, 104. 109. o, 211, den Gegensatz, oder wo es die Rückbeziehung andeutet, wie Y, 215. 219. o, 249, an welchen Stellen auch der Vers die Hinzufügung des  $\delta \epsilon$  verbot. 489-493 scheinen sich hiernach als eine spätere Einschiebung zu erweisen\*).

Nach den bisherigen Ausführungen und den von Köchly gewonnenen Ergebnissen würde der Schiffskatalog ursprünglich aus 27 Strophen und aus folgenden 20 Abschnitten bestanden haben: 1) 484-488. 2) 494-504. 506. 508-510. 3) 511—513. 515 f. 3) 517. 519—521. 524. 4) 527. 531—534. 5) 536—538. 540. 545. 6) 546—548. 552. 556. 7) 559—**562.** 568  $(\tau \tilde{\varphi} \ \delta' \ \tilde{\alpha} \varphi' \ \tilde{\alpha} \mu')$ . 8) 569. 571. 573—580. 9) 581—**590.** 10) 591 — 593. 601 f. 11) 603. 605 — 613. 12) 615 — 624. 13) 625—628. 630. 14) 631—633. 635. 637. 15) 681—685. 16) 695—699. 703—706. 710. 17) 711—715. 18) 716—720. 19) 738—741. 747. 20) 748—751. 760. Weitere Ausführungen finden sich ausser bei den beiden Oberfeldherren nur bei Protesilaos, weil dieser gleich bei seiner Ankunft fiel, weshalb ein anderer Heerführer ihn ersetzen musste, und bei den Arkadern, weil diese als ein Binnenvolk selbst keine Schiffe hatten. Die Aufzählung der Orte nimmt den meisten Raum (11 Verse) bei den Boiotern ein, nach ihnen bei den Oberfeldherrn Agamemnon und Menelaos (5 Verse), ein Umstand dessen Bedeutung für die Bestimmung der Heimat des Katalogos Mommsen mit Recht hervorgehoben hat.

<sup>[\*)</sup> Vgl. meine Note zu 491-493.]

n Heerführer hatte gleichfalls Boiotien, auch scheint i ihm angegebene Bemannung (120, bei Philoktetes 50) grösste gelten zu müssen, an Zahl der Schiffe aber rd es nicht allein von Agamemnon (100) und Menelaos indern sogar von den Pyliern (90) u. a. übertroffen, id Athen ihm gleichsteht, die Phokeer, Lokrer, Euboier ur vierzig Schiffe haben, andere noch weniger, Philogar nur sieben schwachbemannte, aber sein Volk beaus gewandten Bogenschützen. In der Aufzählung idte der Boioter wie der übrigen Völker wird keinesdie geographische Ordnung befolgt, und zwar nicht weil der Vers dies nicht gestattete, sondern auch weil ies Herausgreifen mehr der dichterischen Thätigkeit s ist. Was die Einleitung der einzelnen Abschnitte , so treten am Anfang drei verschiedene Formen unar nebeneinander, der Genetiv des Volkes mit folgenοχον, dann οι δε ναίον und αὐτάρ; die erste Form dann einmal wieder (mit ἡγεμώνευεν), worauf achtmal δὲ mit εἶγον, ἔγον oder ähnlichen Zeitwörtern folgt, wechselung wieder einmal ein αὐτάρ, ferner das starke τοὺς, dann die Form mit οι δε wieder viermal, und tzte Abschnitt beginnt mit dem Namen des Heerführers folgendem  $\delta \epsilon$ . So tritt hier neben der stehenden mit of de doch der Grundsatz zeitweiser Abwechslung

## ZUSATZ.

en vorstehenden Aufsatz habe ich unverändert, wie 1 vor sechzehn Jahren schrieb, abdrucken lassen, obich die an Köchly und Mommsen gemachten Zugeisse nach genauerer Betrachtung zurückzunehmen mich igt sehe. Köchlys Ansicht, dass der Katalogos in fünfm Strophen gedichtet sei, was er als eine Eigenheit niotischen Schule betrachtet, ist so blendend, dass sie des ruhig besonnenen, scharfschauenden Boeckh Being erlangte. Auch Bernhardy nahm sie unbedenklich

an. Vgl. Köchly dissertatio III, 24, wo er von meiner Alhandlung bemerkt: In his alia et sagaciter et probabilit disputata sunt, alia me hominum novandi cupidum serva quam delere malle gaudeo, de aliis dubitari potest; er selbsei zufrieden, si doctrina strophica communi omnium pesuasione comprobetur, de variis eiusdem adplicandae mossecurus.

Köchly wird theils durch seine vorgefasste Meinung Zu Anfechtung von Versen bestimmt, theils lässt er solche Znangefochten, welche wirklich bedenklich sind, um nur seine Fünfzahl zu gewinnen. Beginnen wir mit der Einleitung, so besteht diese aus zehn Versen, von denen Köchly die fünf letzten streicht, obgleich nur gegen zwei, höchstens drei, gerechte Bedenken obwalten. Schon Bekker verwarf 491—493. Die Verse 489 f. sind durchaus nöthig zur Ergänzung von 488; denn

Πληθὸν δ' οὐα ἄν ἐγὸ μυθήσομαι οὐδ' ὀνομήνω, bedarf der Bestimmung, dass ihm dazu die Kraft fehle. Raspe in der schon S. 112\* genannten Abhandlung 'Der sogenannte Schiffskatalog in der Ilias' S. XIV f. hält freilich die berühmten Verse 488-490 gleichfalls für eingeschoben, da der Sprung von

Φωνή δ' ἄρρηπτος, χάλκεον δέ μοι ήτος ενείη, auf den Beginn der Aufzählung:

Boιωτών μὲν Πηνέλεως καὶ Λήττος ἡρχον, halsbrecherisch sei, und er will deshalb mit 487 schliessen, da er doch nach 490 noch den nicht besonders anstössigen Vers 493 hinzunehmen könnte, um den Sprung zu vermeiden. Wie dem aber auch sei, mag man bloss zwei oder drei oder mit Raspe sechs Verse auswerfen, hier gleich im Anfange scheitert Köchlys Axiom, dem zu Liebe er 488 beibehält, obgleich derselbe nothwendig die beiden folgenden, von ihm ausgeworfenen Verse fordert. Schon hiermit könnten wir uns genügen lassen; doch gehen wir weiter.

Der folgende Abschnitt besteht aus 17 Versen (494-510), von denen Köchly zwei (505. 507) ausscheidet. Aber seine Gründe sind nichts weniger als zwingend. Dass der Dichter des Katalogos 'VxoDiβaı nennt, hat durchaus nichts Auffälliges, trotz Mommsen (525), der meint, die Stadt Θήβαι habe sich unten am Fusse des Berges auch nach der Zerstörung erhalten, und eben so wenig Anstoss bietet das frühe verschwundene Agvn. Eher könnte man daran Austoss nehmen, dass zu οίτε 503 das Verbum fehlt und erst nach einem wiederholten ofte folgt, wie weniger auffallend Ja will man einmal dem Zweifel sich hingeben, so dürfte man von manchen Versen zweifeln, ob sie nicht spätere Zusätze seien. So viel steht fest, dass auch der zweite Abschnitt sich nur durch die nichts weniger als bewiesene Ausscheidung der neuen Theorie fügt. Beim dritten (511-516) muss Köchly von den sechs Versen einen ausscheiden. Seine Wahl trifft 514, aber wenn dieser fällt, so scheint der folgende ihm nachfolgen zu müssen, da die Erwähnung des Ares nach 512 höchst überflüssig ist, die nur durch die begonnene nähere Ausführung von 514 erklärlich wird. Raspe S. X verwirft die drei Verse 513-515, da er nach seiner vorhergegangenen Ausscheidung anderer Stellen meint, der echte Dichter des Katalogos habe der Mütter der Helden nicht gedacht. Wenn er ὑπεραίον εἰσαναβᾶσα, Welches das δόμφ näher bestimmt, nach ους τέχεν lächerlich findet, so ist dies seine Sache; wir sehen aber nicht ein, weshalb der Dichter nicht sagen soll, Astyoche habe im Oberstocke, dem Aufenthalte der Frauen und Jungfrauen, geboren. Das ist eben so wenig lächerlich, als wenn es 11, 184 f. heisst:

Αὐτίκα δ' εἰς ὑπερῷ' ἀναβὰς παρελέξατο λάθρη Ερμείας ἀκάκητα, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱόν.

Also auch im dritten Abschnitt bewährt sich Köchlys Behauptung nicht, erst beim vierten aus zehn Versen bestehenden (517—526) kommt er ohne Auswerfung zurecht. Raspe 8. III streicht hier die beiden letzten Verse, und seine Gründe verdienen mehr Beachtung als die meisten, durch die Rüchly seine Fünfverse rettet; denn nicht allein ist die Rückbeziehung des of μέν (Köchly hat οί μέν) auf Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος 517 äusserst hart, sondern auch der Zusatz 525 f. nach τοῖς δ' ἄμα—ἕποντο dem Gebrauche des Dichters zuwider und an sich ungeschickt; nur einmal findet sich ein

ähnlicher, 535, wo ihn Köchly mit Recht wegschafft. Al noch immer kein Abschnitt, dessen Verszahl Köchlys Axio entspricht.

Im folgenden fünften Abschnitt (526-535) tilgt Köch vier Verse, Raspe S. III nur zwei (529. 535); freilich möch ich der Πανέλληνες wegen auch 530 fallen lassen, ab gegen 528 ist kein stichhaltiger Grund vorzubringen, w so weist auch dieser Abschnitt Köchly zum Trotz noch sec Verse auf. Im folgenden (536-549) sind freilich zehn Ve überliefert, von denen Raspe S. X vier (541-544) streic gewiss nicht Köchly zum Tort. Und wir müssen ihm e schieden Recht geben. Wahrscheinlich ward zuerst 514 e geschoben, später die drei folgenden Verse. Wie so hän fing der Interpolator mit denselben Worten an, womit o ursprüngliche Dichter fortfuhr. Vgl. 600 f. und im nächst Abschnitt 552, 556; denu dass dort 553-555 auszuscheide sind, geben wir Köchly unbedenklich zu. Auch 549-55 verwirft er, wie auch Raspe, wodurch er glücklich ein€ Abschnitt von fünf Versen erhält. Gestehen wir hier gen zu, dass Köchly diesen Abschnitt mit Recht auf fünf Vergebracht hat, so können wir um so weniger den Ausfall de zwei folgenden auf Aias bezüglichen Verse gestatten, welch gegen die Fünfertheorie entschieden anrennen. Aias konn unmöglich fehlen. Raspe irrt entschieden, wenn er S. IV & auswirft, an dessen Stelle ursprünglich eine weitere Au führung gestanden habe. 558 war keineswegs von Sok eingeschoben worden. Vgl. oben S. 6 f. Auch die Megar setzten an die Stelle von 558 nur einen Vers.

Der folgende Abschnitt (559—568) besteht im Einklaumit Köchlys Theorie aus zehn Versen, aber seltsam ist doch, wie der Schluss der einen Strophe unmittelbar vor de Nennung des zweiten Heerführers sich findet, und es fällt de gleiche Anfang von 565 und 568 (τοῖοι δ' ἄμ') auf, wons man 565—567 um so leichter als eingeschoben betracht könnte, als Euryalos sonst, wenn er auch einmal zwischen Dimedes und dem Lapithen Polypoites auftritt, nicht so von kommt, dass er als Heerführer der Argeier erscheint, welche wir nur Diomedes und Sthenelos kennen. Darst

folgt der Abschnitt von Agamemnon in zwölf Versen. Köchly scheidet die Erwähnung von Korinth, Kleonai und Sikyon ohne genügenden Grund aus (570. 572). Ein viel stärkerer Verdacht trifft die Ausführung des Agamemnon (576—580), den der Dichter hier unter den Seinen den Panzer anziehen lässt. Damit würde die Fünfzahl wieder schwinden. Auch in dem folgenden wieder zehn Verse umfassenden Abschnitt über Menelaos fällt gerechter Verdacht auf die nachschleppenden Verse:

Έν δ' αὐτὸς κίεν ἦσι προθυμίησι πεποιθώς ὀτρύνων πολεμόνδε, μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ τίσασθαι Ἑλένης ὁρμηματά τε στοναχάς τε, der letzte Vers viel unpassender steht als 356.

In dem Abschnitte von Nestor haben wir wieder zwei Verse zu viel. Ich habe oben, da ich noch an Köchlys Theorie glaubte, siehen Verse ausgeschieden. Köchly lässt in seimer Noth 596 aus und schweisst aus 597 f. einen zusammem. Sieht man unbefangen die Stelle an, so wird man, falls man nicht von jeder Ausscheidung absieht, 596-600 weglassen müssen, wodurch wir acht statt der von Köchly gefor derten zehn Verse erhalten. Der folgende Abschnitt (603-614) nöthigt Köchly wieder zwei Verse für unecht zu erklären, 607-614, aber ein solcher Verdacht würde mit mehr Recht Bemerkung 612-614 treffen, die Schiffe habe Agamemnom ihnen gegeben. Daran schliesst sich wieder ein regelrecelter Abschnitt von zehn Versen (615-624), aber dann ein er von sechs, von denen Köchly ganz ohne die geringste Befugniss einen Vers abstreicht. Raspe verdächtigt den ganzen Abschnitt. Aus dem folgenden Abschnitt müssen wir wieder zwei Verse, 634 und 636, uns streichen lassen, damit die Fünfzahl zu Ehren kommt, obgleich die Sache und die Redeform dagegen Einspruch thun. Gleiche Gewaltsamkeit wird folgenden Abschnitt geübt, wo, da zwei Verse fallen sollen, die beiden unschuldigen 641 f. sich dazu hergeben müssen, wahrend ein gerechterer Verdacht 643 treffen würde — aber dann hätte Köchly einen überschüssigen Vers.

Der Abschnitt über Kreta hat unglücklicher Weise acht Verse. Anstoss bietet, dass es zuerst heisst: Ἰδομενεὺς ἡγεDantzer, Abhandlungen.

μόνευεν, dann aber neben Idomeneus noch Meriones genam wird. Köchly wird hier genöthigt nach Auswerfung vor drei Versen ein τῷ δ' ἄρ' ἄμ' wider den Gebrauch de Dichters zu setzen, der nie ein solches ἄρα einfügt, sonde wo ἄμα eine das Metrum verletzende Elision erleiden müss eine konsonantisch anfangende Zahl folgen lässt. Der Verdacht gegen 649 ist durch nichts begründet als durch einglückliche Fünfzahl.

Auch der von uns und Raspe S. VII als später ang sehene Abschnitt über Tlepolemos muss sich der Theo fügen. Von den achtzehn Versen werden bloss die fürsten anerkannt. Warum diesem eindichtenden Sänger niauch wenigstens noch 658—660 gehören sollen, ist nür einzusehen. Vgl. übrigens oben S. 214. Jetzt endlich folg zwei Abschnitte von je fünf Versen, die aber spätern I sprungs sind, wie jetzt auch Raspe S. VI aus anderm Grun annimmt. Auch scheint 674 kaum ursprünglich, ja au 675 möchte als später eingeschoben gelten dürfen.

Ueber die den Achilleus, den Protesilaos und den Phile ktetes betreffenden Abschnitte, die man für interpolirt erkläs gehen wir einstweilen hinweg. 711--715 haben wir wirl lich einen Abschnitt von fünf Versen, den freilich Rass S. VI wieder als späten Zusatz auswirft, einen gleichen 72 -733, darauf aber einen von vier Versen, wo Köchly de höchst unwahrscheinlichen Ausfall eines Verses annehm muss. Vgl. oben S. 215 f. Wir haben diese beiden Abschnit oben ausgeworfen. Hieran schliesst sich ein Abschnitt a zehn Versen, von denen Köchly und Raspe S. VI fünf (7--746) weglassen und im letzten  $\tau \tilde{\omega}$  statt  $\tau \tilde{\sigma i} \varepsilon$  lesen, währe viel wahrscheinlicher nur die drei ersten Verse zugeset die beiden folgenden beizuhalten sind. Raspes Anstoss dem nachfolgenden ovx olog ist hier eben so wenig gegründ als der an der Nennung des Idomeneus und Meriones 650 nach Ίδομενεύς 645. Die Nebenpersonen werden auf solc Weise zu den Hauptpersonen hinzugefügt. Aus dem folgend Abschnitte von acht Versen werden drei Verse 753-7 ausgeworfen, obgleich mit demselben Rechte, ja wohl noch grösserm, die beiden vorhergehenden fallen. Raspe v wirft S. VIII diesen ganzen Abschnitt, wie auch den folgenden letzten (756—759 f.), der nur dadurch das Köchlysche Normalmass von fünf Versen erhält, dass man ihm wieder alles Recht den Vers:

Οὖτοι ἄς ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίς ανοι ἦσαν, hinzufügt, der offenbar nur der Uebergang zum folgenden τις τ' ᾶς τῶν ὄχ' ἄςιστος ἔην bildet, unmöglich so spitz den Katalogos abschliessen kann.

So ist der blendende Schein der fünfversigen Strophen geschwunden. Wir fanden nur sieben Abschnitte von zehn und fünf von fünf Versen. In den erstern sind mehrfach Verse zu streichen, wodurch die Fünfzahl verloren geht, die letztern sind zum Theil später eingeschoben. Halten wir dagegen die viel zahlreichern Fälle, wo die Abschnitte der Fünfzahl widersprechen und nur durch willkürliche Mittel oder gar nicht ihr gewonnen werden, so ist dieser Zahlentheorie ihr Urtheil gesprochen, und damit wohl jede Berechtigung abgeschnitten, die Homerischen Gedichte weiter damit zu behelligen. Freilich hat Köchly durch seine mystischen Randzahlen in seinen Iliadis carmina XVI die Durchführung seiner Zahlendichtung angedeutet, aber es ist dies eben nur ein Gaukelspiel, wie man sich leicht überzeugt, wenn man seine Ausführung in der comment. IV, 13-18 genau erwägt, wo wir belehrt werden, dass bei Homeros Abschnitte aus 2, 3, 4 und 5 Verse sich finden, wie es nicht anders möglich ist, da die Abschnitte meist am Ende der Verse stehen. Ein anderer Lachmannianer hat in den 'Jahrbüchern für classische Philologie' 1855, 412 ff. in ersten Lachmannschen Liedern die Siebenzahl durchgeführt, wie einst Lachmann selbst die Griechischen Tragiker durchgesiebent hat.

Gegen die fünfversigen Strophen würde es bedeutend sprechen, wenn der Katalogos nicht für sich allein stand, sondern zu einem Homerischen Liede gehörte, da kaum anzunehmen wäre, dass einem nicht in Strophen gedichteten Liede ein strophischer Katalogos angehängt gewesen sei. Und das ist wirklich der Fall. Zwar stellt Mommsen an den Anfang seines Aufsatzes den Satz: 'Der Katalog hat

einst für sich bestanden, gesondert von dem Zusammenhange, in welchem wir ihn lesen. Das darf als ein gesichertes Ergebniss gelten': aber der hierfür angeführte K. O. Müller Griechische Literaturgeschichte I, 93 ff.) beweist dies mit nichten. Dieser bezeichnet nur die Abweichungen des Kata-. logos von der Darstellung der Ilias, woraus er den Schluss 👟 zieht, der Dichter desselben habe weder eine vollständig geschriebene Ilias vor sich noch sie ganz im Gedächtnissen gehabt. Selbst dieses folgt nicht daraus; denn wer wirdem Dichter zumuthen, dass er überall im Buche oder i seinem Gedächtnisse nachgeforscht habe, wer in den Gesäng der Ilias als Führer der einzelnen Völker genannt wer abgesehen davon, das er absichtlich abgewichen sein kan-Der Behauptung, der Katalogos habe ursprünglich selbständig bestanden, widerspricht mit lauter Stimme, auf man nur bisher nicht geachtet hat, der Anfangsvers:

"Eσπετε νῦν μοι, Μούσαι, Όλύμπια δώματ Εχουσαι.

Das νῦν passt durchaus nicht zum Anfange eines Liedes, es bezeichnet entschieden den Uebergang auf etwas anderes, worauf es die Aufmerksamkeit spannt. So steht der Vers an drei Stellen unserer Ilias, wo überall die Musen sagen sollen, wer zuerst etwas gethan. Echt ist er freilich nur an einer Stelle, A, 218. Kann aber mit ἔσπετε νῦν kein Lied angefangen haben, so sehe ich nicht, weshalb denn unser Katalogos nicht an der Stelle ursprünglich gestanden haben könne, wo wir ihn jetzt lesen, womit noch nicht gesagt sein soll, dass er von dem Dichter herrühre, dem wir das Lied verdanken, welches den grössten Theil des zweiten Buches umfasst, vielmehr steht nichts der Ansicht entgegendass ihn ein Rhapsode an dieses Lied angedichtet habe.

Aber, sagt man, der Katalogos entspricht nicht der Lage der Dinge im zweiten Buche. Raspe meint S. II ff., der Dichter könne bei dem Katalogos nur die Zeit im Sinne gehabt haben, 'wo die Achaischen Heerführer mit ihren Schiffen an der Küste von Troia landeten.' Aber wie wäre es denn möglich, dass die Einleitung als Inhalt des Gesanges hingestellt hätte:

Οίτινες ίγεμόνες Δαναών καὶ κοίρανοι ήσαν,

wo man wenigstens ein  $\hat{v}\pi\hat{o}$  Thior  $\hat{r}_{i}\lambda \vartheta ov$  erwartete. Und auch der Vers:

Αρχούς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας, wenn man ihn für echt hält, passt dazu wenig. Die in dieser Weise gedeuteten Verse 525 f. verwirft Raspe selbst. In Αίας δ' έχ Σαλαμίνος άγεν δυοκαίδεκα νηας (557), meint er, wäre ἐχ Σαλαμίνος ἄγεν im Sinne 'er führte von Salamis hinweg nach Troia' (warum nicht 'nach Troia hin?') ein 'sehr vager und onzutreffender Ausdruck', was wir durchaus nicht zugeben können, besonders wenn wir unter  $\nu \tilde{\eta} \epsilon_{\mathcal{S}}$ die Mannschaft der Schiffe verstehen, wie es der folgende, nicht zu bezweifelnde Vers in στησεν άγων an die Hand Sibt. Freilich ἐν δ' αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν (577) Passte nicht für den Abzug von Aulis, aber auch ebenso wenig für Raspes Landen in Troia; doch dieser Vers gehört, wie wir sahen, zu einer Interpolation. Auch θωρήσσεσθον (587) stimmt zur Abfahrt von Aulis eben so weuig wie zum Landen, wenn man es als 'sie rüsteten sich' fasst; warum aber sollte es nicht heissen können 'waren gerüstet', wie es 301. Y, 329 'zogen gerüstet' ist? E. Kammer 'Zur Home-Pischen Frage' I, 32 ff. kommt zu der Ansicht, es habe ein für die Abfahrt von Aulis entworfenes' Verzeichniss der Achaiischen Streitkräfte zu Grunde gelegen, das für diese Stelle benutzt worden, und um es damit in Uebereinstimzu bringen, seien gute und weniger gute Zusätze Semacht worden; auch andere erweiternde Stellen möchten Canals hinzugekommen sein, wie 'die schöne von Tlepole-3, 653-670. Sonst hält er für interpolirt 525 f. 529. **535.** 542-544. 577-580. 587-590. 671-674. 686-694. 699-709. 721-728. 760-779; verdächtig scheinen ihm 6<sub>12-614</sub>.

Der Dichter hat angekündigt, .er wolle die Heerführer Achaier (und alle Schiffe) nennen, er lässt aber in gbarer epischer Belebung die Achaier aus ihrer Heimat Troia kommen, wobei er die Folge der geographischen ge innehält. Auf diese Weise ist der Katalogos ohne stoss, wenn man ihn nur richtig fasst. Die Imperfecta κατινόωντο (516), ξατινόωντο (534. 545)

u. s. w.), ἄγεν (557) sind plusquamperfectisch zu fassen, wi dieser Gebrauch bei Homer sich nicht selten findet. Vg N, 15. Ξ, 179. P, 118. Σ, 383. T, 296. α, 22. ξ, 13. Hier nach ist es natürlich, dass auch die Heerführer erwähr werden, welche jetzt todt oder abwesend sind oder sich som nicht am Kampfe betheiligen, Protesilaos, Philoktetes un Achilleus, woran man neuerdings so viel Anstoss genomme hat. So heisst es denn mit Recht 718 ff.:

Των δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων εὖ εἰδώς ἐπτὰ νεῶν, ἐρέται δ' ἐν ἐκάστη πεντήκοντα ἐμβέβασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι,

wo nur der letzte Vers anstössig ist, den wir Raspe S. gern preis geben. Der Dichter würde hier um so eher st. des sonst unerhörten ἐμβέβασαν ἔμβαινον gesagt haben, im ersten Fusse der Spondeus geliebt wird. Die folgen Erwähnung von der Abwesenheit des erkrankten Philoktet ist eben so wenig anstössig als der Uebergang auf den jetzige Heerführer Medon; nur 724 f. und 728 könnte man bezwe Wir erhielten dann einen Abschnitt von neun Verse Raspe streicht die ganze Stelle von Philoktetes (716-728 Kammer begnügt sich S. 37, die letzten acht Vere wegzu werfen, was er nichts weniger als hinreichend begründe denn dass άλλ' ὁ μὲν ἐν νίσφ κεῖται zu schroff an 72 sich anschliesse, wird man kaum ernstlich behaupten könne Aber ihm ist einmal der Wegfall der Stelle für seine Ar sicht, dass der Katalogos ursprünglich für die Abfahrt vo Aulis gedichtet sei, besonders wichtig, mag auch immerhi Aulis, wovon die Flotte ausging, ganz ohne Auszeichnum neben den übrigen Städten Böotiens erwähnt werden. De stimmt ganz prächtig dazu, wenn man 699-709 ausläss wie Kammer und Raspe thun, wodurch Protesilaos noch a Führer erscheint, der nach der Ilias zuerst von allen Achaier beim Landen gefallen war. Ich sehe aber in der Erwähnun des Protesilaos hier durchaus nichts Auffallendes; nur 7C -702 und 707-709 müssen fallen, das τō aber geht gas recht auf Protesilaos. Wir erhalten dann einen durcha untadeligen Abschnitt von neun Versen. Endlich nehme 14 auch keinen Anstoss an der Erwähnung des Achilleus, ol gleich dieser sich in Folge des Zornes vom Kampfe zurückgezogen hatte. Raspe S. IV und Kammer S. 38 streichen mit Köchly 686—694; mir scheint es vollkommen zu genigen, wenn man 687 und 689—694 ausscheidet, wodurch wir wieder einen Abschnitt aus neun Versen gewinnen, gegen den kein gegründetes Bedenken erhoben werden kann.

Wenden wir uns endlich zur Frage nach der Heimat des Sängers des Katalogos, so hat Mommsen für Boiotien zumächst die geographische Folge der Völker in demselben angeführt; aber diese glaube ich oben S. 213 f. richtiger als Mommsen bestimmt zu haben. Daraus, dass er von Boiotien ausgeht, folgt durchaus nichts für Boiotien; auch einem Sänger auf der kleinasiatischen Küste musste das Laud, von wo der Zug der Achaier ausging, der Ueberfahrtspunkt nach Asien, vor allem als Anfangspunkt sich darbieten. Und dafür spricht (denn πέρην Εὐβοίης 535 gehört einer Interpolation an) 626 πέρην άλός, was bei der Beziehung auf das Aigaiische Meer am bezeichnendsten scheint\*). Weiter beruft sich Mommsen, wie oben erwähnt, auf den Umstand, dass keines der übrigen Völker die Städtezahl der Boioter erreiche, die sich auf 30 belaufe, während selbst in Agamemnons Reiche nur 12 erwähnt würden, und dazu gingen noch die Minyerstädte im Norden Boiotiens ab; auch habe jedes Boiotische Schiff eine Bemannung von 120 Mann, während bei Philoktetes nur 50 Mann erwähnt würden, wozu bemerkt werden konnte, dass auch 7,170 die Schiffe der Myrmidonen fünfzig Mann haben. Aber Boiotien war wirklich eines der städtereichsten Länder und seiner nahen Verbindung mit Asien wegen dem Asiatischen Sänger sehr gut bekannt. Dass der Boiotischen Heerführer fünf sind, mehr als bei einem andern Lande, würde sich aus der Ausdehnung des Landes und der Verschiedenheit seiner Stämme genügend erklären. Einen Gesammtherrscher, wie Achilleus in seinem Reiche, gab es bei den Boiotern nicht; für die fünfzig Schiffe waren fünf Heerführer bestimmt, wie auch bei den fünfzig Schiffen

<sup>\*)</sup> Das hebt auch Raspe S. I f. hervor, der bei ναίειν freilich an η, 29 und εὖ ναιόμενος sich hätte erinnern sollen.

des Achilleus eben so viele sich finden (II, 168 ff.). Aber bürgt uns dafür, dass die Zahl der Boiotischen Städte durch spätere, so nahe liegende Einschiebungen bede vermehrt worden sei? Und auch die Zahl der Führer k ursprünglich auf zwei sich beschränkt haben, 495 s Wenigstens ist für einen Sc hinzu gekommen sein. aus dieser Stelle die Ueberlieferung keineswegs so s dass man fest darauf fussen könnte. Doch auch selbst, man jene Zweifel nicht zulassen will, folgt daraus, das erste, so grosse und städtereiche Land ganz besonders führlich behandelt ist, nichts für die Heimat des Säi Muss doch Mommsen selbst zugestehen, dass man denje nicht widerlegen könnte, der die Beschreibung der Atre reiche im Peloponnes entstanden glaubte. Eine beso Aeusserung des Patriotismus liegt eben dem Sänger Katalogos fern. Ja dieser ist bei Boiotien so nüchterr möglich; weder die Boioter selbst werden durch ein lob Beiwort gehoben noch ihre Führer genealogisch oder einen bezeichnenden Zusatz ausgeführt, und auch bei einzelnen Städten ist die Zahl derjenigen, die Beiwörte halten, nur mässig. Dass man den Katalogos am ersten Dichterschule zuschreiben könne, welche die genealog und historische Weise liebe, kann nichts beweisen; den Einfluss der Boiotischen Schule auf die Jonische kann in zugegeben werden, aber auch ohne einen solchen finde spätere Dichtung des Katalogos ihre natürliche Erklä Wenn Mommsen nun gar die feierliche Anrufung der N in Anschlag bringt, welche mehr an des Hesiodos Dichterv und Begnadigung durch die Musen als an die frohbew Homerische Art erinnere, so ist damit eben gar nichts ge Homeros kennt die Musen auch sonst als Eingeberinner Gesanges, und besonders die Odyssee weiss davon, das Muse den Sänger lehre. Bei einem Boiotischen Sänger w man wohl die Bezeichnung der Musen als Helikoniade warten, wie bei Hesiodos. Die Ursprünglichkeit der ! von Thamyris ist mindestens zweifelhaft, und auch sie w für Boiotischen Ursprung nichts beweisen, da ja diese frühe weite Verbreitung erlangt haben wird. Damit

die Beweise für den Boiotischen Ursprung des Katalogos erschöpft; keiner von ihnen ist durchschlagend und auch das Bündel der Pfeile wirkt nicht.

760—779 sind offenbar eine Nachdichtung des Katalogos, aber derselben gehören auch 780—785 an, die nicht etwa, wie Raspe annimmt, erst eingefügt wurden, nachdem man den Katalogos an unserer Stelle eingeschoben (?) hatte, um die Verbindung wieder herzustellen, sondern sie sollen den Uebergang zu den Troern, freilich unglücklich genug, machen, indem sie den Bericht von dem Heere der Achaier abschliessen. 782 scheint eine blosse Variation von 483, der wohl ursprünglicher ist. Der Dativ steht wie §, 253. Ob der schlechte Dichter von 786—877 mit den eben bezeichneten Uebergangsversen derselbe ist, der zum Katalogos 760—779 hinzufügte, möchte schwer zu entscheiden sein. Völlig verfehlt ist es, wenn Kammer S. 39 an 483 den Schluss des Buches von 786 anschliessen will, da dieser für den frühern Dichter viel zu schlecht ist.

## DAS DRITTE BIS SIEBENTE BUCH DER ILIAS AT SELBSTAENDIGES GEDICHT\*).

Gar wunderlich verschlungen sind die Bahnen, denen manche der bedeutendsten Untersuchungen der er lichen Entscheidung zustreben, die meist gerade dann nächsten liegt, wenn die Ansichten sich in einseitigs schärfster Weise ausgeprägt und an einander gemes haben, wie denn Wahrheit und Irrthum nie sprechender s kennzeichnen, als wenn sie rücksichtslos, in leibhaftes Verkörperung sich darstellen. So verhält es sich auch : der grossen Homerischen Frage, die seit Wolfs kühn Wurfe fast zwei Menschenalter die Geister mächtig bew und mancherlei belangreiche Forschungen auch auf and Gebieten angeregt hat. Die zwei sich schroff entgeg stehenden Ansichten sind durch Lachmanns so scharfsinn als schonungslose Untersuchungen und die warme, den ( sichtspunkt des nationalen Griechischen Epos hervorkehrer Vertheidigung der ursprünglichen Einheit von Nitzsch ihr vollstes Licht getreten. Dass Lachmann von einer e seitigen Ansicht epischer Darstellung ausging und sein V such, die Anfangspunkte neuer Lieder aufzufinden, die M lichkeit übersah, die von ihm benutzten Anzeichen könn dem rhapsodischen, die grossen Gedichte zu seinem Zw

<sup>[\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie, Supplementband II (1 ≤ 387-414.]

in einzelne Lieder zerlegenden Vortrag, nicht der ursprünglichen Dichtung ihre Entstehung verdanken, dürfte eben so wenig zu verkennen sein, als dass manche Ausstellungen auf irriger Auffassung beruhen, und gegen die von ihm herausgefundenen Lieder von seinem eigenen Standpunkt aus sich Bedenken erheben lassen. Dagegen hat Nitzsch in begeistertem Eifer, die ursprüngliche Einheit zu retten, manche offenbare Widersprüche auf gezwungene Weise vertheidigt, oder ganz bei Seite gelassen, und nicht wenige Beziehungen hineingelegt, die dem Sinne des Dichters ganz fern liegen. So tritt gerade die von ihm aufgestellte sittliche Grundanschauung der Ilias, dass Achilleus die Masslosigkeit seines Zornes durch den Tod seines geliebtesten Freundes büssen müsse, nirgendwo im Gedichte selbst hervor, wenn es auch den Tod des Patroklos als Folge des Zornes darstellt; weder die Götter noch Achilleus fassen diesen als eine über den Peleiden verhängte Strafe, und wenn dieser auch seinen Zorn bejammert, der ihm und den Achaiern so unendliches Wehe bereitet hat, so ist er doch von einer sittlichen Verurtheilung desselben eben so weit entfernt als der Dichter selbst, wie denn überhaupt eine sittliche Grundanschauung durchaus nicht im Gesichtskreise des Epos liegt, das nur eine Seite des menschlichen Wesens in einer in sich abgeschlossenen Handlung einer bedeutenden Persönlichkeit vor uns entfaltet.

Eine mittlere Stellung zwischen Lachmann und Nitzsch hat neuerdings Schömann zu behaupten gesucht, sowol in der gehaltreichen Abhandlung 'de reticentia Homeri' (1853) als in der genau eingehenden Anzeige der 'Sagenpoesie' von Nitzsch in den 'Neuen Jahrbüchern' 69, 1 ff., und ist die von diesem feinsinnigen Forscher der ganzen Untersuchung Segebene Wendung als ein entschiedener Fortschritt ganz Fürzlich von Hiecke in der zur Jubelfeier der Universität Greifswald erschienenen Festschrift: 'Der gegenwärtige Stand der Homerischen Frage', begrüsst worden. Auch Sengebusch hat in den 'Neuen Jahrbüchern' 69, 444 f. der Abhandlung 'de reticentia Homeri' entschieden gegen Nitzsch Recht geseben, der in grösstem gutwilligen Eifer für seinen einen

Homeros das zurecht lege und motiviere, was der Dichter selbezu motivieren unterlassen habe, und ausdrücklich, wenn ihm im Sinne gelegen, so hätte motivieren müssen. Schannns späterer Ausführung dürfte Sengebusch schwerlicheistimmen.

Schömann gibt Nitzsch unbedenklich zu, dass Plan un-Anordnung unserer Ilias das Werk eines Dichters sei, de die Absicht vorgeschwebt haben könne, den Zorn des Achilleals Beispiel büssender Masslosigkeit darzustellen, aber hier scheidet er sich von Nitzsch — dies sei ihm kein es. wegs gelungen, da diese Idee nicht alle Theile des Gedichte durchdringe und beherrsche, ja manchen geradezu fremd erscheine. Der Dichter habe alle Theile zu einer in sich gerundeten abgeschlossenen Handlung zu verbinden gesucht; auch dies gesteht Schömann zu, nur hat er nach ihm diesen Zweck nicht vollkommen erreicht. Er hat, so lautet Schömanns Ergebniss, zu dem grossen, einheitlich angelegten Bau seines Gedichtes ältere, von einander unabhängige Lieder benutzt, aber nicht vermocht, sie ganz seinem Plan entsprechend umzugestalten, sie mit seinem Geiste neu zu beseelen, zu einem in sich übereinstimmenden organischen Ganzen zu verschmelzen, vielmehr sind Spuren genug geblieben, welche die ursprüngliche Verschiedenheit nur allzu deutlich verrathen. Worin läge aber der Beweis, dass der Dichter einen bestimmt vorgezeichneten Plan befolgt, wenn man zugeben muss, dass er denselben an manchen Stellen ganz vergessen habe? wie kann man behaupten, dass ihm eine durchgängige Einheit der Handlung vorgeschwebt, wenn die Verletzung derselben an manchen Stellen auffallend m Tage tritt? Und wie unbedeutend muss uns das Talent des Sängers erscheinen, den wir einmal Homeros nennen sollen wäre er nicht im Stande gewesen, die offenbarsten Widersprüche, die sich in den von ihm benutzten Liedern fanden, durch eine wahrhaft freie geistige Wiedergeburt weguschaffen, hätte er nicht vermocht die ihm vorschwebende Einheit in der Handlung und der herrschenden sittlichen Grundanschauung entschieden durchzusetzen, ohne irgend an den mosaikartigen Ursprung des Gedichtes zu erinnern!

Ein begabter Dichter wird mit schöpferischem Geiste sich des überkommenen Sagen- und Liederstoffes bemächtigen, und mögen ihm auch in Kleinigkeiten Widersprüche begegnen, so wird er doch aus den vorhandenen Gedichten keine mit einander in Widerstreit stehenden Züge aufnehmen, die sich ihm nothwendig als solche darstellen; er wird nicht den überlieferten Liedern halb willenlos folgen, sondern nur seiner ihn ganz erfüllenden, zu einheitlicher Gestaltung Schömanns Auflösung des treibenden Einbildungskraft. Homerischen Räthsels scheint uns gerade ein neues Räthsel, das gar keiner Auflösung fähig ist, eine Rettung der Einheit, welche die wahre Einheit preis gibt, und, um es offen auszusprechen, eine Erniedrigung der Würde des schöpferisch über dem Stoffe schwebenden, ihn lebensvoll umgestaltenden, nicht stückweise zusammenlöthenden, Plan und Einheit vergessenden Dichters.

Die von Schömann hervorgehobenen Widersprüche sind keineswegs von der Art, dass sie zu einer so wunderlichen Annahme nöthigten; einige lassen sich durch richtige Deutung. andere durch Nachweisung späterer Einschiebung beseitigen. So findet Schömann darin einen Widerspruch, dass es, was er Nitzsch ohne Noth zugibt, nach dem Plane des Dichters der Ilias vor dem Zorn des Achilleus noch zu keinem allgemeinen Kampfe vor Troia gekommen, man nach der ersten Landung und Abwehr von Seiten der Troer nur Streifzüge in das benachbarte Gebiet gemacht; bloss an einzelnen Stellen, meint er, liege die Annahme zu Grunde, der eigentliche Kampf sei in der Troischen Ebene schon längst entbrannt. Diesen Widerspruch erklärt er daher, dass der Dichter der Plias die abweichenden Vorstellungen über den Stand der Dinge zur Zeit des Zornes aus den verschiedenen, sich hierin nicht gleich bleibenden Liedern unbedacht aufgenommen. Aber eine solche Verschiedenheit auszugleichen und hierin eine durchgängige Einheit herzustellen, bedurfte es wahrlich keiner besondern Begabung, ja auch ein geringerer Dichter konnte sich einen solchen Widerspruch unmöglich zu Schulden kommen lassen. Doch jener Widerspruch ist gar nicht Vorhanden, wenn man von einzelnen spät eingeschobenen

Stellen absieht. Im geraden Gegensatz zu Nitzsch müss wir behaupten, dass schon vor der Handlung der Il manche Kämpfe um Troia stattgefunden. Diese Vorstellu liegt dem ganzen ersten Buche, der eigentlichen Expositi des Gedichtes, zu Grunde. Achilleus droht dem Agamemn wenn er sich zurückziehe, würden viele der Achaier un Hektors Händen fallen (242 f.). Wäre Hektor unthätig wesen, hätte Achilleus ihn nicht zum Rückzug genöthi so wäre eine solche Drohung wenig an der Stelle. Und bezeichnet auch Nestor den Achilleus als eine gewalti Schutzwehr im Kriege für alle Achaier (283 f.), wo dc nicht allein an Kämpfe in der Umgegend zu denken Den Herolden gegenüber bemerkt Achilleus (344), Agame non wisse es nicht dahin zu bringen, dass die Achaier glü lich bei den Schiffen kämpften, was doch auf frühere Käm unter Achilleus' Beistand hindeutet. Von gleicher Art es, wenn der Peleide seine Mutter bittet, den Zeus anzugeh dass er den Troern beistehe, die Achaier dagegen zwisch die Schiffe und das Meer dränge und dort morden las (408 ff.), wenn Thetis ihrem Sohne räth, sich des Kampf ganz zu enthalten (422), wie wir denn später wirklich höre (490), er sei weder zur Versammlung noch zum Krieg g gangen trotz seines Verlangens nach Kampf und Schlach Die Bitte der Thetis, den Troern Sieg zu verleihen (50 setzt ein wirkliches Zusammenstossen der feindlichen Hee voraus, und ein solches geht auch aus der Bemerkung d Zeus hervor (520 f.), Here pflege ihn sonst schon zu schelte dass er den Troern im Kampfe ( $\mu \dot{\alpha} \gamma \eta$ ) beistehe (519 f.). A Anfang des zweiten Buches verkündet der Traum des Zei Agamemnon werde an diesem Tage Troia einnehmen, Here alle Götter zum Verderben der Stadt umgestimmt hal Wäre dieser Versuch der erste gewesen, hätten die Hee bisher noch nicht gegen einander gekämpft, so würde d Dichter dies hier irgendwie haben andeuten müssen. Nic weniger weist auf offenen Widerstand die Klage des Ag memnon B, 132 hin, dass die vielen Hülfsvölker der Tro ihn hindern, die Stadt zu zerstören. Und wie soll m anders die Aeusserung kurz vorher 119 ff. verstehen,



le ihm auch bei der Nachwelt zur Schande gereichen, ehme diese,

μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Αχαιῶν ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.

die Achaier sich zum Kampf rüsten, da wird es als tverständlich betrachtet, dass die Troer ihnen entgegenen und den Kampf wagen, und diese kommen wirklich der Stadt, ohne dass irgend angedeutet wäre, jetzt gehe dies zum erstenmal, etwa auf Veranlassung des Zornes Achilleus. Im dritten Buche webt Helena in das Ged πολέας ἀέθλους Τρώων θ' ἱπποδάμων καὶ ἀχαιῶν εοχιτώνων (126 f.), und gleich darauf heisst es von den ern und Achaiern (132 f.):

οῦ πρὶν ἐπ' ἀλλήλοισι φέρον πολύδαχουν Άρηα εν πεδίω, ολοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο.

e Stellen zweifelt Nitzsch nicht an, der sonderbar genug elben gar nicht gedenkt, wie er auch die beiden ersten 1er übergeht. Wenn er über H, 113 f.:

[αὶ δ' Αχιλεὺς τούτω [Εχτορι] γε μάχη ἔνι χυδιανείρη ρριγ' ἀντιβολησαι, ὅπερ σέο πολλὸν άμείνων,

Bemerkung macht, Agamemnon sage dieses zur ehrenm Abmahnung des Menelaos, so übersieht er, dass diese sserung ganz sinnlos sein würde, wenn Hektor früher t wirklich im Kampf erschienen wäre. Doch wir halten e Verse für eingeschohen. Fragen wir aber, nicht ohne wunderung, wie Nitzsch alles dieses übersehen konnte, che Stellen er für seine Ansicht beizubringen wisse, so dieses nur solche, die sich leicht ausscheiden lassen auch aus andern Gründen verdächtig sind, E, 785-787. 52 ff. N, 101 ff., von denen die letzte Nitzsch selbst für eschoben erklärt. Aus O, 721 ff. folgt nicht nothdig, dass Hektor gar nicht vor den Thoren erschienen sich im Kampf mit den Achaiern versucht habe, doch hten auch hier 720-725 auszuscheiden sein. Die Rede Hektor würde dann viel kräftiger und gewichtiger en:

Οίσετε πυρ, άμα δ' αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ' ἀυτήν. νιν ἡμιν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἡμαρ ἔδωκεν\*).

Wenn aus den frühern Kämpfen der Troer und Achaivor Troia keine besondere That erwähnt wird, sondern nivon Ueberfällen in der Nähe der Stadt die Rede ist, so da dies uns nicht in Verwunderung setzen; es fehlte dazu grade die Veranlassung. Dagegen können wir die Behauptunvon Nitzsch, auch nach der Darstellung der Kyprien havor dem Zorn des Achilleus kein Kampf stattgefunden, möglich zugeben. Achilleus hat nach dem Tode des Protesiledie Troer zurückgetrieben; in wiefern das Gedicht nonandere Schlachten vor Troia geschildert, lässt sich nach dem manches überspringenden Inhaltsangabe des Proklos nickentscheiden.

Auch andere von Schömann hervorgehobene Wider sprüche lassen sich ohne seine Annahme leicht beseitiger So fällt  $\Xi$ , 516 ff., welche Stelle zu P, 26 ff. nicht stimm in eine grössere Interpolation, und auch P, 26 – 28 sin leicht auszuscheiden. Eben so wenig folgt aus O, 668 fl dass ein Theil eines ältern Liedes, auf welches hier Bezu genommen werde, ausgefallen sei; wir haben hier gerad wie wir schon anderwärts bemerkt\*\*), die Zudichtung eine Rhapsoden. Eine Nöthigung zur Annahme der von Schöman aufgestellten Unzulänglichkeit des Dichters findet sich a keiner Stelle, und wir möchten jeden andern Ausweg ehe ergreifen. Mögen immer die Zusammensteller unserer jetzige Ilias solche Widersprüche sich haben zu Schulden komme lassen, ein von dichterischem Geist ergriffener epischer Sänge konnte unmöglich in solcher Weise fehlgehen.

Eine andere Mittelstellung zwischen den entgegen stehenden Ansichten haben wir selbst seit unseren erste auf Homeros gerichteten Untersuchungen (1839) eingenomme

<sup>[\*)</sup> Das Folgende schliesst sich sehr hart an. Der Gedanke: 'He=verleiht uns Zeus Ersatz für alles!' schliesst treffend ab. Dass γέροντες den Hektor zurückgehalten, wird sonst nicht erwähnt, undhier auch fremdartig.]

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. oben S. 78.]

indem wir weder die Zusammensetzung aus einzelnen umlaufenden Liedern annehmen, noch die ursprüngliche Einheit der beiden grossen Gedichte aufrecht halten zu können glaubten, sondern der Ansicht waren, diese seien aus einigen grössern Gedichten und einzelnen kleinern Liedern gebildet, die wir wieder herzustellen suchten, so weit es bei den durch die Zusammenordnung nöthig gewordenen Umgestaltungen und den Veränderungen möglich ist, die sie in der Ueberlieferung der Rhapsoden erlitten haben. Wir sind in dieser Grundansicht bei weiterm Vordringen und wiederholter Betrachtung immer mehr befestigt worden, wenn auch im einzelnen sich manches anders gestaltete, wir besonders einzelne Behauptungen Lachmanns zugeben mussten, die aber die Hauptsache nicht treffen. Eine genauere Berücksichtigung oder Widerlegung hat dieselbe bisher nicht gefunden; nur ganz neuerdings hat sich Hiecke in der oben angeführten Schrift gegen einige unserer Aufstellungen gewandt, und Baumlein hat eine Beleuchtung unserer Ausscheidung eines eigenen Gedichtes aus dem zweiten Buche in Aussicht gestellt. Hier sei es uns vergönnt zunächst die Behauptung, dass das dritte bis siebente Buch mit Ausschluss einiger Ein dichtungen ein selbständiges Gedicht gebildet, sowol gegen die jenigen, welche an der Einheit der Ilias festhalten, als gegen Hieckes nicht treffenden Widerspruch zu sichern und im einzelnen den Bestand und die Einheit desselben nach-Wir haben an den warnenden Beispielen beden tender Männer zu wohl erkannt, welch willkürliches Spiel die Einbildungskraft und der auf einen Punkt einsentig gerichtete Blick in solchen Aufstellungen treibt, als dass wir uns anmassten eine allen einleuchtende, jeden Widerspruch ausschliessende Wahrheit gefunden zu haben; aber eine genauere Entwicklung unserer Ansicht glauben wir uns selbst, besonders Hiecke gegenüber, und allen denjenigen zu schulden, welche diesen so unendlich wichtigen Forschungen ernsten Antheil zuwenden und jede wissenschaftliche Meinung vorurtheilslos nach den Gründen schätzen, auf denen sie ruht.

Beginnen wir mit den Beweisen für die Nothwendigkeit Dantzer, Abhandlungen.

der Ausscheidung der genannten Bücher aus dem grossen Gedichte von Achilleus' Zorn, so liegt die Ungehörigkeit derselben im Fortgang der Handlung so deutlich vor, dass nur verzweifeltes Festhalten an der Einheit sich dabei beruhigen konnte, dieselben für eine dichterisch wohl berechnete Exposition zu halten. Dissen hat die Kunst des epischen Retardierens zu Hülfe gerufen, um es begreiflich zu finden dass Zeus das der Thetis gegebene Versprechen nach dem Anfang des zweiten Buches, man darf nicht sagen verschlafen, sondern am lichten Tage rein aus den Augen verloren hat. Wir könnten es uns etwa gefallen lassen, dass Zeus einen Tag wartet, ehe er an die Erfüllung seines Versprechens denkt, den Agamemnon und die Achaier sc lange den Troern unterliegen zu lassen, bis diese den Achilleus um Rettung anslehen, obgleich uns auch dieses der klaren und durchsichtigen Darstellungsweise des Epikers zu widersprechen scheint, der freilich sich in weiten Schilderungen ergeht und die Handlung durch eingelegte, zweckgemässe Episoden belebt, nie aber den Pulsschlag derselben so völlig stocken lassen, durch ein jede Gebühr überschreitendes Einschiebsel die klare Beziehung der Theile auf einander verdunkeln kann. Rein unmöglich ist es aber, dass des Dichter, nachdem er uns den Zeus voll entschlossen gezeigsogleich ans Werk zu gehen, nachdem er berichtet, w dieser dem Agamemnon den trügerischen Traum geschicks um ihn zum Kampfe zu treiben, in welchem viele Achaiihren Tod finden sollen, damit Achilleus wieder geeha werde - unmöglich ist es, dass nach allem diesem vor Plane des Zeus eine Reihe von Büchern hindurch keine Reist, dass der Traum nichts weniger als die von Zeus ge wünschte und leicht durchzusetzende Wirkung hat, dass Agamemnon nach einer, wie sie vorliegt, unbegreiflichen Versuchung das Heer rüstet und, ohne irgend eine Beziehung auf den Traum zu nehmen, den Zeus anfleht, ihm die Zerstörung der Stadt an diesem Tage zu gewähren, dass aber darauf statt einer Schlacht, wonach Agamemnon und alle vom Traum unterrichteten Achaiischen Fürsten das brennendste Verlangen empfinden müssen, die friedliche Ent. heidung durch einen Zweikampf beliebt wird, dass nicht oss Agamemnon an die versprochene Zerstörung gar nicht zhr denkt, sondern Zeus selbst die ernstliche Absicht hat, m Kampfe durch einen glücklichen Frieden ein Ende zu schen, wodurch er sich die Erfüllung seines so feierlich t seinem ambrosischen Haupte zugewinkten Versprechens nz unmöglich macht, dass auch Here nichts mehr vom ane des Zeus weiss, den Agamemnon zunächst unterliegen lassen, kurz dass auf Erden wie im Olymp alles urplötzlich ders geworden. Es genügt demnach durchaus nicht, wenn iecke S. 17 bemerkt, das Thun des Zeus sei eben nur ein ssiges, es sei nur eine moderne Anschauung, dem Zeus ehr Eile zuzumuthen; es heisst dies absichtlich seine Augen rschliessen gegen die wunderlichste Verwirrung, die einem nnlich klaren, aus der Fülle epischen Lebens schöpfenden ichter zuzuschreiben eine wahre Versündigung ist. Hiecke atte sich daher nicht zu wundern gebraucht, wie einem o geistvollen Manne als unleugbar Grote ist' (der später Is wir B - H ausgeschieden hat) ein solcher Gedanke geommen; er hätte sich nur überzeugen sollen, dass es nicht as Warten eines Tages ist, welches man an unserer Ilias ussetzt, sondern die völligste Verwirrung durch ein ganz norganisch eingefügtes, in sich eben so selbständiges als n jetzigen Zusammenhang ungehöriges und deshalb, wie rir entschieden gegen Hiecke betonen müssen, dichterisch ollkommen unzulässiges Einschiebsel. Die künstliche von litzsch herübergenommene Vertheidigung, es bildeten diese sücher eben eine grosse Retardation, welche durch das iriechische religiöse und nationale Ehrgefühl an die Hand egeben worden, da dieses die Götter und die Achaierhelden ine Zeit lang mit Glanz ins Spiel gesetzt zu sehen verlangt abe, will gar nicht verfangen. An Grossthaten der Achaier leten uns die folgenden Bücher eine solche Fülle, dass diese ler nicht noch zum Ueberfluss ins Licht gesetzt zu werden rauchten, und an Einwirkung der Götter mangelt es gleich-Ils vom achten Buche an gar nicht. Auch könnte eine olche Beziehung, wie man sie hineinlegt, unmöglich einen groben dichterischen Fehler entschuldigen, der überhaupt

nie in eines echten Dichters Geist gekommen, sondern nu durch die Noth der gelehrten Zusammenordner sich erkläre: lässt, die vorhandenen Rhapsodien - denn das ganze la wohl meist nur in getrennten, freilich zum Theil ursprüng lich zusammengehörenden Rhapsodien vor - mit möglichste Vollständigkeit zu einem grossen Gedichte zu vereiniger Nitzsch scheut sich so sehr vor einer unbefangenen Wür digung jenes oben aufgezeigten leidigen Misstandes, dass e desselben unter den 'anscheinenden Widersprüchen in Angel punkten der Ilias' (Kap. 28) gar nicht gedenkt, ihn als nich vorhanden betrachtet, und statt auf eine Rechtfertigung sic einzulassen, behauptet er, es gebe keinen zweiten Fall i der Ilias, wo die eigene Kraft und Seele des Dichtergenit sich so bethätigt habe, wie in den Expositionsgesängen B-1 und in der Verwebung der Acten derselben zum Fortschrit bis zum Morgen des zweiten Schlachttages. Beide Al sichten, äussert er, die des Zeus, die Kränkung des Achillet den Agamemnon büssen zu lassen, und die der Here, Troi zu bewältigen, beide verlangten in gleicher Weise zunächs vollen, wahren Krieg, und durch die Verknüpfung beide werde die jetzige Folge bedingt. Wenn nur nicht dies Zusammenstellung auf der andern Seite jede verständige den Faden der Handlung klar durchführende Anordnun ausschlösse, welche für den epischen Dichter eine der aller ersten Anforderungen ist. Dabei legt Nitzsch die obe widerlegte Annahme zu Grunde, vor dem Zorn des Achiller habe noch kein eigentlicher Kampf stattgefunden. Der Ar stoss ist so bedeutend und steht mit dem Wesen lebendige nicht künstlich angebildeter Epik in so schroffem Wider spruch, dass ihn die Vertheidiger der Einheit auf kein Weise wegzuräumen, sondern nur zu leugnen vermögen Entweder verstand der sonst so herrlich begabte Dichte nicht die Kunst klar entfaltender Anordnung, oder di jetzige Folge rührt nicht von ihm, sondern von den Zu sammenordnern her, welche, da sie jene so bedeutende Rhapsodien  $\Gamma$ —H nicht wegwerfen durften, sich kaum glück licher aus ihrer Verlegenheit herausziehen konnten. Un wie möchte man zweifeln, nach welcher Seite sich die En

scheidung hinneigen müsse, besonders wenn man bedenkt, dass  $\Gamma - H$  sich so rein ausscheiden, im zweiten Buche ein selbständiges Gedicht sich nachweisen lässt, und an B, 47 sich das achte Buch genau anschliesst?

Versuchen wir dieses grosse Gedicht mit Ausscheidung der spätern Einschiebungen möglichst in seiner Ursprünglichkeit herzustellen, wobei wir zu manchen früher nicht ewagten Verdächtigungen genöthigt sein werden. Dass der Anfang desselben bei der Einordnung in den Zusammenhang unserer Ilias gelitten, ist nicht zu verwundern. Der erste auf die Troer und Achaier zugleich bezügliche Vers mit dem hier sonderbaren αμ' ἡγεμόνεσσιν\*) gehört den Zusammenordnern; dagegen ist kein Grund vorhanden die folgenden Verse dem ursprünglichen Lied abzusprechen; nur der Anfang ist ausgefallen, worin kurz angedeutet wurde, wie die Troer die Abwesenheit des auf einem Streifzug begriffenen Achilleus benutzt hatten, den Achaiern mit voller Macht entgegenzutreten und sich im Kampf zu versuchen. Dass dies der erste Tag sei, wo sie ausgezogen, brauchen wir nicht anzunehmen; sie können schon am ▼origen Tage oder ein paar Tage früher ausgerückt sein. Freilich meint Hiecke S. 15, den Troern könne unmöglich während der Abwesenheit des Achilleus der Muth gekommen sein, den Achaiern eine Feldschlacht anzubieten, da der gefürchtete Held jeden Augenblick habe wieder erscheinen Aber durfte der Dichter denn nicht annehmen, Achilleus habe sich auf einem weitern Zuge befunden, und konnten nicht die Troer durch den Erfolg, den sie am ersten Tage nach der Entfernung des Peleiden gehabt, ermuthigt sein, wogegen keineswegs spricht, dass Paris gleich im Anfang, getroffen durch Hektors Scheltrede, um allem ihm Schuld gegebenen Wehe ein Ende zu machen, sich zum

<sup>\*)</sup> Anders ist es Π, 198 f., wo es von Achilleus heisst: Πάντας Εμ΄ ἡγεμόνεσσιν στῆσεν ἐὺ κρίνας. Die Anführer ordnen das Heer. Κόσμηθεν kommt nur hier vor, mehrfach κοσμηθέντες und die activen Formen, im Verzeichniss der Troer (Β, 806) κοσμησάμενος. "Αμ΄ ἡγεμόνεσσιν Εποντο findet sich Μ, 87 (mit der Variante ξκαστοι). Ν, 801.

Zweikampf anbietet. Und läge auch in dem kühnen A rücken eine Unwahrscheinlichkeit, was gar nicht der F - denn auch während Achilleus' Anwesenheit fehlte nicht an einzelnen kleinen Treffen -, wenn man, wie Hiec an so bedeutenden Widersprüchen in der Handlung sel keinen Anstoss nimmt, wie kann man es so gar genau 1 solchen ausserhalb der Handlung des Gedichtes selbst lieg den Voraussetzungen nehmen wollen? [Ja, man kann e schieden behaupten, ohne einzelne kleine Unwahrscheinlikeiten wird kein epischer, kein dramatischer Dichter fertig; kommt nur darauf an, dass er sie geschickt verdecke oder d sie an sich nicht auffallen. Heute wagt es Paris als Bog schütze in den Vorderreihen zu erscheinen und eine Gelegheit zu erspähen, den Achaiern Abbruch zu thun. Dass alle Achaier zum Kampfe herausfordert, wie es 19 f. hei ist seinem Charakter zuwider, und es steht damit in Wic spruch, dass weder Hektor noch Menelaos einer so schmäaufgegebenen Herausforderung gedenkt. 18 – 20 sind fach zu streichen\*). Dass Paris hier das Schwert an Seite gehabt und zwei Speere geführt, kann man auch tr der Nichterwähnung derselben annehmen. Kaum hat Menel den Paris erschaut, als er auf ihn loseilt, sich an dem Frev zu rächen. Dieser zieht sich, da er den zornentflammt Helden sieht, erschrocken zurück, wodurch er Hekte scharfes Wort hervorruft, dass er, der all das Unglück Tro verschulde, so feige sich zurückhalte. Der schneidende Ve wurf stachelt den Paris und treibt ihn zu dem muthig alle Schuld sühnenden Entschluss, den Kampf mit Menel: zu bestehen, der allen Leiden der beiden Heere ein Er machen soll\*\*). Menelaos verlangt, dass Priamos selbst c

<sup>[\*\*)</sup> Vor Hektors Rede ist 80 als ungehörig auszuscheiden.]

Vertrag abschliesse, durch den beide Theile sich verpflichten, der Entscheidung des Zweikampfes sich zu fügen. In aller Förmlichkeit wird der Vertrag abgeschlossen. Agamemnon, der das Opfer vollzieht, spricht im Gebete an Zeus die Bedingung aus, dass, je nachdem Menelaos oder Paris falle, die Achaier oder die Troer nachgeben sollen, und ruft diesen zum Zeugen an. Priamos erkennt durch seine Betheiligung am Opfer, bei welchem die Kopfhaare der Lämmer vertheilt und Wein gespendet wird, und durch die Mitnahme der geopferten Lämmer den Vertrag an. Der Zweikampf erfolgt, aber Aphrodite hindert dessen Entscheidung und Erfolg, indem sie ihren eben in äusserster Noth schwebenden Liebling entrückt.

Wir haben bei dieser Darstellung die Einführung der Helene übergangen, da wir diese (121-244. 383-448) für die Zuthat eines Rhapsoden halten, obgleich wir den von Lachmann dagegen vorgebrachten Gründen jetzt, wie früher, keine Beweiskraft beilegen können. Aber die ganze Art, wie der Zweikampf des Paris mit dem Beischlaf in seinem duftenden Gemache endet, scheint uns nicht im Sinne des ernst gestimmten Dichters erfunden, der die Aphrodite nur deshalb den Paris retten lässt, weil er ihr Liebling ist, den sie mit ihren schönsten Gaben ausgestattet (54. 64). Eine weitere Schilderung, wie es ihm darauf ergangen, wie Helene seine Schwäche gescholten, aber doch endlich in Liebe sich ihm gesellt habe, scheint hier durchaus fremd; man vergleiche die Entrückungen Y, 443 ff.  $\psi$ , 597 f.; der im fünften Buche wird weiter unten gedacht werden. Die Einschiebung beginnt schon mit 382. Dass Iris 121 die Helene abruft, ist höchst auffallend, da diese nur im Auftrag anderer Götter handelt, nie aus eigenem Antrieb; denn wenn Nägelsbach auf seine 'Homerische Theologie' verweist, um darzuthun, dass die Gottheit lediglich im Interesse der epischen Handlung eingreife, so hat er doch kein anderes Beispiel anzuführen vermocht, dass eine ganz unbetheiligte Gottheit handelnd auftritt. Zeus selbst pflegt sonst die Iris abzusenden; weshalb er aber hier die Helene zum Thurme bringen lasse, sieht man gar nicht ein, ja nicht einmal, was

überhaupt damit bezweckt werde. In dieser das Verlangen nach dem frühern Gemahl, der Stadt und den Eltern zu erwecken (140) ist hier ganz zwecklos, und es dient diese auch nur dazu, die Helene zu bestimmen, der Iris zu folger die sonderbar genug nicht sagt, wohin sie diese führen wil Der zudichtende Rhapsode hat diesen Gang zum Thurme nu erdichtet, um die Helene von dem Zweikampf in Kenntnis zu setzen, dem Paris entrückt wird. Mit dieser Heraus führung der Helene hängt die Mauerschau zusammen, die gleichfalls gar wunderlich ist; denn wie seltsam erschein es, dass Priamos die Gattin seines Sohnes ihren früheri Gatten und dessen Verwandte sehen lassen will, dass von dem so wichtigen Ereigniss, dass alle die Waffen nieder gelegt und sich niedergelassen haben, mit keinem Worte di Rede ist, dass des Menelaos, der sich so sehr hervorgethar nach der Hindeutung 163 gar nicht gedacht, von Odysseu als etwas besonderes bemerkt wird, dass seine Waffen vo ihm liegen, er aber dennoch um die Schlachtreihen herum geht, da wir uns denselben doch eher ruhend, wie di andern Heerführer, oder mit diesen im Gespräch begriffen denken müssen\*). Der Gebrauch von of augt zur einfache Umschreibung der Person (146) findet sich an keiner echter Homerischen Stelle; hier wird er dadurch noch auffallender dass gleich darauf (148) sich die einfachen Namen anschliessen fiele 148 aus, dann könnte man freilich verbinden οἱ ἀμφ Πρίαμον — δημογέροντες. An der Stelle 382-448 haber schon die Alten vielfach Anstoss genommen. 395 ist öpere: sehr zweideutig, da man nicht weiss, ob es Rührung ode Zorn bezeichnen soll; sonderbar erscheint der Uebergans zum Staunen, als Helene plötzlich die Göttin erkennt, une was ist wunderlicher als die Ahnung, Aphrodite, die sie nu zum Paris zurückbringen will, wünsche sie einem ander Liebling zuzuführen, und was sie weiter gegen die Göttig

<sup>\*)</sup> Dieser letztere Anstoss schwindet freilich, wenn wir, wofür de ganze Zusammenhang sprechen dürfte, 195 f. als später eingeschobe betrachten. 197 schliesst sich treffend an 194 an, wogegen 196 mit de beiden folgenden sich nicht recht vertragen will.

sussert, sie solle nur bei ihrem lieben Paris bleiben, sie selbst dürfe seinem Bette nicht mehr nahen, weil sie den Tadel der Troerinnen fürchte! Wie unbegreiflich leicht lässt sie sich begütigen und ist dem Paris zu Willen, als dieser rodormontiert, ein andermal werde er den Menelaos besiegen, wie er selbst diesem heute unterlegen! Helene haben wir uns, besonders nach der Darstellung im sechsten Buch, eher von tiefster Sehnsucht und von Schmerz über die Leiden, welche sie verursacht hat, ergriffen zu denken, als dass sie so leichtfertig sich hingeben könnte. Wir können hier nur einen spätern, zum Scherz hinneigenden Rhapsoden erkennen\*).

Dagegen müssen wir auch jetzt die Beschreibung der bena gegen Lachmann entschieden in Schutz nehmen, wie auch ganz neuerdings August Jacob in der Schrift 'über die Entstehung der Ilias und der Odyssee' S. 190 ff. gethan Gerade die ausführliche Beschreibung des feierlich geschlossenen Bundes lässt die Wichtigkeit desselben lebendiger hervortreten. Nur zwei Stellen glauben wir auch hier ausscheiden zu müssen. Der Athetese von 106-108 stimmt auch Nitzsch (Sagenpoesie S. 169) bei; wir aber glauben auch die beiden vorhergehenden Verse für eingeschoben halten zu müssen, wodurch auch das seltsame Διὸς ὅρχια δηλήσηται schwindet. Dem Verfasser dieses Verses schwebte offenbar nicht ein Nichthalten der Vertragsbedingung, sondern ein freventlicher Angriff während des Vertrages vor, in Erinnerung an Δ, 67. 72, wo zu verbinden ist ὑπὲρ ὅρχια (wider den Vertrag) Άχαιοὺς δηλήσασθαι. Das aber ist hier nicht an der Stelle, wo es sich um das Halten der Hauptbedingung handelt. Dass Priamos, der König, den Vertrag schliessen muss, versteht sich von selbst, und es bedarf zur Begründung dieser Forderung keineswegs der Berufung auf die Treulosigkeit seiner Söhne; Hektor wenigstens würde den Achaiern in dieser Beziehung genügen. Die andere

Vgl. meine Schrift 'Die Homerischen Beiwörter des Götter- und Menschengeschlechts' S. 39 Note.]

Stelle, die wir anzweiseln möchten, ist der Wunsch de Troer und Achaier 297—302, der nach unten 319—323 hie ungeschickt ersunden ist. An eine Verletzung des Vertrag durch seindlichen Angriff kann hier keine von beiden Par teien denken. Auch 302 ist anstössig, da ja wirklich di Troer, welche später wider den Vertrag angrissen, schreckliche Weh erlitten. Ausfallend scheinen auch der absolute Gebrauc von πημαίνειν 299 und die Anrusung: Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. 276 und 320, Η 202 und dan wieder im letzten Buche (308) lesen wir: Ζεῦ πάτερ, Ἰδηθε μεδέων, κύδιστε, μέγιστε, wogegen in der zu einem be sondern Liede gehörenden Stelle B 412: Ζεῦ κύδιστε, με γιστε, κελαινεφές, αἰθέρι ναίων.

Am Ende des dritten Buches dürfte Agamemnons Red an die Troer 455-461 wohl ein schlechter Zusatz sein. De Dichter bricht den Faden zunächst da ab, wo Menelac umhergeht, den verschwundenen Paris zu suchen; in eine Rede an die Troer dürfte eine Aeusserung über das wunder bare Verschwinden des Paris und eine Berufung auf di έρχια nicht fehlen, und wir müssten erfahren, wie Hekte und die Troer die Forderung aufgenommen. Noch ehe Age memnon die Auslieferung der Helena den öpzia zufolge ve langt, wird Menelaos von Pandaros verwundet. Sehr glüc lich ist es erfunden, dass wir gerade von diesem öffentli ausgesprochenen Verlangen des Agamemnon in den Oly geführt werden, wo Here eben die gewaltsame Auflösung Vertrages durchsetzt und Athene abgesandt wird, die Sa ins Werk zu setzen. Hier dürften / 81-85 ähnlich geschoben sein wie oben 1, 297-302\*). Das wunder Feuerzeichen, an welchem Jacob S. 200 ohne Noth An nimmt (solcher diurnac faces gedenkt Seneca nat. quae 1, 10), kann doch nur auf etwas Schreckliches hinde nicht auf die gewünschte friedliche Lösung. Freilich Heyne 38 "in der Bedeutung μαλλον "i fassen, allei geht hier, wo der zweite Theil so bedeutend in zwei \

<sup>[\*) 55</sup> f. möchte ich nicht mit Aristarchos und Köchly tilger fügt Here hinzu: 'Ja was hülfe es mir auch, wenn ich dich wollte?']

hervorgehoben wird, gar nicht an; die für eine solche Bedeutung anzuführenden Stellen sind ganz anderer Art. Auch ist das  $\mu\epsilon\tau$   $\dot{a}\mu\phi\sigma\tau\dot{\epsilon}\rho\sigma\sigma\iota$  hier auffallend, wo es sich auf die Sprechenden mit bezieht. 82 f. sind nach 15 f. gebildet, 84 ist aus T, 224 genommen.

Des Pandaros Pfeil trifft den Menelaos, den wir uns noch umhersuchend oder in der Nähe des Agamemnon stehend zu denken haben; das vergebliche Umherspähen ist kurz Γ, 449 ff. angedeutet. Agamemnon geräth in Angst um den Bruder. Hier scheint uns die weitere Beziehung auf den Treubruch (156—168) ein späterer Zusatz, der sich auch durch das hier allein (158) im Singular vorkommende δραιον und die sonderbare Einführung der Aegis verräth. Das einfache θάνατον νύ τοι δραί ἔταμνον (der Vertrag hat dir den Tod geschlossen, seine Schliessung hat dir den Tod gebracht) ist hier viel wirkungsvoller als die darauf folgende, kümmerlich geflickte Ausführung\*). Menelaos beruhigt den in ängstliche Bestürzung versetzten Bruder, und Machaon vollbringt die Heilung.

Die Beschreibung, wie die Troer und Achaier hierauf zu den Waffen greifen (220—222), hat in der Zusammenordnung der Ilias gelitten, was um so weniger auffällt, als wahrscheinlich, da das grosse Gedicht nicht mehr ganz, sondern nur in einzelnen Rhapsodien gesungen wurde, die erste Rhapsodie mit 220 schloss, welcher Vers wol ursprünglich lautete: ως οῖγ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον. Die zweite Rhapsodie begann dann, da der Rhapsode nicht ganz abgebrochen anheben konnte, mit einer weiten Beschreibung des Auffahrens zu den Waffen, welche von den Anordnern der Ilias zu sehr beschnitten oder vielmehr durch zwei ganz ungenügende Verse ersetzt wurde. 221 stammt aus Δ, 412, wo der Vers ganz an der Stelle ist, da die Troer dort längst unter den Waffen und im Kampfe begriffen sind. 222 ist

<sup>\*)</sup> Seltsam ist es, wie Jacob S. 200 die Litotes 223 f. übersehen und glauben konnte, es werde hier auf ein früheres Zaudern und eine frühere Scheu des Agamemnon, am Kampf sich zu betheiligen, Rücksicht genommen.

wunderlich zusammengeflickt aus dem auf den eifrigen Kampf sich beziehenden μνήσαντο δὲ χάρμης (Θ, 252. Ξ, 441. Ο, 380) und dem kahlen κατὰ τεύχε' ἔδυν, und auch das οἱ ohne nachschlagendes ἀχαιοί erscheint hier auffallend.

In der nun folgenden Αγαμέμνονος ἐπιπώλησις glauben wir zwei bedeutende Eindichtungen eines Rhapsoden zu erkennen\*). Auffallen muss es zunächst, dass zuerst erzählt wird, wie Agamemuon die einzelnen Achaier, je nachdem sie zum Kampfe sich rüsten oder ruhig da stehen, ermuntert oder tadelt, und daran sich der Bericht anschliesst, wie er nacheinander zu den Heerführern kommt. Dem Dichter liegt daran, uns zu schildern, wie Agamemnon überall im Heere umhereilt und sich überzeugt, dass man nirgendwo zurückbleibe, sondern alle sich von neuem zum Kampf rüsten. Demnach halten wir zunächst 226—250 für unecht, bei denen B, 188-207 vorschweben mochte. Gar wunderlich ist es, wie mit Recht Jacob S. 200 bemerkt, dass Agamemnon seinem Wagenlenker, dem nur hier vorkommenden Eurymedon \*\*) (der des Nestor heisst O, 114. A, 620 ebenfalls Eurymedon), den Auftrag gibt, mit dem Wagen in der Nähe zu halten, weil er auf seinem Gange vielleicht ermüden könnte. Auch sind die Reden 234 ff. 242 ff. schlechtes Machwerk. Die Mahnung (234): μή πώ τι μεθίετε θούριδος άλκης (vgl. M, 409. N, 116), passt gar nicht auf σπεύδοντες (242), und die Berufung auf den Treubruch der Troer ist hier weniger angebracht, als sie es bei den μεθιέντες στυγερού πτολέμοις sein würde; allein überhaupt scheint jede Erinnerung an den Bundesbruch hier fremdartig. Das Zeitwort σέβεσθαι findet sich nur in unserer Stelle der Ilias (242), die sonst σεβάζεσθαι und νεμεσσᾶσθαι in diesem Sinne hat. Aber auch die folgende Stelle von Idomeneus 251-272 möchten wir als einen spätern Zusatz betrachten. Wir haben hier

<sup>[\*)</sup> Friedländer im 'Philologus' IV, 578 betrachtet 158—170 und 171—182 als zwei verschiedene Recensionen. Köchly 6 f. hält 159. 163—165 und 171—182 für eingeschoben.]

<sup>[\*\*)</sup> Der Name des Wagenlenkers des Agamemnon wird sonst nicht genannt. Vgl. 4, 273. 280.]

dieselbe Anknüpfung  $\mathring{r}_{\lambda} \vartheta \varepsilon \delta \mathring{\epsilon} \pi \mathring{\iota} - \varkappa \iota \mathring{\omega} \mathring{\nu} \mathring{\alpha} \nu \mathring{\alpha} \circ \mathring{\iota} \lambda \alpha \mu \mathring{\nu} \mathring{\nu} \mathring{\alpha} \nu \delta \rho \tilde{\omega} \mathring{\nu}$ , wie bei der folgenden Aufführung der beiden Aias 273, nur wird an unserer Stelle der Name des Volkes genannt, nicht, wie weiter unten überall, die Feldherrn. Auch scheint die Beziehung auf den Treubruch der Troer, wie wir sie hier 269 haben, dem echten Liede fremd; dazu kommt der absolute Gebrauch von δηλεῖσθαι, wie 236. δαιτρόν findet sich nur hier (262), ebenso γερούσιος olvoς (259), und 266 f. sind äusserst matt\*). Auch noch eine dritte Stelle glauben wir ausscheiden zu müssen, 327-364, die in derselben Weise eingeleitet wird, wie unmittelbar darauf (365 f.) die von Dioedes; auch die Scheltrede ist in derselben Weise (336 f. 368 f.) eingefügt, und 340 beginnt dieselbe ähnlich wie 371. Der thener Menestheus, der hier sonderbar genug mit Odysseus rbunden ist, erscheint an keiner echten Stelle der Ilias. Die Beziehung auf das grössere und bessere Mahl fanden schon bei Idomeneus; viel passender ist diese O, 162 f. 311. Das Adverbium φίλως (347) kennt Homeros nicht. A uch sonst ist die Rede matt und ärmlich zusammengeflickt. Lassen wir die bezeichneten Stellen aus, so erhalten wir drei fforderungen des Agamemnon, worin die Haupthelden, die beiden Aias und Diomedes mit Sthenelos und der weise, stets vorsehende Nestor erscheinen, die auch im folgenden bedeutendsten hervortreten. Die beiden Aias sind den Troem am nächsten und bereits im Anrücken begriffen, Nestor ordnet seine Schaaren, Diomedes bleibt ruhig auf Seinem Wagen stehen, da er die Achaier noch nicht vorrücken sieht. Die längere Erzählung von Tydeus in der Rede des Agamemnon findet Jacob (S. 201) anstössig, und vielleicht dirfte diese gewinnen, wenn man an ώς φάσαν, οί μιν ίδοντο πονεύμενον sogleich άλλὰ τὸν υίόν anschlösse.

Die Heere rücken nun gegen einander, da die Troer Ares, die Achaier Athene führt, und es beginnt der Kampf. 446-451 möchten irrig aus  $\Theta$ , 60-65 hierher gekommen sein. Sie stimmen nicht recht zu dem folgenden Gleichniss

<sup>[\*)</sup> Kammer a. a. O. 26 f. verwirft 232—250 und 268 (oder 269)—272, ohne unsere Athetese zu kennen.]

(452-456), welches bezeichnend darstellt, wie die Heere handgemein geworden, und sich vortrefflich an die Erwähnung des von Eris erregten νεῖχος ὁμοίιον anschliesst, wogegen es nach der Erwähnung der Tödtenden und Getödteten und des auf der Erde fliessenden Blutes (450 f.) sehr matt nachhinken möchte. Es schliesst sich eine kurze Beschreibung des Kampfes an, worin Antilochos, der Telamonier Aias und Odysseus auftreten. Die nun folgende Einmischung des Apollon, worin auch eine wohl erst später hineingekommene Erwähnung des Zornes des Achilleus sich findet (512 f.), scheint uns ganz ungehörig, und verräth sich als eingeschoben schon durch die wunderlich rasche Anknüpfung: Νεμέσησε δ' Απόλλων, wo wir wenigstens einen bestimmenden Zusatz erwarten, worüber er erzürnt sei. 508 ist nach H, 21 gebildet, wenn nicht von derselben Hand, der Anfang von 509 aus M 440, wogegen das folgende sich als eine schlechte eigene Arbeit ergibt. Und wie ärmlich wird Athenes Gegenwirkung dargestellt! 515 ist nach y 378, 516 nach oben 445 und 240. Aber auch was weiter von 517 bis zum Schlusse des Buches folgt, scheint eine spätere Zuthat. Dass beim Tode des Diores der angreifende Peiroos erst später genannt wird, ist eben so auffallend als der Ausdruck 11010 ἐπέδησε ohne folgenden Infinitiv (vgl. X, 5. γ, 269) und die einfache Bezeichnung Αμαρυγκείδην Διώρεα nach B 622; dass er Anführer der Epeier sei, erfahren wir erst sehr spät (537). Die Schlussverse (539 ff.) bieten manches Eigene, besonders das δινεύειν κατὰ μέσσον und das Führen an der Hand, welches der Athene beigelegt wird; auch βελέων ἀπεούχοι έρωήν (P, 562) ist nach έτ' άβλητος και άνούτατος sehr unnöthig. Die beiden letzten Verse verwarfen schon Bentley und Heyne.

Höchst verdächtig ist der Anfang des folgenden fünften Buches, wo gleich die Art, wie Diomedes eingeführt ist, sehr auffallen muss, sowohl die aus Helm und Schild brennende Flamme als die vorläufige, viel zu frühe Hinweisung auf seine Heldenthaten, da hier zunächst nach seinem Kampfe mit den Söhnen des Dares die Flucht der Troer und die Kämpfe anderer Helden dargestellt werden. Auch ist die



Art, wie Athene den Ares in dem Augenblick, wo die Troer bedrängt sind, vom Schlachtfelde bringt, doch gar zu einfaltig, wie die Hinweisung auf den hier gar nicht zu fürchtenden Zorn des Zeus (36) völlig haltlos. Alles schliesst sich vortrefflich zusammen, wenn wir auf A, 504 gleich E 85 folgen lassen, wodurch wir auch die bereits zweimal erfolgte Flucht der Troer (1, 505. E, 37) glücklich los werden. Der Tydeide schlägt jetzt die Troer in die Flucht. Ihrer Noth zu Hülfe zu kommen versucht Pandaros von neuem seine Bogenkunst; sein Pfeil trifft den Diomedes, der aber nur leicht verwundet und durch Athene zum erneuerten Kampf ermuthigt wird \*). Diese tritt selbst ihm zur Seite und leiht ihm höhere Kraft, so dass er den Kampf mit jedem Helden siegreich bestehen kann; nur vor den Göttern, sofern ein solcher sich in den Kampf mischen würde, soll er zurückweichen, weshalb sie den Nebel vor seinen Augen schwinden lässt, so dass er die Götter zu unterscheiden vermag. Wenn hier 131 f. Aphrodite ausgenommen wird, so hängt dies mit einer spätern Eindichtung zusammen; ursprünglich schloss die Rede der Göttin mit 130.

War schon früher Diomedes unwiderstehlich gewesen, so kehrt er jetzt noch grimmiger in den Kampf zurück. Hier möchten 159-165 spätern Ursprungs sein; die Beschreibung des Todes der beiden Priamiden 166 ist doch gar zu dürftig und kann durch  $\Pi$ , 810 nicht vertheidigt werden; auch findet sich  $\beta \tilde{\gamma} \sigma \epsilon \nu \ \tilde{\epsilon} \xi$  (statt  $\tilde{\alpha} \phi$ )  $\tilde{\nu} n \pi \omega \nu$  nur hier. Die Einschiebung, die mit  $\tilde{\epsilon} \nu \vartheta \alpha$  anknüpft, wie 155, ist eine Nachbildung von  $\Lambda$ , 126 ff. und schlägt gar matt nach. Aeneias wagt sich mit Pandaros dem Diomedes entgegen\*\*), aber der kecke Bogenschütze, der zweimal so bedeutsam hervorgetreten, fällt hier, Aeneias entrinnt nur

<sup>[\*) 122</sup> γυῖα δ' ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν ist hier und Ψ, 722, wo ihn schon die Alten verdächtigten, zu streichen. Echt ist er nur N, 61. In dem Augenblicke, wo sie naht, erfüllt Athene die Brust des Tydeiden mit Muth und benimmt ihm den Nebel, wie sie ihm selbst sofort verkündet. N, 61 erhöht Poseidon den beiden Aias die Kraft der Glieder, indem er sie mit seinem Stab berührt.

lee) Dass hier 221-225 und 265-273 spätere Zusätze sind, habe

durch Aphrodites Entrückung. Die ganze Schilderung, wie Diomedes die Göttin erkennt, auf sie losgeht und sie ver wundet, wie sie den Aeneias fahren lässt, dessen sich Apol lon annimmt, wie sie dann in den Olymp zurückkehrt une bitter klagt, gehört dem Nachdichter an, so dass auf 32! ursprünglich gleich 461 folgte. Nur in diesen später ein geschobenen Versen heisst Aphrodite Κύπρις (330. 422. 45ξ und in den von demselben Rhapsoden herrührenden Stelle 760. 883. Auch die Anwesenheit der Iris und manche andere ist auffällig, wie das ιχώρ sich nur hier (340. 416 findet. Jetzt erst tritt Ares hervor, keineswegs durch Apol lon veranlasst, der durch sein Vorgeben, Aeneias sei ge fallen, den Sarpedon aufregt, dem Hektor zuzusprechen worauf die Troer wieder Muth fassen und Stand halten Aeneias erscheint wieder unter den Seinigen. Aber auch die Achaier weichen nicht zurück, sie setzen den Troen zu. Hier dürften sich 497-513 und 516-518 ausscheiden Dass die Gefährten den Aeneias nicht befragen, scheint ein sehr müssiger Zusatz, und Apollon gehört gar nicht hierher Zweifel kann die Stelle über den hier fallenden Pylaimene erregen, der N, 643-658 noch am Leben ist. Verschiedene Dichter konnten sich in solchen Dingen wohl widersprechen Aber Hektor rückt jetzt in Begleitung des Ares vor. Diomedes erschrickt, als er den Gott erkennt, und fordert die Griechen auf, vor diesem zurückzuweichen. Nicht bloss de: Kampf des Tlepolemos und Sarpedon, sondern auch was zunächs vorhergeht, möchte hier auszuscheiden sein, die ganze Stell-608 - 698. Hektor muss jetzt gleich die Achaier auf aller Punkten zurücktreiben, so dass nur durch Dazwischenkunf einer Gottheit die Zurückweichenden ermuthigt werder können. Der Kampf zwischen Sarpedon und Tlepolemos is hier durchaus störend. An 607 schloss sich unmittelbar 69 an. Hektor wüthet unter den feindlichen Reihen. aber fordert die Athene, welche 133 zum Olymp zurück

ich in der Schrift 'Aristarch' 72 f. bemerkt. Damit fällt jede Möglickeit einer Beziehung des achten Buches (106 ff.) auf unser grosses dicht. Vorher sind auch 188—191 auszuscheiden.]

gekehrt ist, dringend auf, den bedrängten Achaiern beizustehen. Hier sind zunächst 753-767 zu streichen und 768 ist statt μάστιξεν δ' ίππους zu lesen μάστιξεν δ' έλάαν, wie es in der völlig gleichen Stelle O, 45 heisst. Mit der ganzen Homerischen Vorstellung steht es in Widerspruch, dass Here von Zeus sich die Erlaubniss einholt, den Achaiern beizustehen; erst im achten Buche erfolgt das Verbot des Göttervaters. Aber auch 778-792 müssen fallen; denn die gleich Tauben wandelnden Göttinnen, von denen wenigstens die eine bewaffnet ist, sind eben so anstössig als 781 zu 793 ff. nicht stimmt, und der Ruf der Here hier höchst seltsam erscheint, welche die Gestalt des sonst unbekannten Stentor angenommen haben soll, weil dieser der stärkste Schreier war. Vorab kam es darauf an, den Diomedes wieder zum Kampf zu bringen und ihm die Furcht vor Ares zu benehmen\*). So schliesst sich denn an 777 unmittelbar 793 an. In der Darstellung, wie Athene den Diomedes ermuthigt, der mit ihrer Hülfe den Ares verwundet, ist ausser 820 f. nur die unziemliche Schmährede auf Ares 830-834 auszuscheiden. Dagegen ist die Beschreibung, wie Diomedes nach der Verwundung des Ares die Troer in die Flucht schlägt, Jetzt ganz ausgefallen, und zwar zunächst dadurch veranlasst, dass der Rhapsode, der die Verwundung der Aphrodite launig ausführte, auch die des Ares scherzhaft behandelte; ihm gehören ohne Zweifel E, 868-Z, 4 an, womit er die zweite aus unserm Liede genommene Rhapsodie schloss, welche mit der ἐπιπώλησις begonnen hatte.

Nach der Verwundung des Ares sind die Worte, womit Athene den Diomedes gegen die Troer treibt, sowie die kurze Beschreibung der Flucht derselben ausgefallen, woran sich Z, 12—36. 66—97. 102—529 anschlossen. Da unser sechstes und siebentes Buch den Anordnern als eine einzelne, anfangs etwas weiter ausgreifende Rhapsodie vorlag, so

<sup>[\*)</sup> Friedländer 'Die Homerische Kritik von Wolf bis Grote' S. 65 Note scheidet 785—792 aus. Längst vor ihm habe ich mich gegen 786—792 erklärt. Vgl. die 'Neuen Jahrbücher' 68, 510.]

mussten sie den Anfang derselben beschneiden, aber sie liess auch das weg, was hier nicht fehlen darf, indem sie an d unechten Schluss der vorigen Rhapsodie anknüpften. 🚍 11 können unmöglich hier ursprünglich gestanden habmen wo Diomedes, dem die Göttin Macht verliehen, sich allen auszeichnen muss. Eben so wenig erscheint die Sc ere passend, wie Menelaos den gefangenen Adrestos auf das W des Agamemnon diesem preis gibt. Agamemnon musste den Bruder an seine eigene Verwundung durch Pandaros erinne 🖚 Die Scene ist zum Theil nach 1, 131 ff. gebildet. Azaffallend scheint, dass hier trotz der weitern Ausführung der Vater des Adrestos nicht genannt wird. 66 schliesst sz ch nicht wohl an die zunächst vorhergehende Erzählung, dageg en vortreffiich an 36 an. Der Wahrsager Helenos, dessen Wort viel gilt, mahnt noch zur rechten Zeit den Aeneiss u mid Hektor, Muth zu fassen und der drängenden Flucht Einh zu thun; hat Hektor die Troer ermuthigt, dann hofft Helena mit den übrigen so lange den Feinden Widerstand zu leisten, bis Hektor aus der Stadt zurück ist; denn dieser, von dessen Befehl alles abhängt, soll seiner Mutter auftragen, in Begleitung ihrer Altersgenossinnen die Athene anzustehen und ihr ein grosses Opfer zu geloben, wenn sie den wilden Diemedes von der Stadt abhalte. Man könnte es freilich passender finden, wenn Helenos selbst hineinginge und nicht den Hektor dem Kampf entzöge; allein ein solches Bedenken lässt die lebhafte Darstellung des Dichters gar nicht aufkommen, der durch die Sendung Hektors nach der Stadt die schönste Gelegenheit findet, uns diesen als edelsten Vaterlandsvertheidiger in seiner ganzen Würde zu zeigen Dass das Opfer gerade der kriegerischen Göttin Athene gelobt wird, welche den Achaiern vor allen geneigt ist, kam nicht den geringsten Austoss erregen; denn es gilt gerade die feindliche Göttin zu begütigen, die nebst Apollon und Zeus in Troia verehrt wurde. 98-101 könnten hier an sich wohl stehn, obgleich das Gedicht vor den Zorn des Achilleus fällt; allein sie scheinen doch gar zu lästig nachzuschleppen, und die Rede schliesst weit kräftiger mit 97 ab. 'Ogzanos árdgör heisst Achilleus nur hier, wo man ein

10 三 湖 三 河

727.4

.

-171.

7 h.

40.00

1.0

1--

 $\overline{W}_{-1}$ 

<u>.</u> .i.

1.24

Dezeichnenderes Beiwort erwartete\*), und die Auknüpfung τι άλλ δόε λίην dürfte etwas ungefüg sein. Auch 110—118 erweisen sich als eingeschoben\*\*). Wie Hektor die Seinigen verlassen, brauchte der Dichter nicht zu beschreiben, ja er vermied dieses wahrscheinlich mit Absicht, weil seine Entfernung an sich etwas Unwahrscheinliches enthielt. Das Wort βουλευτής (114) findet sich an keiner andern Homerischen Stelle, und 113 ff. stehen mit 87 (vgl. 270. 287) in Widerspruch; denn Helenos hatte ihn aufgefordert seine Mutter und die alten Troerinnen auf die Akropolis zu senden, während Hektor hier sagt, er wolle die Geronten und die Gattinnen (vgl. 238 ff.) auffordern, zu den Göttern zu flehen, ohne den Zweck des Gebetes anzugeben.

Gegen die nun folgende Episode, die man hat ausscheiden wollen, dürfte kein begründetes Bedenken sich erheben\*\*\*). Ganz passend erscheint es, dass wir den Diomedes nun auch von einer mildern Seite kennen lernen, und die rührende Klage des Glaukos über die Vergänglichkeit der Menschen, verbunden mit der Erzählung von Bellerophontes, der zuletzt auch der Götter Zorn erfahren, bildet eine treffliche Einleitung zu der bald darauf uns entgegentretenden Noth in Troia. Athene hat sich von Diomedes entfernt, der sich hütet allein mit den Göttern zu kämpfen, woher er wohl sagen kann: Οὐκ αν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρα-≥ίοισι μαχοίμην; nur die weitere Ausführung 130—141 dürfte sich für ihn, der eben auf Geheiss der Athene den Ares verwundet hat, wenig schicken und spätere Zuthat sein. Wenn man meint, Diomedes könne den Glaukos nicht fragen, Ob er ein Gott sei, da ja Athene ihm die Kraft verliehen habe, die Götter zu unterscheiden, so folgt doch nicht, dass ilm diese Gabe auch jetzt geblieben, wo Athene ihren

<sup>[\*)</sup> Όρχαμε λαών wird er Φ, 221 angeredet.]

<sup>[\*\*)</sup> Wir glauben jetzt auch 108 f. zur Interpolation rechnen zu nüssen, denn die wiederholte Vorstellung von der Anwesenheit eines Gottes (108 f. und 128) wirkt störend.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Ueber eine andere Stellung derselben in unserer Ilias vgl ◆ben S. 11 f.]

Zweck mit ihm zunächst erreicht hat, und die Art, wie sie ihn verlassen, ist uns gar nicht erhalten. Auch würde ein solcher kleiner Widerspruch gar nicht in Betracht kommen, wo es dem Dichter gilt einen höhern Zweck zu erreichen, eben so wenig als man die Unwahrscheinlichkeit besonders hervorheben darf, dass Diomedes noch nie den Glaukos gesehen. Wie solche dem unbefangenen Leser entschlüpfende, durch die hinreissende Darstellung seinem Blick entzogene Unwahrscheinlichkeiten oder auch kleine Widersprüche zu beurtheilen seien, habe ich anderwärts\*) angedeutet.

Hektor wird am Thore von den um das Leben ihrer draussen weilenden Kinder, Brüder, Verwandten und Gatten besorgten Frauen und Mädchen umringt. Hier möchte 241 zu streichen sein, besonders da έξείης keine rechte Beziehung hat. Als er aber nun zum Palaste kommt, begegnet ihm dort die alte Mutter. Warum diese zu ihrer Tochter Laodike will — denn so erklärt man allgemein Aaodixny ἐσάγουσα nach dem bekannten Attischen Sprachgebrauch von προάγω, ὑπάγω, παράγω — ist schwer zu sagen. Sollte der Vers später und damit eine Rückbeziehung auf I, 124 beabsichtigt sein? Passender wäre es jedenfalls, wenn Laodike die alte Mutter begleitete. Hekabe, die hier ohne Nennung des Namens bloss als Mutter bezeichnet wird, ahnt, dass der Sohn gekommen sei, wegen der schrecklichen, auch zu ihr gedrungenen Kriegsnoth den Zeus auf der Akropolis anzuflehen, und will ihm Wein bringen; er aber entledigt sich seines Auftrages und eilt zu Paris, worauf Hekabe seinen Wunsch erfüllt. Doch möchten hier 297-312 spätern Ursprungs sein \*\*). Das Gebet entspricht nicht genau dem\_\_\_ Auftrag (93 ff. 274 ff.) und die Verbindung in 308 ff. ist höchst ungeschickt, um nur 274-276 irgend anzubringen. Nachdem Hektor von Paris, der nicht, wie die übrigen Söhne und

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 35 f.]

<sup>[\*\*)</sup> Auch 265—268 dürften auszuscheiden sein; gewiss müssen 279—285 entfernt werden, die schon wegen des gleichen Anfangs mit 269 auffallen.]

Töchter des Priamos, bei diesem wohnt\*), das Versprechen erhalten, ihm zum Kampfe zu folgen, wobei Helene, welche das durch sie verursachte Weh bejammert, die Feigheit ihres Gatten verdammt, aber den tapfern Hektor verehrt, in das schönste Licht tritt, wendet er sich zu seinem Hause. Aber die Gattin findet er dort nicht; die allgemeine Noth und die Sorge um den Gatten hat sie zum Thurme getrieben, wo sie den Kampf beobachten kann. Vielleicht sind hier 379 f. 384 f. (mit dem nur hier vorkommenden εξοίχεται) und 388 f. (übertrieben, nach X 460) zu tilgen. Aber in der Nähe des Thores kommt ihm Andromache mit dem Kinde entgegen, von welchem der edle Vaterlandsvertheidiger rührenden Abschied nimmt. Hier wurden 433-439 schon mit Recht von den Alten verworfen, da sie dem Charakter der Andromache durchaus fremd sind. Nitzsch S. 193 möchte bloss 436 f. preis geben. Man vgl. zu dieser Stelle Boeckh expl. Pind. S. 182. Aber auch 425-428 sind sehr auffällig, obgleich sie bisher, so viel ich weiss, noch nicht angezweifelt Worden sind. Thebe war zerstört, Eëtion getödtet, dessen Gattin ins Achaiische Lager geführt, dann gegen Lösegeld freigegeben, und sie soll später im Palaste des Eëtion gestorben sein \*\*), den wir uns doch zerstört denken müssen. Und nun heisst es gar von der Königin, die alles verloren hat, η βασίλευεν υπό Πλάκφ υληέσση, was auf 395, wonach es unglücklich genug gebildet worden, durchaus überflüssig ist. Schon Lennep hat bemerkt, dass bei βασίλευε wenigstens der Name der Stadt nicht fehlen dürfe, dass man nicht sagen könne ὑπὸ Πλάκψ βασιλεύειν. Höchst wahrscheinlich lautete die Stelle ursprünglich: μητέρα δ' έν μεγάροισι βάλ' Άρτεμις toχεαιρα. Die Mutter war eines natürlichen Todes gestorben, ohne Zweifel vor dem Unglück der Stadt. Nach A, 366 War Thebe kurz vor dem Zorn des Achilleus zerstört worden;

<sup>\*)</sup> Sollten vielleicht 243—250 ein späterer Zusatz sein? Man wird dabei an z, 5 ff. erinnert.

<sup>\*\*)</sup> Es ist ein arges Missverständniss, wenn Jacob S. 209 πατρός ἐν ἐκεγάροισι dahin erklärt, sie sei zum Eëtion zurückgekehrt, der ja beā der Eroberung der Stadt gefallen war.

ļ

3

å

denn dort war Chryseis gefangen genommen. E spricht Andromache, wie bereits Jacob bemerkt, Weise, dass sie den Verlust der Ihrigen nicht erst Kurzem erlitten haben kann — ein Widerspruch de wegs sehr auffällig scheint. Setzte der eine Die Zerstörung von Thebe gleich vor den Zorn des und liess von dort die Chryseis kommen, so ko anderer die Stadt einige Monate, ja ein Jahr früher sich denken, entweder ganz unbekümmert um die oder er nahm an, dass sie anderwärts gefangen g wurde. Indessen liegt die Annahme sehr nahe, das einer längern Einschiebung angehört und die ganze E A 366-392 später ist, wie sie schon von den A dächtigt wurde. Im Allgemeinen hat Achilleus A, gegeben, worin seine Entehrung bestehe, den gan: lauf der Sache zu beschreiben, liegt ihm fern; we dass er bei der Mutter seine Klage nicht erst zu b braucht; das einzige, was ihm am Herzen liegt, daran zu erinnern, dass sie alles, was sie bei Zeus in Anspruch nehme, um seinen Wunsch dringen sprechen. Thetis weiss alles, wenn auch freilich ? πάντ' εἰδυίη zu verbinden ist; die Art, wie Achille seiner Entehrung gedenkt, zeigt deutlich, dass er allem unterrichtet glaubt, da sonst seine Klage ihr haft sein müsste, und so erwähnt er auch hier seine E nicht in ausführlicher Erzählung, sondern nur be Bitte, wo sie gerade am Schluss scharf hervortritt. ist es freilich im achtzehnten Buche; aber in solche bleibt sich der Homerische Dichter nicht gleich, die ihm gerade passende Vorstellung, wie dies Nä 'Homerische Theologie' im ersten von der Gottheit den Abschnitt ausführt. Auch ist jene Stelle, die 1 frühern Versen zusammengesetzt ist, kein Mei bündiger Erzählung, wofür sie Nägelsbach ausgibt eigentliche Gegenstand erst am Schluss, und gera mit besonderm Nachdruck, hervortritt; statt des vi wartete man eine viel schärfere Hervorhebung. nicht besonders klar; dass Achilleus die Versammlung habe wegen der neun Tage andauernden Noth, wird nicht einmal erwähnt. Auch die andere Stelle, in welcher Thebes noch gedacht wird, im Katalogos, B 691, ist später. Eine genauere Bezeichnung der Lage der Stadt Thebe bietet bloss das sechste Buch\*).

Paris trifft mit Hektor zusammen, noch ehe dieser vor dem Thore ist. Ihre Ankunft ist den Troern sehr erwünscht; beide und auch Glaukos kämpfen glücklich. Aber Athene und Apollon, die beiden Schutzgötter der Achaier und Troer, wünschen der Schlacht für diesen Tag ein Ende zu machen. Hektor soll die besten der Achaier zum Kampf herausfordern, und dieser Kampf, worin sich die Tapferkeit erprobe, ohne dass derselbe für den Krieg entscheidend sei, für heute weiteres Blutvergiessen ersparen. Helenos theilt den Willen der Götter dem Hektor mit. Die Schilderung des Kampfes dürfte ursprünglich etwas ausführlicher gewesen sein, als sie jetzt ist (8-16). Die wunderliche Art, wie Athene und Apollon hier zusammenkommen und sich verständigen (17-43), wie die damit zusammenhängende Erscheinung in Habichtgestalt (58 — 62) können wir dem ursprünglichen Dichter nicht zutrauen. Von Athene wird Sar nicht gesagt, weshalb sie nach Troia gehe; dass Apollon ihr begegnet, ist rein zufällig. Sonderbar erscheint die Art, Wie Athene auf den Vorschlag des Apollon eingeht, und, statt selbst ein Mittel anzugeben, den allgemeinen Kampf einzustellen, dies ganz dem Apollon überlässt. Auch ist der Vers: 'Ως έφατ'· οὐδ' ἀπίθησε θεά, γλαυκαπις 'Αθήνη, hier übel angebracht, wie es wunderlich scheint, dass Helenos nicht von Apollon aufgefordert wird, sondern das Gespräch belauscht. Wie ursprünglich die Rede des Helenos 46 ff. an die Schlachtbeschreibung angeknüpft gewesen ist, muss unentschieden bleiben. Man könnte einen ganz raschen, asyndetisch anknüpfenden Uebergang vermuthen, wie etwa (vgl. Z, 75 f.): Έχτορα Πριαμίδης Έλενος προσέειπε παραστάς. Hektor, erfreut über die Aufforderung des Helenos, die ihm

<sup>[\*)</sup> Auch Z, 456 — 463 möchten späterer Zusatz sein. Jedenfalls schliesst sich 464 besser an 455 als an 463 an.]

einen ruhmvollen Kampf in Aussicht stellt, verkündet Troern seine Absicht, wobei er ausdrücklich des fri Vertrages gedenkt, dessen Erfolg die Götter gehindert, d ihn abbrachen, ehe einer von den Streitenden unterlag. Entscheidung soll jetzt nicht erwirkt werden, da H wohl erkannt hat, dass der Krieg keine friedliche Ausgleic finden soll; aber es treibt ihn sich mit dem tapferster Achaier zu messen\*). Doch die noch vor Kurzem so ke Achaiischen Führer fühlen sich durch die Herausforde des so selbstbewusst auftretenden mächtigen Helden betr der noch eben glänzend sich bewährt hat; keiner von i wagt den Kampf mit ihm zu versuchen. Man hat l einen Widerspruch gegen die früher geschilderte g artige Tapferkeit, besonders des Diomedes, sehen we allein Hektors Grösse tritt in diesem Augenblick lebb als je hervor und schreckt alle augenblicklich zurüc dass sie nicht wissen, was sie thun sollen (αἴδεσθεν ανήνασθαι, δείσαν δ' υποδέχθαι). Als Vorwand g diesen ganz anders gestellten Kampf die treulose wundung des Menelaos zu gebrauchen, kann ihnen Hektor gegenüber am wenigsten einkommen. Erst als I laos, der sich selbst anbietet, das feige Schweigen Führer getroffen, Agamemnon diesen mit der Hinwei dass es an kräftigern Gegnern nicht fehlen werde, seinem Entschluss abgebracht und Nestor in eindringl Weise die ewige Schmach einer solchen Scheu für das s Achaierland bejammert hat, erheben sich neun He Das Loos entscheidet für Aias, den Sohn des Telamon dieser Stelle sind 113 f. 195-199. (vgl. de Zenodoti Hom. S. 185) [228-230] auszuscheiden. Beim Einbruch Nacht wird der Kampf, der ohne Entscheidung gebli nach Uebereinkunft aufgelöst. Hier dürften 293-298 zu halten sein. Die Troer empfangen den Hektor 1 erfreut. Mit 310 schliesst das grosse Gedicht ab.

<sup>[\*)</sup> H, 69—72 scheinen hier späterer Zusatz;  $\gamma \alpha \varrho$  tritt, wie l gleich nach der Anrede ein. Vgl. A, 153. H, 328. P, 221. Auch I verwirft sie (comment. V, 12).]

was weiter bis zum Schlusse des Buches folgt, ist spätere Zudichtung, was ich jetzt Lachmann unbedingt einräumen muss. Nachdem der Dichter von Aias gesagt hat, er sei zu den Achaiern gegangen, dann aber den Hektor von den Troem mit unendlicher Freude hat empfangen lassen, kann er unmöglich, wie es hier 311 geschieht, wieder auf Aias zurückkommen. Auch ist der Ausdruck κεχαρηότα νίκη\*), von dem man zweifeln kann, ob er auf den Agamemnon, wie es wahrscheinlicher, oder auf den Aias gehen soll, durchaus unpassend, da von einem Siege nicht die Rede sein kann. 311 f., die Lachmann nicht anzweifelte, ergeben sich als schlechter Behelf, um die folgende Bestattung der Todten. und was damit in Verbindung steht, anzuknüpfen. Einen noch spätern Ursprung verräth der mit der Bestattung abenteuerlich verbundene Mauerbau, auf den nur in zwei eingeschobenen Stellen Rücksicht genommen wird; denn nicht bloss der Anfang von M ist unecht, sondern auch 9, 177-183. Die Beschreibung des Siegesmahles (κεχαρηότα vixn) ist aus B, 402 f. 422-433 mit wenigen Verkürzungen und Veränderungen entlehnt. Gar wunderlich scheint die Rede des Nestor (327-335), die freilich von den Fürsten belobt wird\*\*), aber den Rath in Vollzug zu setzen wird kein Vorschlag gemacht. 324 ff. kehren I, 93 ff. wieder. Im Rathe der Troer wird derselbe Wunsch geäussert, wie ihn Nestor für die Achaier gethan; nur wird hier gleich die Absendung von Herolden beschlossen, die zugleich das Anerbieten des Paris, alle Schätze herauszugeben und andere hinzuzufügen, den Achaiern überbringen sollen. Die stürmische (τετρηχυῖα) Versammlung der Troer auf der Akropolis (man sollte eher an eine  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  als an eine  $\dot{\alpha} y o \rho \dot{\eta}$  denken\*\*\*). 18t doch gar zu wunderlich. Antenor schlägt vor, man solle

<sup>\*)</sup> Die Form αεχαρηώς findet sich nur hier und in einem Hesio-

<sup>\*\*)</sup> Hier allein steht χυχλεῖν in der Bedeutung 'auf einem Wagen

Ganz so steht das Wort unten 382. Irrig führt man für Bedeutung M, 211 an, wo  $dyoq\alpha l$  den Rathschlag bezeichnet.

ten, was man versprochen, der Kampf könne nich ten, was man versprochen, der Kampf könne nich ten, da sie ihr Wort nicht gehalten (ψευσάμενο her Kampf könne redet auch der Troer redet auch der Troer redet auch stelle. Paris geht a ten gehen einer echten ein, sondern bezeichnet vor verwurf des Antenor gar nicht ein, sondern bezeichnet vorwurf des Antenor gar nicht ein, sondern bezeichnet vorwurf des Antenor gar nicht ein, sondern bezeichnet vorschlag als thöricht und verkündet sein erhöbe nich vorschlag als thöricht und verkündet sein en Raubes der Vorschlag als thöricht und verkündet sein und erhöbe nich vorschlag hektor oder das Unrecht des Raubes der verlieben des Paris ohne derselben ein schilderte, kommt Priamos des Paris ohne derselben vorschlag, an den das Anerbieten des Paris ohne derselben vorschlag, an den das Anerbieten des Seltsamkeiten nicht mangelt, wobei es an Seltsamkeiten nicht mangelt, weise gearbeitet, wobei es an Scheiterhaufen zu weinen. Weise gearbeitet, wobei es dem Scheiterhaufen zu weinen wie dass Priamos verbietet bei dem Scheiterhaufen zu weinen. Teasen wir unser großes Gedicht, wie wir es eben her Fassen wir unser großes Gedicht, wie wir es ergibt sich genauer ins Auge, so

Fassen wir unser grosses Gedicht, wie wir es even wir den Entzustellen versucht haben\*), genauer ins Auge, so ergibt sich uns die schönste Einheit. Am Aufang haben wir den Entsus die schönste Einheit. Paris und Menelaos, am Schlusses scheidungskampf zwischen Aias und Hektor; in der Ather den Zweikampf zwischen Aias und Hektor; in Ather schlacht, worin Diomedes, von die Troesteht die grosse Schlacht, worin Diomedes, aber auch die unterstützt, sich vor allen auszeichnet, aber zeigt uns recht lebesonders Hektor, mehrfach ihre Tapferkeit bewähren. Schlachttages nicht zu den ken ist Geschichte dieses Schlachttages nicht zu den Achaier dass an eine friedliche Lösung Verderben, und sie heine Erfolg des Zweikampfes); die Achaier Troer, will dem Zeus zum Trotz Troias den Achaier Troer, und den Erfolg des Zweikampfes); die Achaier Troer, senders des Hektor, kommt zu Ehren, und dies ist das Sieg davon, aber auch die Ehren, und dies ist das sonders des Hektor, kommt zu Ehren, und Zweikampfes was ihnen das Schicksal gestattet; der Zweikampfes was ihnen das Schicksal gestattet; der Zweikampfes was ihnen das Schicksal gestattet; der Zweikampfes was ihnen das Schicksal gestattet;

<sup>[\*)</sup> Es besteht aus folgenden Theilen. Der Anfang i  $\Gamma$ , 2-17. 21-79. 81-107. 111-120. 245-296. 303-38.  $\Gamma$ , 2-17. 21-79. 169-219. Lucke. 223-225. -156. 16.  $\Gamma$ , 1-80. 86-156. 169-219. Lucke. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169-607. 169

as und Hektor ist für den letztern ein sehr ehrenvoller. ie ein trüber Himmel schwebt die Gewissheit, das Troias itergang beschlossen sei, den keine friedliche Ausgleichung, ine Tapferkeit aufzuhalten vermöge, über dem ganzen Gethte. Die berühmten Verse: Ἐσσεται ἡμαρ, ὅτ' ἄν ποτ' τύλη Ἰλιος ίρη u. s. w. finden sich nur in unserm Ge-:hte, und zwar - denn A, 163 ff. fällt in eine Interlation — spricht sie Hektor selbst gegen Andromache 447 ff.). Dieser edle Vaterlandsbeschützer, wenn auch m Verderben Troias überzeugt, dessen Rettung nur in ızelnen Augenblicken seine glühende Vaterlandsliebe auftzen lässt, wagt alles, um es zu halten; soll es aber fallen, muss es einen ehrenvollen Untergang finden. Gleich am ıfang tadelt er das feige Zurückweichen des im geraden gensatz zu ihm ausgeführten eigensüchtigen und lässigen ris, den nur sein scharf ausgesprochener Unwille bestimmt, h zum Zweikampf anzubieten, der allem Kriege ein Ende schen soll. Hektor bereitet alles dazu vor; als der Kampf rch Aphrodites Dazwischenkunft gestört ist, tritt er frei-:h zunächst zurück, da sich zu einem seiner würdigen Aufeten kein Raum bot, und Aeneias wird ins Spiel gesetzt, r sich mit dem freveln Bogenschützen Pandaros verbindet. ls aber die Troer mächtig hervortreten, da ist es Hektor, er an der Seite des Ares siegreich vordringt, bis Diomedes, arch Athene ermuthigt und persönlich unterstützt, dem ampfe die Wendung gibt, dass eine allgemeine Flucht einitt und alles verloren scheint. Auch in dieser Noth tritt ektor, durch Helenos aufgerufen, wieder als Retter auf; er iss die Troer frisch zu ermuthigen, befiehlt aber zugleich der Stadt das Gelübde an Athene zur Abwehr des Diodes und ruft den Paris zur Schlacht. Die dringende th tritt uns besonders in den drei Frauen entgegen, in a so verschieden gezeichneten Personen der Mutter, der hwägerin und Gattin, in denen sich auch der Werth des len Vertheidigers der Stadt so herrlich spiegelt. hr ihn auch die Liebe an Andromache und den Säugling sselt, das Vaterland und die Ehre gehen ihm über alles, ad er scheut sich nicht, das Leben muthig für sie einochrecken, und er bestent darauf den Kampi auf das vollste. Dieser Kampf bildet das gerade Gegenspiel : am Anfang stehenden zwischen Paris und Menelaos. dort Paris zurückweicht, als er den Menelaos erscha setzt hier die Herausforderung des Hektor selbst Di und Aias in Bestürzung; hat Menelaos leichtes Spi dem seinem Grimme nicht stehenden Paris und hätte trotz eines Missgeschickes in kürzester Zeit überwund kann hier keiner einen Vortheil über den andern gev beide scheiden als Freunde; ja auch darin ist der Ges ausgeprägt, dass alle dem feigen, rechtlosen Paris de gönnen (17, 453 ff.), während die Troer sich herzlich als sie ihren Hort, den Hektor, wiedersehen, dessen I bei der heissen Bedrängniss und seiner todverach Tapferkeit gefürchtet hatten. Und gerade hiermit das Gedicht seinen vortrefflichen Abschluss.

Für die Scheidung unseres Gedichtes von der son Ilias sprechen mehrere nicht unbedeutende Verschieden die unmöglich auf blossem Zufall beruhen können. Sich bereits früher auf den merkwürdigen Umstand wiesen, dass Helenos nur hier als Wahrsager erschein zwar zweimal ganz in derselben Rolle, die später Pulsspielt, der hier ebenso wie Deiphobos ganz fehlt Bogenschütze macht sich Pandaros geltend, der freilisseinen Tod findet. Aeneias tritt nirgends so bedeutend Hektor hervor als hier, wo Helenos von ihm sagt, a und Hektor beruhe alles (Z, 77). M, 98 f. führt 1

um ihn zur Theilnahme aufzurufen. Später regt ihn freilich Apollon zum Kampfe gegen Achilleus an. Von andern Verschiedenheiten heben wir hervor, dass am Ende des ersten Buches Hephaistos, im Anfange des vierten Hebe im Olymp den Nektar kredenzt. Wenn  $\Gamma$ , 2 ff.  $\Delta$ , 429 ff. die Achaier schweigend,  $\Xi$ , 400 f. schreiend anrücken, so ist dies ohne Bedeutung, da die letztere Stelle nach unserer Annahme einer grössern Interpolation angehört.

Nur mit wenigem haben wir noch schliesslich auf die Ansicht derjenigen einzugehen, welche in  $\Gamma$ —H verschiedene einzelne Lieder nachzuweisen versucht haben.

Lachmanns Beweise dürften grossentheils oben ihre Erledigung gefunden haben, und wir haben uns anderwärts darüber so eingehend ausgesprochen, dass wir einfach darauf **Verweisen** dürfen\*). Nur einen neuerdings auch von Hiecke S. 18 und von Jacob S. 215 vorgebrachten Punkt dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Es sei wunderbar, meint Lachmann, dass beim Zweikampfe zwischen Hektor und Aias keine Beziehung auf den des Menelaos und Paris sich finde, auch da nicht, wo Menelaos sich selbst anbiete. Allein eine solche Beziehung findet sich wirklich in den Worten des Hektor H, 69: 'Όρχια μεν Κρονίδης υψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν, die man nur richtig fassen muss, wie wir oben gethan Hiecke sieht darin eine kahle Berufung auf den Kroniden, die hier, wo es sich um einen Vertragsbruch handle, des sittlich hochstehenden Hektor ganz unwürdig Aber von einem Vertragsbruch ist hier gar nicht die Rede, nur von der Erfolglosigkeit des Vertrages, die dadurch veranlasst ward, dass Paris entrückt wurde. Ueberhaupt hat man von dem eigentlichen Treubruch der Troer eine ganz falsche Vorstellung. Agamemnon hatte bei Schliessung des Vertrages den Zeus zum Zeugen angerufen, dass die Troer die Helene herauszugeben sich bereit er-**Flaren**, wenn Menelaos den Paris tödte ( $\Gamma$ , 284 ff.); Aphrodite hat aber den Paris entrückt, und dadurch ist die im Vertrag vorgesehene Bedingung unerfüllt geblieben. Hierin

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 53 f.]

liegt also kein Treubruch, und von einem solchen ist anch an keiner echten Stelle der Ilias die Rede; nur das kann den Troern vorgeworfen werden, dass sie wider den Vertrag die Feindseligkeit begonnen (1, 67. 72), dass Pandaros aus dem Hinterhalt den Menelaos verwundet; aber dies war nur ein Vergehen des Lykischen Bogenschützen, welches dadurch viel geringer erscheint, dass gerade Athene ihn dazu verleitet, um den Kampf wieder zu beginnen, und Zeus selbst hat der Athene nach dem Wunsche der Here diesen Auf-Der Dichter bedient sich dieses Schusses trag ertheilt. nur als eines epischen Mittels zur Fortführung der Handlung, worauf er später, da es gerade nichts weiter ist, gu keine Rücksicht nimmt, woher er selbst beim Tode des Pandaros diesen gar nicht als Strafe seines Frevels darstellt. Das ist eine Freiheit, die wir dem Homerischen Dichter unbedenklich zugestehen müssen. Der sittliche Massstab, den Nitzsch anlegt, ist diesem eben so fremd als die stätig fortschreitende, rein persönliche dramatische Handlug, welche Lachmann u. a. fordern; die Menschen werden häufg von den Göttern, die so mannigfach eingreifen, nur ab Mittel gebraucht, ihre Absicht ins Werk zu setzen. Wem Nitzsch S. 104 auf die Worte I, 104: Tro (Hardage) de φρένας ἄφρονι πείθεν, Gewicht legt, so übersieht er, des äggovi hier proleptisch steht, und es ist nur eine seiner vielfachen verfehlten Feinheiten, wenn er darin etwas sucht, dass Athene, die den Pandaros bethört, auch den Diomedes lenkt, der ihn tödtet; denn dass der Dichter diesen Tol nicht als Strafe aufgefasst, lehrt sein Schweigen unwidersprechlich. Hiecke findet eine Naivetät des Hektor darin, dass er bei seiner Herausforderung, obgleich er beiden Parteien Verbindlichkeiten auflegen wolle, diesmal keine religiösen Feierlichkeiten anbiete, wodurch sein Versprechen noch unsicherer werde als das frühere. Allein Hektor steht den Achaiern so hoch, dass sich nicht der leiseste Zweifel regt, er werde, wenn er den Aias tödte, die Leiche den Achaiern zur Bestattung geben; denn nur hierum handelt es sich; eine religiöse Beschwörung wäre hier geraden lächerlich, wo kein so bedeutender Gegenstand wie bei jenem

frühern Vertrag in Frage steht. Was sonst Hiecke über die plötzliche Entmuthigung der Achaier bei der Herausforderung des Menelaos sagt, erledigt sich durch unsere oben gegebene Darlegung; wenn er aber bemerkt, Hektor habe mit Ares herzlich wenig gethan, so übersieht er, dass die Achaier durch ihn so gedrängt werden, dass Athene diesen zu Hülfe eilen muss, dass er später Z, 102 ff. die Schlacht herstellt und gerade am Anfang des siebenten Buches sehr bedeutend hervortritt.

Was Jacob noch im einzelnen gegen die Einheit dieser Bücher vorbringt, ist höchst unbedeutend und erledigt sich mach unserer Entwicklung und der Ausscheidung der eingeschobenen Stellen von selbst. Dagegen müssen wir noch einen von Schömann hervorgehobenen Punkt besprechen, auf den Hiecke S. 11. 16 besonderes Gewicht legt. Schömann behauptet nemlich, die Anrede des Hektor an Paris (Z, 326): Δαιμόνι', οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ' ἔνθεο θυμῷ, mit der Erwiderung:

Ούτοι εγώ Τρώων τόσσον χόλω οίδε νεμέσσι ήμην εν θαλάμω, έθελον δ' άχει προτραπέσθαι, setze einen andern Hergang der Dinge voraus als den in T berichteten. Wie könnte Hektor auf die Vermuthung kommen, Paris enthalte sich des Kampfes wegen einer ihm widerfahrenen Kränkung, da er doch etwas ganz anderes dem Charakter des Paris gemäss denken müsse? Deshalb spricht er die Ansicht aus, es müsse hier auf eine ausgefallene Scene eines andern Liedes angespielt werden. Und das sollte dem Dichter entgangen sein, dass diese Worte jetzt ganz bezuglos seien? Aber Hektor sagt offenbar mit scharfem Hohne, Paris müsse wohl den Troern zürnen, dass er in dieser Bedrängniss ruhig zu Hause bleibe, und er fügt hinzu, jeden andern würde Paris selbst tadeln, der sich auf solche Weise zurückzöge. Paris aber erwidert, keineswegs fühle er Zorn oder Unwillen gegen die Troer, vielmehr habe er sich dem Schmerze überlassen wollen, sei aber von Helene ermuntert worden, statt dessen in den Krieg zu eilen. Hätte eine bestimmte Ursache des Grolles dem Hektor vorgeschwebt, so würde Paris in seiner Erwiderung darauf haben Bezug nehmen müssen. Aber Hektwill auf seine wunderbare Entfernung aus dem Zweikampf nich näher eingehen, er schildert nur die in Troia allgemein bekannte Noth, und spottet, dass diese ihn gar nicht kümmer was nur aus einem Groll auf die Troer erklärlich sei. Gas in ähnlicher scharfer Weise hatte Hektor Γ, 56 f. geäussen die Troer müssten sehr furchtsam sein, sonst hätten slängst den Paris gesteinigt. Der vorausgesetzte Groll de Paris bildet den treffendsten Gegensatz zu der unendliche Liebe und Scheu der Troer, welche Hektor in sich füh (Δίδεομαι Τρῶας και Τρωάδας ελκεσιπέπλους Ζ, 442), urim Grunde hat Hektor mit dem Vorwurf des χόλος nic so ganz Unrecht, da Paris, der wohl weiss, wie verhasst den Troern ist (Γ, 454), deren vollste Liebe Hektor geniese gerade keine besondere Zuneigung für sie hegt.

## ZUSATZ.

Hiermit sind auch die Gründe widerlegt, woran E. Kammer, dem der vorstehende Aufsatz entgangen zu ses scheint, die Behauptung stützt, an B, 815 (484-785 erkläs er für zwischengeschoben) habe sich ursprünglich unmittel bar  $\Delta$ , 223— $\Theta$ , 1 (mit Ausnahme einiger interpolirten Steller angeschlossen, wodurch einerseits die Haltlosigkeit von Grote Ansicht, Buch Γ-H gehöre nicht in die eigentliche Τλιά oder vielmehr Δχιλληίς, sich ergeben, anderntheils auf de Reichthum der epischen Dichtung und die Entstehung de Homerischen Gedichte ein neues Licht fallen werde, da sic ergäbe, dass einzelne Lieder 'aus einer ganz andern Sphäre de Krieges vor Troia zur Erweiterung und nähern Orientirun gewisser Verhältnisse in die geschlossenere Handlung unsere Iliaslieder eingefügt worden sind'. Gegen dieses Ergebnis sind im 'Philologischen Anzeiger' 1870, 132 f., schon Beder ken erhoben worden, während man die Schrift anderwärl als einen Fortschritt der Homerischen Forschung begrüss hat. Auch Lehrs hat Kammers Schrift besonders gerühm

Grotes Theorie, bemerkt Kammer, werde allein durch die Stelle A, 14-19 gestützt, die, da sie im Zusammenhange fest hafte, nicht ausgeschieden werden könne; er glaubt sich derselben aber eben dadurch zu entledigen, dass er in  $\Gamma$  und der ersten Hälfte von  $\varDelta$  ein besonderes Lied annimmt. Hören wir seine Gründe. Sein Bedenken gegen die Teichoskopie beweist uns nichts, da wir diese eben aussondern. Ein starkes Versehen begeht er, wenn er aus A, 159 f. beweisen will, dass diese Worte kaum auf das zehnte Kriegsjahr passen, da sie offenbar sich auf die Büssung des eben begangenen Treubruchs beziehen. Dazu gehören auch sie einer Interpolation an. Ebensowenig ergibt sich aus 220-222, wo wir eben eine Lücke haben. Dass nach der sonderbaren Auflösung des Kampfes die Achaier vom Boden (17, 236) aufgesprungen sind und sich wieder gerüstet haben, und die Troer gleichfalls, da sie auf Erneuerung des Krieges gefasst sein mussten, dies übergeht der Dichter, da es während der Zeit der Götterversammlung geschah ( $\mathcal{L}$ , 1 — 73). Sehen wir ja nach dieser gleich den Pandaros und die Seinigen gerüstet stehen (A, 89-91) und darauf auch den Machaon (1, 201 f.), was Kammer völlig übersah; denn dies fallt ja noch in sein Lied vom Zweikampfe. Seine Frage: 'Wenn die Heere schon Anfang  $\Gamma$  auf einander losgerückt sind, wozu wird noch einmal in A die Aufstellung wiederholt, wo alles zu einem erbitterten Angriff hindrängt?' (S. 19) zeigt nur, dass er sich nicht erinnert, wie beide Heere vor dem Beginne des Zweikampfs die Pferde ausgespannt, die Waffen abgelegt und sich auf den Boden gesetzt hatten, Weshalb wieder eine neue Rüstung erfolgen musste. Seine Vermuthung (S. 24), auf 1, 220:

"Όφρα τοι άμφεπένοντο βοήν άγαθον Μενέλαον, sei ursprünglich unmittelbar gefolgt (mit geringer Umsetzung des Anfangs H, 345):

Τόφο ἀγορη Τοώων γένετ Ἰλίου ἐν πόλει ἄποη, schafft doch viel Schlimmeres, als Kammer vermeiden will. Einmal verbindet er ein ganz schlechtes Stück mit einem durchaus tüchtigen, des besten Dichters würdigen, dann aber versetzt er uns mit einem Schlage an den Abend, Dintzer, Abhandlungen.

lässt Achaier und Troer, die sich gerüstet gegenüberstehe eben stehen, wie sie stehen. Das soll Homerische Dichtur sein! Und woher nach dem unterbrochenen Zweikampfe d beiderseitigen Todten, zu deren Bestattung ein Waffenstil stand geschlossen werden soll? Wie kommt die Versamn lung der Troer urplötzlich zusammen? Alles ist hier w hereingeschneit.

'Die Färbung der Reden und die Haltung des Agmemnon bei der Runde' passt nach Kammer (S. 19) bess zum zweiten Buche als zu einer 'so ausserordentliche Situation, wie nach einem eben vorgefallenen Bundesbruc nach der Verwundung seines Bruders', wo er 'etwas Festere Sichereres, Gehobeneres hätte haben müssen, im Vertraue darauf, dass die Götter den Verräther mit ihrer Rache treffe werden'. Aber Agamemnon ermuthigt seine Helden nich indem er auf den Beistand der Götter verweist, was er wo in der alleräussersten Noth thun kann, sondern indem er se Vertrauen auf ihren Muth ausspricht oder durch ein Zweifel daran diesen um so mächtiger entflammt. Das ist ec epische Weise! Nur in eingeschobenen Stellen (235 ff. 269 : kommt der Treubruch vor, wie auch nur in einer solche (321 ff.) des Auffahrens zu den Waffen nachträglich gedach wird. Kammer hat eben in der ἐπιπώλησις nicht alle Ein schiebungen ausgeschieden. Nach dem Gesagten ist es auc ganz in der Ordnung, wenn Agamemnon während der Schlach gar nicht des Treubruches gedenkt, sondern E, 529 ff. sic nur an die Ehre der Krieger wendet. Dem entspricht gleichfalls, dass von einer Erbitterung der Achaier gar keir Rede ist; sie rücken nur muthig entschlossen wie tapfer Männer in den Krieg. So wenig sie sonst sich darauf be rufen, dass Paris das Gastrecht des Menelaos schmählic verletzt hat, was dieser selbst gebührend  $\Gamma$ , 365 ff. thi (vgl. Γ, 28), so wenig gedenken sie hier der Verletzung de Waffenstillstandes. Wenn Kammer daraus, dass der To des Pandaros nirgend als Strafe für seine begangene Trei losigkeit aufgefasst wird, den Schluss ziehen will, dem Dicl ter vom Tode desselben könne unmöglich dieser Treubruc vorgeschwebt haben, so haben wir diesen Schluss schon obe

3. 270 beseitigt. Auch Agamemnons Worte Z, 55 ff. würden michts beweisen, da ja das Aergste, was Menelaos von den Troern erlitten hat, nicht die heutige Verwundung ist, welche für den Dichter nur ein Uebergangsmoment, sondern die Entführung der Helene, wofür er Sühne fordert (A, 159); aber wir sahen, dass auch diese Stelle später eingeschoben ist. Weiter meint Kammer: 'Wenn Hektor vom Schlachtfelde aus nach der Stadt zurückkehrt, musste da nicht in den Gesprächen, etwa sogleich in dem ersten mit seiner Mutter, die Frage sofort auftauchen, wie es nun doch zu einer allgemeinen Schlacht gekommen, da ein Ende des Krieges durch den vorgeschlagenen Kampf zwischen Menelaus und Paris nahe bevorzustehen schien? war ja auch Priamus mit der Nachricht von dem zum Behuf des Zweikampfes geschlossenen Bunde nach der Stadt heimgekehrt', so wusste der Homerische Dichter besser, was ihm frommt. In der drängenden Noth liegt der Hekabe nichts ferner als die Erkundigung, wie es gekommen, dass der Kampf wieder entbrannt sei; ohne weiteres durfte er voraussetzen, dass die Kunde davon längst nach Troia gekommen, was er aber, Wie so viele andere Dinge, mit Recht übergeht. Dafür lässt er die Frauen sich beim Hektor nach ihren Angehörigen erkundigen (Z, 238 ff.); das ist menschlich und der Lage der Dinge angemessen. Die Mutter aber muss den Sohn gleich nach dem Grunde seiner unerwarteten Rückkehr vom Schlachtfelde fragen, und dieser hat keine Zeit, sich auf etwas anderes einzulassen als auf das, was ihn eben jetzt einen Augenblick nach Troia zurückgeführt hat. So musste der Dichter verfahren; Kammers unbefugte Forderungen kümmern ihn nicht. Die Vorwürfe, welche Hektor dem Paris macht, will Kammer nur dann verständlich finden, wenn letzterer sich schon längere Zeit nach seinem unglücklichen Kampfe von jeder Theilnahme an einer Schlacht fern ge-Seltsam! Also Hektor hätte keine Ursache, den Paris zu schelten, dass er jetzt, wo die Troer so schrecklich bedrängt sind, dass Hektor die Athene zur Abhülfe anflehen lässt, ruhig zu Hause sitzen bleibt? Ueber die besonders von Kammer besprochenen Verse 326 f. 333 ff. ist S. 271 f. das Nöthige bemerkt. Auch das findet Kammer n andern sonderbar, dass Hektor nach dem seltsam abg brochenen Zweikampfe einen neuen Zweikampf vorschläs und die Achaier darauf eingehen. Wie wenig dies na genauer Erwägung der Sachlage zu verwundern sei. oben S. 269 von uns gezeigt worden. Wenn er aber m gar meint, Agamemnon habe den Menelaos auch durch d Hinweis auf den schon einmal an demselben Tage besta denen Kampf von dem Wagniss mit Hektor zurückhalt müssen, so meistert er den Dichter wieder ganz unverständ Agamemnon sagt eben das, was er denkt, und was vo kommen hinreicht, ihn vom Kampfe zurückzuhalten, dass dem Hektor nicht gewachsen sei. Der Hinweis auf d schon bestandenen Kampf konnte den Menelaos nicht a halten, da er ja den Paris besiegt hatte. Aus der spät zugedichteten Versammlung der Troer ist gar kein Schlu zu ziehen. Dass die Niederlage der Achaier nur durch d Zweikampf zwischen Hektor und Aias aufgehalten wer (S. 23), ist wieder eine der vielen thatsächlich falschen P hauptungen. Ist doch Hektor so wenig seines Sieges g wiss, dass er sich gewaltig freut (H, 54), als Helenos it den Vorschlag dazu mit der Versicherung macht, dass darin nicht umkommen werde. Das H, 17 zu einer Inte polation gehöre, ist oben bemerkt. Uebrigens war d Dichter der Volksversammlung der Troer nicht im Unrecl wenn er die Troer jetzt an Frieden mit den Achaie denken liess, welche sie heute so schwer bedrängt hatte und der Gedanke war eben durch den ersten Zweikam nahe gelegt, der ja eine friedliche Ausgleichung zum Zwec gehabt hatte.

Das sind die zum grössten Theile schon von ande erhobenen Bedenken, worauf Kammer seine neue Ansic gründet, dass das Stück der Ilias, welches wir als ers Rhapsodie des grossen, selbständigen Liedes in Buch  $\Gamma$ —erkennen, mit dem Vorhergehenden und dem Folgend nichts zu thun habe, sondern für sich allein bestanden hal Jetzt erst geht er auf die Stellen ein, wo in diesem vihm ausgeschiedenen Gedichte sich Beziehungen auf

İ

übrigen Iliaslieder finden, die dadurch, dass sie an unbedeutenden Stellen sich finden, seine Behauptung bestätigen sollen. Dass 1, 235 - 239 nicht echt seien, geben wir zu; sie gehören, wie wir sahen, zu einer grössern Interpolation. Auch H, 69-72 haben wir als eingeschoben erkannt. Dagegen haften die andern Beziehungen ganz fest. Entschieden deutet auf den unglücklichen Zweikampf des Paris Wort (Z, 339): Nέχη δ' ἐπαμείβεται ἄνδρας. Dieses wegzubringen, greift Kammer zu der Annahme, der ganze Besuch des Paris sei Eindichtung eines spätern Dichters. Wie das möglich sei, erörtert er nicht, da doch nach dem ganzen Zusammenhange Paris mit Hektor auf das Schlachtfeld zurückeilen muss. Das Einzige, was er für diesen kühnen Griff geltend zu machen weiss, ist der auffallende gleiche Anfang von 269 f. 279 f., der aber nur darauf hindeutet, dass 279-285 inter-**Polirt** sind, wie S. 260 bemerkt wurde. So bleibt Z, 339 als entschiedener Beweis stehen, dass unser Dichter den Zweikampf kannte. Ebenso wenig ist es Kammer gelungen, die schon von Lachmann, Köchly und Ribbeck ihrer Liedertheorie wegen verworfenen Verse E, 206-208, wo Pandaros seines Schusses auf Menelaos gedenkt, mit haltbaren Gründen als ungehörig zu beseitigen. Freilich ist 206: "Ηδη γὰρ σο εοίσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆχα, nach 188: Ἡδη γάρ οἱ ἐφῆχα Belog, sehr auffallend, aber der Verdacht muss hier 188-191 treffen. Die Ausführung seiner Verwundung des Diomedes ist dort unnöthig, wo er rasch dazu übergeht, dass er keine Rosse hat, um dem rasenden Diomedes (185) ent-Sehen zu können. Erst als er bemerkt hat, dass seine Pfeile ihm nichts genutzt, ist die Erwähnung an der Stelle, dass er schon zweimal es vergebens damit versucht, da sie zwar Setroffen haben, aber nicht die verhassten Gegner getödtet. Das τὰ δέ μ' οὐκ ἄρα ἔμελλον ὀνήσειν ware nicht begründet, Wenn Pandaros bloss bei Diomedes die Kraft seiner Pfeile Vergebens versucht hätte; nur dadurch wird diese verzweifelnde Klage natürlich, dass schon zwei durch ihn verrandete Helden dennoch am Kampfe nicht gehindert wurden. Das ἥγειρα δὲ μᾶλλον kann er in Wahrheit freilich nur von Diomedes sagen, aber dass auch Menelaos nach der Heilung erbitterter sein werde, kann er wohl vermuthen. An  $\tau \dot{\alpha}$  de  $\mu'$  oùx  $\ddot{\alpha}\varrho'$  euellor drýgen (205), würde sich  $\tau \ddot{\psi}$  da zaz $\ddot{\eta}$  ang (209) nicht wohl anschliessen, weshalb Köchly  $\ddot{\eta}$  da vermuthet. Die betreffenden Verse sind nichts weniger als 'äusserst geschmackloses Flickwerk'. Ergeben sich somit Kammers Gründe gegen eine Zusammengehörigkeit der Bücher  $\Gamma$ —H als haltlos, ja sind mehrere festhaftende Stellen zum entschiedenen Zeugnisse derselben vorhanden, so ist auch dieser Versuch als gescheitert zu betrachten.

Das gilt im gleichen Masse von Nutzhorn, in seiner höchst einseitigen, von Madvig über Gebühr gerühmten Schrift, 'die Entstehungsweise der Homerischen Gedichte'. In dem Kampfe gegen die freiere Kritik ist er nüchtern befangen, und können seine Beweise schon deshalb nicht auf Sicherheit Anspruch machen, weil er, ohne die entschiedenen Inter polationen auszuscheiden, wodurch er erst festen Boden gewonnen hätte, der bestrittensten Stellen sich mit gleicher Ruhe wie der unzweifelhaft echten Dichtung bedient. Was kann es Seltsameres geben als seinen Versuch, die Bücher Γ-H im Zusammenhange der Ilias zu erklären! In diesen Büchern, behauptet er, werde der Kampfesmuth der Achaier so hoch gespannt und ihr Stolz wachse so sehr, dass sie unmöglich den Entschluss fassen könnten, nach Hause unverrichteter Sache zurückzukehren, wodurch Achilleus um die von Zeus versprochene Sühne gekommen wäre. Sollte = man doch denken, Agamemnon, der dem Achilleus gegen- über so übermüthig geäussert hatte, er bedürfe seiner Hülfe€ nicht, andere würden ihm zur Seite stehen (A, 173 ff.), und der darauf seine Drohung gegen den ersten Helden soforts erfüllt hatte, Agamemnon könne unmöglich daran denkenunverrichteter Sache nach Troia zurückzukehren, und wenne er es auch wollen könnte, würden ihn die andern Fürster davon abhalten. Und es ist gar nicht wahr, dass da= Glück wesentlich auf Seiten der Achaier ist; im vierter Buche erscheint Agamemnon in so arger Bedrängniss, widie Troer im sechsten, und im siebenten stellt Hektor mi Paris die Schlacht wieder her, wenn ersterer auch froh is = durch einen Zweikampf für heute weiterm Blutvergiesse

ein Ende zu machen. Von einem gehobenen Bewusstsein kann bei den Achaiern nach einem so wechselvollen Tage micht die Rede sein. Gehörte auch die Stelle, wo Diomedes michts von den Anerbietungen des Paris wissen will, und die Ueberzeugung von Troias Untergang ausspricht, einem echten Stücke an, es würde daraus noch nicht folgen, dass alle Achaier gleicher Ansicht seien, am wenigsten, dass der heutige Erfolg das Vertrauen auf den Untergang Troias hervorgerufen habe. Nur leere Rednerei ist es, wenn Nutzhorn sich zu der Behauptung versteigt: 'Durch die Begebenheiten des ersten Tages wird das Schicksalsnetz immer fester um die Achaier geschlungen. Je grösser ihr Glück, Je sicherer ihre Erwartung eines glücklichen Ausgangs, je stolzer ihr Selbstvertrauen, um so gewisser trifft sie das Un heil und verfolgt sie bis aufs Aeusserste. Dies ist die Bedeutung der Bücher 2-7'. Es klingt fast wie Parodie, wenn Nutzhorn sich nicht vor der Aeusserung scheut: 'Die dem Agamemnon auf dem Fusse folgende Ate ergreift das Sanze Volk, und selbst die Götter des Olympus lassen sich ihr Netz verstricken.' Es heisst dies doch den alten Dichter geradezu verballhornen. Da ist es denn nicht zu Verwundern, wenn wir weiter hören, Zeus widerstrebe am Anfange des vierten Buches nur 'dem Anscheine nach', Athene spanne mit Here selbst das Netz aus, in welches sich später ihr Lieblingsvolk verwickle. Ja, Nutzhorn sieht Sar in dieser Scene viel Humor, wobei er eine Bemerkung K. O. Müller missbraucht, der in den ersten Büchern der Ilias einzelne belustigende und selbst ergötzliche Partien bemerkt hatte, von denen einige gerade einem Nachdichter Rehören, die 'leichtgläubige Thorheit des Pandaros' aber Wohl von ihm irrig aufgefasst ward. Allein im Traume fiel es ihm nicht ein, auch den ganz ernsten Anfang des vierten Buches in den Humor hineinzuspielen, um den Plan den Zeus, dem Agamemnon lund den Achaiern eine schwere Niederlage beizubringen, auch hier nicht fallen zu lassen. Das heisst etwas durchaus Fremdartiges dem guten alten Dichter aufzwingen, der keineswegs seinen Zeus erst die Achaier ermuthigen und mit stolzem Selbstvertrauen erfüllen musste,

um sie recht tief fallen zu lassen Gegen Lachmanns Liedertheorie hat freilich Nutzhorn hier gutes Spiel, aber manche seiner Beweise treffen eben nicht, und in einzelnen Behauptungen verräth sich seine Flüchtigkeit. Wenn er (S. 201) bemerkt, im sechsten Buche werde die Aufmerksamkeit von Diomedes auf Hektor gelenkt, so übersieht er, dass nicht allein Diomedes in der Scene mit Glaukos glänzend hervortritt, sondern auch dessen alles überwältigende Tapferkeit kaum entschiedener hervorgehoben werden konnte als dadurch, dass Hektor auf des Helenos Rath die Athene anflehen lässt, den Tydeiden von Troia abzuhalten, äygior alzμητήν, χρατερον μήστωρα φόβοιο. Ein ähnliches Versehen ist es, wenn es S. 199 heisst, nach der ἐπιπώλησις seien Diomedes und seine Leute die letzten, welche das Kriegsgeschrei hörten, und daher die letzten, die sich in Bewegung setzten. Das sagt der Dichter aber nicht von Diomedes\_ sondern in einer eingeschobenen Stelle lesen wir dies von Odysseus (1, 329 ff.), wovon Nutzhorn es selbst S. 210 be richtet. Viele der Stellen, worin in einem spätern der betreffenden vier Bücher eine Beziehung auf die frühern vor Nutzhorn bemerkt wird, beweisen eben nichts, weil sie später = eingeschoben sind, wie z. B. H, 69. 351. Ganz naiv wiro er, wenn er gutherzig alle noch so späten Stellen, worin de= Zornes des Achilleus gedacht wird, als vollgültige Zeugniss = gelten lässt. Des Pandaros Tod soll durch dessen Friedens€ bruch im vierten Buche motivirt sein (S. 202), obgleich de-Dichter davon gar nichts sagt. Seltsam wird der Inhalt de dritten bis siebenten Buches (S. 202 f.) bezeichnet. einen unvollendeten Zweikampf folge ein unentschieden Streit zwischen den beiden Heeren, darauf abermals ein unvollendeter und noch unentschiedenerer Zweikampf, und das Ganze schliesse mit einem unbefriedigt lassenden Friedensvorschlage der Troer, der von den Achaiern stolz zurückrewiesen werde; es sei 'ein Heldengedicht voll getäuschter Erwartungen'. Auf welchen natürlichen, nicht durch das leidigste Grübeln irregeleiteten Geist werden jene herrlichen Lieder voll Kampf und Schlacht und Troias Unglück mit Hektor, Andromache, Helene und dem greisen Königspaare

einen solchen Eindruck machen! Wenn Nutzhorn für die Einheit der Ilias die wunderbar durchgeführten Charaktere des Diomedes, Odysseus und Nestor anführt, so hat er auch hier viel erst hereingetragen, und besonders nicht beachtet, dass der Charakter des kurzgebundenen, zur That mehr als zum Rath geneigten Heldenjünglings, des kluggewandten, unverzagten Mannes von Rath und That und des redseligen, noch nicht vom Alter bezwungenen Greises in ihren Grundzügen so fest überliefert und kaum zu verfehlen waren, dass uns nur der gute Glaube Nutzhorns wundert, in der Charakteristik derselben, die sich im Ganzen gleich bleibt, einen Beweis der Einheit der Ilias zu verehren.

Sehen wir endlich, was Köchly aus unserm Gedichte gemacht hat. Während er mit Lachmann die Teichoskopie ausscheidet, erklärt er sich entschieden für die "Oęxia. Ribbeck aber will a. a. O. 13 diese wieder nicht gelten lassen, weil an 118 ff.:

Αὐτὰς ὁ Ταλθύβιον προίει κρείων Αγαμέμνων νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς ἰέναι ἠδ' ἄςν' ἐκέλευεν οἰσέμεναι ὁ δ' ἄς' οὐκ ἀπίθησ' Αγαμέμνονι δίω, nic ht wohl 245 f.:

Κήρυκες δ' ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστά, sich anschliessen könnten. Seltsam genug bemerkt er dagegen: Als wenn Talthybios kein Herold wäre! Κήρυκες auf die Troischen Herolde allein beziehen zu wollen, wäre eine sehr eigenthümliche Ausdrucksweise. Aber die κήρυκες beziehen sich ja gerade auf 116 zurück, wo es heisst:

Έχτως δὲ προτὶ ἄστυ δύω χήρυχας ἔπεμπεν.

Wie konnte das Ribbeck übersehen! Was er gegen Köchly's winderliche Missdeutung von ὅρχια 97. 323 sagt, ist freilich ganz richtig, trifft aber nicht die Verschiedenheit der Lieder. Der Bund ist ein ganz anderer als der in 105. 107. 252. 280 299 gemeinte, wie ὅρχια wieder in ganz anderer Bedering 245. 269 steht. Ein gleiches, von Ribbeck nicht gerigtes Missverständniss Köchlys ist es, wenn er aus Γ, 302:

'Ως ἔφαν' οὐδ' ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων, den Schluss zieht, Zeus habe schon damals beschlossen ge-

habt, den Vertrag verletzen zu lassen (Iupiter iam antea d pactione violanda certus). Der Vers steht nach dem Gebet der Achaier und Troer, dass derjenigen Partei, welche de Vertrag verletze, der schmählichste Untergang bereitet wer den möge, und besagt nur, dass Zeus später die wirklich Verletzung des Vertrages nicht bestrafte. Es verlohnt de Mühe, auf solche arge Missverständnisse der Kritiker auf merksam zu machen, die es sonst so haarscharf nehmer Freilich ist der Vers sonderbar, und ich habe ihn längs mit dem ganzen hier ungehörigen, eine schlechte Nach dichtung von 319 ff. bildenden Gebete aus dem Gedicht entfernt. Köchly schliesst sein Lied der Όρχια oder Πάρι δος καὶ Μενελάου μονομαχία nicht am Ende des dritter Buches, wie Lachmann, sondern führt es bis A. 222 fort, s dass wir ein Lied von 530 Versen erhalten. Ribbeck er klärt sich mit dieser Fortsetzung des Lachmannschen Liede nicht einverstanden. Mit  $\Gamma$ , 453 f. stehe es in Widerspruch dass einer der Troer dem Paris zu Liebe den Bund breche Freilich hält Köchly diese Verse bei, da man doch leich 451-454 ausscheiden könnte, wie wir schon 455-461 ver worfen haben, und dies dürfte sich auch in jeder Hinsich empfehlen. Den Widerspruch können wir aber nicht zu geben, da ja Pandaros sich nicht durch Liebe zu Paris, sonder durch die von ihm erwarteten Geschenke verleiten lässt\*).

Wenn der Anfang des Köchlyschen Liedes nicht befriedig so noch weniger der einfältige Schluss  $\Delta$ , 220—222, wo ehe 220 mit dem Anfange ' $\Omega_S$  o'' $\gamma$ ' an der Stelle wäre. Di weitläufige Darstellung, wie Aphrodite die Helene nach Haus gebracht, und ihr Beilager mit Paris passen nicht zur Oekc nomie dieses Liedes, und ebenso wenig der Olympisch Apparat; das erstere könnte man freilich ausscheiden, wir gethan haben, aber die Olympische Scene haftet zu fest Sie deutet entschieden auf ein umfassenderes Gedicht, für welches die dadurch veranlasste Wendung von Bedeutung ist. Zur Darstellung, wie Aphrodite den Paris den Händer des Menelaos entrückt und Pandaros den nach ihm suchender

<sup>\*)</sup> Köchlys Ausscheidung von J, 100-102 ist sehr wahrscheinlich

eger während des Vertrages verwundet, ist die Götterene zu bedeutend. Ja, handelt es sich um ein einzelnes ed, so ist das Lachmannsche viel besser als das Köchlysche: 3 Geschichte, wie Aphrodite ihren Liebling dem Kampfe trückt, war dazu passend; des Pandaros Treubruch fügt was Fremdes hinzu. Und doch hat Köchly darin gegen chmann recht, dass nach dem Zusammenhang unserer Ilias t dem dritten Buche nicht wohl geendet werden könne. Der überhaupt fehlt hier der Liedertheorie jeder Boden, sucht sich nur kümmerlich zu helfen, da sie sich einmal Axiom hingestellt hat, als Aufgabe, die gelöst werden Mit der Annahme von Eindichtungen, die sie auch tht ganz aufgeben kann, kommt man viel besser zurecht. Höchst unglücklich ist Köchlys sechstes Lied aus der ichoskopie und der Epipolesis des Agamemnon zusammensetzt, wie schon Ribbeck S. 15 ff. genügend gezeigt und onders die Bezeichnung als doppelte Musterung, worin chmackloser Parallelismus stecken soll, zurückgewiesen Es kann keinen traurigern Beweis als dieses Köch-The Lied geben, wohin die Liedertheorie sich verrennt. Teichoskopie Γ, 121—224 und die Epipolesis Δ, 223 sollen mit wenigen Ausscheidungen ( $\Gamma$ , 136—138. 144. f. 224. 1, 236. 269-271) ein selbständiges Lied bilden, Ches in dem Augenblicke beginnt, wo Iris die Helene Thurme ruft, um zu schauen, wie Troer und Achaier ig am Boden sitzen (woher dies komme, wird Dank der st so anspruchsvollen Liedertheorie nicht im geringsten erkt!), und endet, wie Diomedes vom Wagen herabngt. Das ist ja eine herrliche Einheit, dass, nachdem ene auf dem Thurme dem Priamos den Agamemnon, Odysseus und den Aias nebst Idomeneus gezeigt, aber auert hat, ihre Brüder nicht zu sehen, Agamemnon nun Ch die Schlachtreihen eilt, überall die Rüstigen auftert, die Säumigen schilt, worauf wir denn seine An-🗪 an Idomeneus, die beiden Aias, den Nestor, den estheus und Odysseus und endlich den Diomedes hören und damit ist das Lied wie abgeschnitten. Was würde Chly sagen, hätte er ein solches Gedicht vorgefunden!

Manches, was wir als offenbare spätere Eindichtung aus geschieden haben, ist hier unbedenklich beibehalten, da Kostbarste aber, dass, nachdem wir noch vor Kurzem gehör dass alle Krieger ruhen,

ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ' ἔγχεα μακρὰ πεπήγει, der Dichter nun auf einmal nach den letzten Worten de Helene und der Erwähnung des Todes ihrer Brüder mit den Verse dazwischen fährt:

"Eνθ' οὐκ ἄν βρίζοντα ἴδοις Αγαμέμνονα δῖον, der nur da an der Stelle ist, wo das Heer sich zum Kamp rüstet, wie es denn auch im Folgenden vorausgesetzt wim Der Köchlysche Sänger braucht natürlich die plötzlich ein getretene Rüstung der Achaier ebenso wenig zu begründe wie er uns die eingetretene Ruhe zu erklären nöthig hem Um die unbequemen Verse Δ, 235—237, die nach unse Ansicht einer grössern Eindichtung angehören:

Οὐ γὰρ ἐπὶ ψεύδεσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ ἀρωγός, ἀλλ οἵπερ πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσαντο, τῶν ἦτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,

zum Gehorsam zu bringen, wird der zweite Vers gestriche im ersten οὐ γὰρ ἕτι Τρώεσσι, im dritten ἀλλ' ἦτοι g schrieben. Leichter macht sich die Ausscheidung von A, 269-271 am Ende der Rede des Diomedes, wie wenig es auc wahrscheinlich ist, dass die Antwort des Idomeneus un gefähr in derselben Weise geschlossen haben soll, wie di Anrede Agamemnons, vielmehr scheint der Eindichter hie wie eben, mit Absicht auf den Treubruch verwiesen zu haber Dass der Dichter dieses Köchlyschen Liedes derselbe gewese der B, 1-484 gedichtet, aber erst später, nicht ohne Be ziehung auf unseres, das sind Feinheiten, auf die wir hie ebenso wenig eingehen wollen, wie auf die strophisch Komposition. Erwähnt mag noch werden, dass A. Schö (Sophokles' Aias S. 62) in der Epipolesis ein umgedichtet Bruchstück eines ältern und poetischer eingeleiteten Helder und Schaarenverzeichnisses sieht, als unser Katalogos ist.

Als achtes Lied bietet uns Köchly eine Διομήδοι αριστεία, die er in seiner commentatio folgendermaasse

**Zusammensetzt**:  $\Delta$ , 422—456. 539—544. E, 1—63. 65—182. **1** \$4-205. 209-330. 334-337. 339-470\*). 497-507. 512 -**5**27. **590**—607. 699—712. 756—767. 778—909. **Z**, 1. Ribbeck stimmt hiermit vollkommen überein. Von den ausgeworfenen Stücken scheinen ihm die 'Mordgeschichten' 457-538. E, 471-496. 528-589. 608-698, worin überall gegenseitiger Mord und Kämpfe um die Rüstungen und die Leichen sich finden, so zusammenzugehören, dass sie zu einem Liede gehört haben könnten. Wie auch die grössten Männer nicht von Aberglauben frei sind, so geht es auch unsern schärfsten Kritikern. So leidet unter andern Köchly an einem rührenden Aberglauben an die alten Ueberschriften der Homerischen Bücher, deren er sich als Leiter bei seinen Untersuchungen über die ursprünglichen Lieder bedient. Hat doch die Ueberschrift des fünften Buches ihn, wie schon Lachmann, zu dem Gedanken gebracht, es müsse ein Lied den Diomedes gefeiert haben, nur setzt er dessen Anfang gegen Lachmann vor den Beginn jenes fünften Buches. Diomedes soll hier gefeiert werden, wie er zuerst bis zu seiner Verwundung durch eigene Kraft die allergrössten Heldenthaten verrichtet, dann, von Athene gestärkt und mit der Kraft versehen, die Götter zu erkennen, weiter vordringt and die Aphrodite verwundet, weiter, von unwiderstehlichem Muthe hingerissen, gegen Athenes Mahnung, selbst den Apollon anzugreifen wagt, der ihn zurückweist, wie er endlich vor Ares, der gegen ihn rückt, entsetzt zurückweicht, aber von Athene gegen diesen geführt wird, den er verwundet. Freilich tritt hier überall Diomedes mächtig hervor, aber nicht darin beruht der epische Gehalt dieser Erzählung, sondern darin, dass die Achaier siegen, bis Ares selbst in den Kampf tritt, wo denn die Troer jene zurücktreiben; doch Athene nimmt sich der Achaier wieder an und befreit sie vom Ares, den sie verwundet, wo sie denn wieder siegend vordringen, so dass Hektor selbst nach Troia eilen muss, um durch seine Mutter und die alten Troerinnen die Athene anflehen zu

<sup>\*)</sup> In seiner Ausgabe werden noch 388—391, 398—402 ausgeschieden, wie später 593, 873 f.

, dass sie den Diomedes von der Stadt abhalte. Alech zehört ja noch mit zur Darstellung der Heldenthaten des sedes, dass er nach der Entfernung des Ares wordringst die Troer in Augst setzt, er werde nach Troia VOI igen, wenn überhaupt von einem Liede die Rede sein das den Diomedes als Haupthelden feiere. Wie karrn in bei irgend einer lebendigen Anschauung von epische In ile mit Lachmann, Köchly und Ribbeck als Ende eines iedes von den Heldenthaten des Diomedes die Verse setze II: Αί δ' αὐτις πρὸς δωμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο,

"Ηρη τ' Άργείη καὶ Άλαλκομενηὶς Άθήνη, παυσασαι βροτολοιγον Αρην ανδροκτασιάων

Τρώων δ' διώθη και Άχαιῶν φύλοπις αίνή! Muss nicht vielmehr der Dichter uns mit dem Bilde des um widerstehlich vordringenden, die Troer gegen Troia drängen

Wie der Schluss, so ist auch der gleichfalls schon ve Lachmann gesetzte Anfang des Liedes 1, 422 für eine den Diomedes entlassen? μήδους άριστεία unpassend. Wie könnte überhaupt ein L mit einem Gleichnisse anfangen, das mit ws 8, 67 ore begi und die vom Dichter beschriebene Handlung mit einem einführt! Wozn die weite Schilderung des Gegeneins rückens, des Zusammentreffens und des Kampfes der l Heere, wie wir es nach Köchly in 4, 422-456. 539 haben, um dann den Diomedes mit den Versen einzu Ένθ' αὐ Τυδείδη Διομήδει Παλλάς Άθήνη

wo das Er9' ai nach dem einige Verse vorher an ty9α, die in ganz anderer Weise kurz vorher stel wähnung der Athene und das unmittelbar vorang Πολλοί γὰς Τρώων και Άχαιῶν ἤματι κε Regrées en novigor mag ablifhord rétar

Gründe für eine Abtrennung der Jiourid sind nicht vorhanden, vielmehr erweist ihr gar sehr auffallen. gehören mit dem Anfange des vierten Buche Pandaros, der keineswegs ein so bekannter I der Dichter ihn ohne weiteres einführen konnte. Wo ihn sere Ilias zuerst nennt, 1, 88 ff. (denn vom Katalogos **Lean**n nicht die Rede sein), führt sie ihn als Πάνδαρον ἀντί-- Σεον, Λυχάονος υίον αμύμονά τε χρατερόν τε ein, und sagt, Ass seine Völker ihm vom Flusse Aisepos gefolgt seien, und als seine Heimat wird darauf Zeleia genannt. In der Köch-Lyschen Διομήδους άριστεία wird seine Person als schon bekannt vorausgesetzt, und er bei seinem ersten Auftreten The Angabe seines Namens bloss Δυκάονος άγλαὸς υίός gemannt (E, 95. 101), erst 168 f. in den aus 1, 88 f. entlehnten Versen mit seinem Namen Pandaros. Wo diese Verse ursprünglicher sind, kann kaum die Frage sein. Die Verbindung mit dem Participium ἐστάστα nebst der nähern Ausführung TILLUSS als ursprüngliche Fassung gelten. Eben weil Pandaros aus jener Stelle als Bogenschütze bekannt war, konnte ihm der Dichter hier so einführen. Dass auch die bestimmte Beziehung auf seine Verwundung des Menelaos 206-208 nicht ausgeworfen werden kann, ist schon bemerkt. Wenn Köchly meint, der, welcher die Verse eingeschoben, habe damit andeuten wollen, dass Pandaros des Treubruches wegen den Tod erleide, so ist doch zur Annahme einer solchen Dummheit kein Grund gegeben. Ein Rhapsode, der dies wollte, würde eine solche Andeutung ohne Zweifel beim Tode des Pandaros gemacht haben, wenn er nicht den Diomedes dieses Treubruches erwähnen liess; aber Diomedes weiss so wenig, dass Pandaros ihn als dass er den Menelaos verwundet hat. Auf die sonst von Köchly gestrichenen oder gegen unsere Anordnung beibehaltenen Verse wollen wir nicht näher eingehen, nur sei bemerkt, dass seine Bedenken gegen 183 ganz ungegründet sind, weil er die Stelle falsch versteht. Pandaros sieht den von Sthenelos in der Nähe bereit gehaltenen Wagen des Diomedes, und er weiss nicht, ob der Mann Wirklich Diomedes ist oder ein Gott seine Gestalt angenommen hat.

Wenn Lachmann von Z, 2 oder 5—H, 312 ein Lied setzte, so unterscheidet Köchly, dem Ribbeck folgt, zwei, von denen er das erste H, 16 enden lässt; das zweite von H, 17—312 scheint ihm ein schlechtes Machwerk, wie er in

seiner Weise ausführlich darzulegen sucht, und er schlies es von seinen sechzehn Liedern aus. Das erste dieser Liedebeginnt er mit Z, 73; denn wir müssen es nun einmal b Köchly uns gefallen lassen, dass ein Lied mit Versen, wi

Ένθα κεν αὐτε Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ ἀχαιῶν

Ίλιον είσανέβησαν, άναλχείησι δαμέντες, beginnt. Der Grund, weshalb er Z, 2-72 von diesem Lie ausschliesst, liegt darin, dass Diomedes, der in dem ganze folgenden Liede als der fürchterlichste Kämpfer erscheir hier gegen Aias, ja gegen Nestor zurücktrete. Aber gestehe wir auch gern zu, dass 2-11 hier unmöglich ihre Stel gehabt haben, die von uns, wie auch 37 - 95, verworf worden sind, weshalb 12-36 hier fallen müssen, ist schw einzusehen; denn der Anfang des Liedes könnte ja sehr wo untergegangen sein. Sehen wir aber das Köchlysche Li genauer an, so scheint dessen Einheit gar sehr durch d lange Gespräch zwischen Glaukos und Diomedes gestört, d in einem längern Gedichte an der Stelle ist, aber in unsei kurzen Liede von Hektors Gang nach der Stadt als Au wuchs gelten muss. Es ist offenbar zur Abwechslung d Kriegsscenen hier eingelegt und bildet durch seinen Gege satz zu diesen einen Uebergang zu den Familienscenen Troia, wogegen es nach der kurzen Angabe der Wenduder Schlacht sogleich im Anfange des Köchlyschen Lied sehr auffällt. Eine gewisse Unwahrscheinlichkeit hat c friedliche Auftreten des Diomedes an dieser Stelle no immer, wenn man auch, wie wir gethan, 108-118 streich aber kleine Unwahrscheinlichkeiten darf sich der episc Dichter immer zu seinem Zwecke gestatten. Dazu gehört aber nicht, wenn Diomedes die Gabe, die Götter zu erkenne nicht mehr hat; jetzt, wo die Götter aus dem Kampfe si entfernt haben, ist diese ihm von Athene wieder genomm oder er vertraut derselben nicht mehr. Dass er aber sei Scheu ausspricht, mit Göttern zu kämpfen, steht im g nauesten Zusammenhang mit der Mahnung der Athene. Sei sam hat Köchly darin eine absichtliche Bezugnahme d Dichters auf das Wort der Dione E, 406 ff. gesehen; absich lich lasse der Dichter hier den Diomedes sich gerade

demselben Sinne äussern, wie es dort Dione thue. Das heisst diesem nicht eine Feinheit, sondern eine Abgeschmacktheit willkürlich zuschreiben. Nach unserer Ueberzeugung steht jene ganze Stelle von Dione in einer grössern Interpolation, die freilich Köchly, wie manche andere im fünften Buche, nicht anerkennt, da er dort ebenso übermässig schonend verfährt, wie er im grössten Theile des siebenten ein Murú-

Den Anfang des siebenten Buches bis 16 setzt Köchly als Schluss seines Liedes, dem er die alte Ueberschrift τος τος ος και Ανδρομάχης δμιλία gelassen hat, während uns das Auslaufen dieses zarten Liedes in je eine Besiegung eines Achaiers von Paris, Hektor und Glaukos ungeschickt scheint. Richtiger dürfte hier Ribbeck S. 22 urtheilen, der das Ende H, 7, setzt; noch besser würde H, 3 als Schluss Passen, wenn überhaupt hier ein Ruhepunkt wäre.

Bei Köchlys Nachweisung, dass H, 17-312 (wir schliessen mit 310) einem schwachen Dichter angehöre, der meist auf ja mmerliche Weise seine Verse aus fremden Brocken zusammengesetzt habe, finden wir ganz wieder die leichtfertige Manier, die wir schon oben an seiner Kritik rügen mussten. Dabei scheint er ganz zu vergessen, dass der Verfasser dieses Strickes wenigstens ein Grieche war, der nicht jedes Wort, Jeden Ausdruck sich aus einer andern Stelle erst mühsam herausklauben musste, sondern der selbst zu reden wusste, und mit der epischen Sprache wenigstens, mag man ihn so \*Pat setzen, wie man will, vertraut war. Und welche unglaubliche Kenntniss der Homerischen Lieder setzt Köchly Voraus, wodurch diesem Rhapsoden immerfort die Stelle gleich Zur Hand oder vielmehr auf der Zunge gewesen wäre, welcher er sich gerade bedienen konnte, um seine Verse zusammenzuschweissen! Man Marf sich nur das Verfahren, welches Nochly diesem Rhapsoden zutraut, anschaulich vergegen-Wärtigen, um dessen baare Unmöglichkeit zu erkennen. Doch es verlohnt der Mühe, auf die Sache näher einzugehen, und diese leidige Verirrung eines sonst geschmackvollen und umsichtigen Mannes zu kennzeichnen.

Ueber 17-45 können wir hinweggehen, da auch wir d Verse für später eingeschoben halten. Doch auch hier zeis sich Köchlys rasche Voreingenommenheit. Im Ernste b hauptet er, der Dichter habe: Τίπτε σὰ δ' αὖ μεμανῖα (2 aus: Τίπτ' αὐτ', ιδ κυνάμυια (Φ, 394), non sine allitteration genommen. Steht doch  $\delta'$   $\alpha \vec{v}$  gerade wie A, 540. Wer Köchly (S. 7) hier av iterum erklärt, so ist dies eben s∈ Irrthum, da α<sup>v</sup> in Fragen unserm doch entspricht. D= 36 πως μέμονας und καταπαυσέμεν aus Φ, 481 und O, 1 stammen sollen, ist die willkürlichste Annahme geflissentlick Aufmutzens. Dem οἰόθεν οἶος (39) ist nicht allein αἰνός αίνῶς ähnlich, sondern auch μέγας μεγαλωστί (Π, 776). V Köchly gegen 40. 51 behaupten kann,  $\delta n \iota \sigma r \eta s$  stehe  $\Gamma$ ,  $\Gamma$ vom allgemeinen Kampfe, ist nicht einzusehen; auch do: ist ja vom Zweikampf mit den einzelnen Helden die Red und δηιοτής ist im allgemeinen Kampf (eigentlich Feind seligkeit). Auch die ohne Zweifel echte und gute Red des Helenos greift Köchly an. Κασίγνητος δέ τοί είμι 🛚 albern nach: Ἡ ὁά νύ μοί τι πίθοιο; weil Helenos nicht al Bruder, sondern als Wahrsager rede. Aber die brüderlich Liebe treibt ihn ja, ihm das zu sagen, was er nach seine Kenntniss von der Zukunft weiss. Freilich 53 muss falle mit 17-45. Was in der Lücke zwischen 17 und 45 ge standen habe, ist nicht bestimmt zu sagen; wahrscheinlic drangen die Troer vor, bis Diomedes wieder die Schlacl herstellte. Helenos' Aufforderung bedurfte keiner besonder Begründung, da Hektor froh sein musste, wenn er durc einen Zweikampf, worin er jedenfalls nicht besiegt werd den allgemeinen Kampf für heute beenden konnte. Da: 52: Οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπε albern sei und nach  $\delta$ , 475. 561 f. gemacht, ist eine vo Köchlys leichtfertigen Behauptungen, für die auch kein Scheit grund spricht; denn dass hier nur vom heutigen Kamp die Rede sein kann, lehrt nicht allein der Zusammenhan sondern wird auch durch  $o\ell\pi\omega$  angedeutet, und an dem gan baren μοῖρ' ἐστί (ἐστί fellt auch, wie II, 434) wird Köch hoffentlich keinen Anstoss nehmen. Wenn er dann geg 55 bemerkt, der Vers passe nicht, da wir uns hier mitten

Kriegsgetümmel befänden, so verweisen wir dagegen auf die Lücke, von welcher wir eben gesprochen. Dagegen wollen wir 58—62 nicht vertheidigen; wir haben sie längst für eingeschoben erklärt.

Hektors Rede 67—91 hält Köchly für eins der bessern Stücke seines Rhapsoden, aber auch ihr wirft er eine garrula verbositas vor, qua inutilia quaedam illustrantur, verum quae necessario proferenda fuit certaminis instituendi causa prorsus omittitur. Der Vorschlag zum Zweikampf, um den allgemeinen Kampf für heute aufzugeben, bedarf keiner weitern Begründung. Wenn Köchly gegen die mit κέκλυτέ μευ beginnenden Formelverse bemerkt, sie seien bei dem fremitus pugnantium exercituum ganz unpassend, so ist dies eben ein arges Versehen des überscharfen Kritikers. Die Heere hatten sich ja eben ruhig gelagert; denn was anders heisst denn (65 f.): Στίχες εΐατ 'Αχαιῶν τε Τρώων τε? Das übersieht, Köchly auch später, wo er gegen 206 f. (S. 23) vorbringt Aias habe nicht die Waffen ausgezogen, wie 61 f. zeigten. Als ob die Heerführer, wenn sie sich niederlassen, nicht den Panzer und die Beinschienen lösten. Vgl.  $\Gamma$ , 327. Menelaos rüstet sich 101 ff. und in ähnlicher Weise Paris 328 ff. In der Verwerfung von 69 – 72 stimme ich mit Köchly überein. Anstoss nimmt er an πρόμος, als ob nicht ganz ähnlich Y, 376 'Αγιλλίμ προμάγιζε vom Zweikampf mit Achilleus stände; auch daran, dass Hektor sich selbst diog nennt, ein Bedenken, das man wahrlich einem Kenner nicht zutrauen sollte, den man auf die bekannten Beispiele, wie A, 393.  $\Xi$ , 454, zu verweisen sich fast scheuen muss.  $\Omega \delta \varepsilon$ δὲ μυθέομαι (36) soll zur Angabe der Bedingungen des Zweikampfes nicht passen. Aber warum soll nicht μυθεῖσθαι, Wie sonst εἰπεῖν (z. B. M, 75), von einem Vorschlage stehen? Ebenso wenig Anstoss bietet das sich eng anschliessende: Ζευς δ' ἄμμ' ἐπιμάρτυρος ἔστω, wenn man nur ἄμμι auf den Redenden allein bezieht, wie ἡμῖν, ἄμμι ganz so I, 440. K, 70 stehen, um von dem gleichen Gebrauche von ἡμεῖς, ἡμέτερος, ἁμός nicht zu reden. Nur verblendete Leidenschaft beweist es, wenn Köchly die Behauptung nicht scheut, der Rhapsode habe hier  $\alpha$ , 273 benutzt:

Μύθον πέφραδε πᾶσι, θεοί δ' ἐπιμάρτυροι ἔστων.

Wäre der Vers wirklich so jämmerlich, wie Köchly will, s könnte man ihn ohne weiteres streichen. Nicht wenige willkürlich lässt er 76 f. aus X, 257 ff. schöpfen. Bei de Versen:

Σώμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὅφρα πυρός με Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα, kann man sehr wohl zweifeln, ob sie hier oder X, 342 ursprünglich gedichtet wurden. Ja uns scheinen sie fü unsere Stelle gedacht; denn oïxade bildet den entschiedenste Gegensatz zu κοίλας ἐπὶ νῆας (78), wogegen der Dichte von Buch X nach δέδεξο δώρα, τά τοι δώσουσι πατήρ κο πότνια μήτηρ, nicht wohl darauf kommen konnte, zu der δόμεναι πάλιν noch οἴκαδε hinzuzufügen. Hiernach würd unser grosses Gedicht von B-H älter sein als das von de Rache des Achilleus. Auf die Wichtigkeit der Wieder holungen für die Bestimmung des Alters der einzelne Stücke der Homerischen Gedichte habe ich früher aufmerk sam gemacht. Wenn weiter 78 aus II, 725 geschöpft sei soll, so kann man vielmehr sehr zweifeln, ob der Vers i der Patrokleia nicht ein späterer Zusatz sei, während er au unserer Stelle so fest im Zusammenhange haftet. Auch di weitere Bemerkung gegen 84, νέκυν ἐπὶ νῆας ἐυσσέλμου ἀποδώσω sei eine locutio haud nimis feliciter formata, ent behrt jeden Grundes; es ist ebenso gut wie X, 259 νεκρο 'Aχαιοῖσιν δώσω πάλιν, da der Homerische Dichter zwischer νέχυς und νεχρός nach dem Bedürfnisse des Verses ab wechselt und ἐπὶ νῆας ἐνσσέλμους hier den ganz gehöriger Gegensatz zu προτί Ἰλιον ίρήν bildet. Köchly sollte de: Dichter erst zu verstehen suchen, ehe er ihn meistert. Völliunbefugt sind seine weitern Bemerkungen über 86 ff., d= variis cx locis non male comportati seien. Dass er an ein Entlehnung aus  $\lambda$ , 75 f. oder gar  $\omega$ , 80 ff. denkt, ist ein wahre Versündigung an unserer durchaus trefflichen Dichtun. Wenn der Dichter hier Ausdrücke und Verse hat, der er sich schon früher bedient, so kann dies niemand auffalle der Homeriche Weise kennt; 4, 331 ist offenbar eher a unserer Stelle gebildet als umgekehrt. Aber selbst an  $\pi \epsilon$ άριστεύοντα vergreift er sich, das unglücklich aus A, 5C **O, 4**60 herübergenommen sei; es entging ihm natürlich, dass ποτ' ἀριστείοντα zu verbinden sei und dies, das eigentlich zu ἀνδρός gehört, nach bekannter Weise in den Relativsatz gezogen ist. Das ποτ' ἀριστεύων steht wie **Z**, 460 ος ἀριστεύεσχε μάχεσθαι.

Die formelhaften Verse 92 und 94 soll der Dichter aus 1, 29. 31 genommen haben; woher beweist aber Köchly, dass sie jenem Dichter ursprünglicher sind als unserm? Ein so schlechter Altslicker, wie uns Köchly diesen darstellt, hätte ohne Zweifel statt seiner Ausführung 92-95 einfach I, 29 —31 herübergenommen. Doch er selbst muss gestehen, dass unser Dichter, wenn er auch häufig in alberner Ungeschicktheit und Unmündigkeit den Preis verdiene, doch, was dabei kaum bestehen kann, anderswo recht erträglich sei So kommt die Rede des Menelaos 96-102 sehr gut bei Köchly weg; nur der Gebrauch des Dativs in τῷδε δ' ἐγών αὐτὸς θωρήξομαι gefällt ihm nicht, obgleich es bei Homeros nicht an manchen Fällen eines viel freiern Dativs fehlt. Auch das Folgende bis 160 sei, wenn nicht gerade vorzüglich, doch nicht schlecht; aber Köchly behandelt den Dichter doch immer als einen Flickschneider, der alles, was eine Aehnlichkeit mit einer andern Stelle hat, daher entnommen haben muss. Wir gehen auf diese Unart nicht weiter ein, Wie offen sie auch zu Tage tritt. Dass ἐξ ἔριδος δ, 343 nichtiger stehe als hier 111, ist eine haltlose Behauptung, noch willkürlicher die Bemerkung, unglücklich verbinde der Dichter 114 f. ἀντιβολησαι μάχη ἐνὶ κυδιανείοη, weil μάχη ενὶ πυδιανείρη hier vom Zweikampf stehe, was nicht einmal wahr ist und auf ganz irriger Auffassung beruht. Dazu scheiden sich 114 f. leicht als später eingeschoben aus. 112 bemerkt Köchly: Γηθόσυνοι θεράποντες satis importune ex d, 784.  $\pi$ , 326. 360 illati sunt'. Dort steht aber  $v\pi\epsilon\varrho\vartheta v$ μοι θεράποντες, während hier γηθόσυνος treffend auf die Freude der Genossen hinweist, dass Menelaos von dem für ihn gefährlichen Kampfe absteht. Weiter heisst es: 'Sine famulorum ope heroes arma et induere et exuere solent'. Als ob, weil Homeros bei der Schilderung der Rüstung übergeht, dass Genossen der Helden dabei Hülfe leisten, eine solche Dienstleistung überhaupt nicht stattgefunden hätte! Dichter erwähnt dieses nur gewöhnlich nicht. Ψ, 68 bedient Diomedes den Euryalos in ähnlicher Weise. Bei Anziehen der Rüstung ist eine solche Bedienung sehr an Stelle, nur wird sie nicht erwähnt, wogegen hier dazu besom Veranlassung war. Der θεράπων ist nicht allein Wallenker, er steht auch bedienend dem Helden zur Seite. I sind die θεράποντες die nähern Freunde. Gegen die Aeurung: 'Nec exuendis armis clausula convenit ἀπ' ὤμων τε ἕλοντο, tantum detrahendis usitata', verweise ich auf O, Π, 846. Dass weder αἴνυτο noch εἴλετο, εῖλοντο so kommt, erklärt sich daraus, dass eben die Sache selbst s nicht erwähnt wird.

Zwei besonders wichtige Bedenken werden gegen Nes Rede erhoben.

> Ή κε μέγ' οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς, ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ήδ' ἀγορητής, ὅς ποτέ μ' εἰρόμενος μέγ' ἐγήθεεν ψ ἐνὶ οἴκψ πάντων Αργείων ἐρέων γενεήν τε τόχον τε,

und die drei folgenden Verse sollen eine unglückliche Na ahmung von A, 254 ff. sein. Peleus habe bei den Acha nicht die Stelle eingenommen, wie bei den Troern A, 254 genannte Priamos, ja dieser hätte sich freuen müs dass die übrigen Helden der Achaier so weit hinter sei von Agamemnon entehrten Sohne zurückständen. aber der Dichter sagen wollte - und wer mag behaut dies sei hier nicht recht an der Stelle? - 'Wie man im Achaierlande sich betrüben?' so lag ihm ge keiner näher als der ruhmvollste noch daselbst lebende I der nur durch sein Alter vom Kampfe zurückgehalten wu dieser, der sich so sehr gefreut hatte, als ihm Nestor von jungen Helden erzählte, die gegen Troia zu ziehen sich sammelt hatten, müsste sich sehr grämen, hörte er, keiner von ihnen dem Hektor sich entgegenzustellen wa Dass Achilleus sein Sohn ist, bleibt hier ganz unberücksich und durfte es bleiben, mochte unser Dichter nun wirl den Zorn des Achilleus voraussetzen oder dieser eben einem Zuge in der Nähe sich befinden. Köchlys Beder



gegen die Bezeichnung des Peleus als ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἦδ' ἀγορητῆς mag gegründet sein, beweist aber nichts gegen den Dichter, da der Vers sich ganz bequem ausscheiden lässt. Sophistisch aber behandelt er die Worte:

Πάντων Αργείων ερέων γενεήν τε τύχον τε. 'Peleum de parentibus, non de liberis ducum Graecorum sciscitasse consentaneum est. Itane vero? Ducum, inquam, tantummodo? Curiosior profecto huic nostro videtur πάντων Άργείων έρέων γενεήν —. Eos omnes, nescimus utrum omnino an eos tantum, quorum prosapiam exploravit'. Beginnen wir mit dem letzten Bedenken, so ist dies gar keines, da τοίς sich offenbar auf πάντας bezieht, und unter πάντες sich der Dichter alle ohne Ausnahme denkt. Πάντες Agreiou sind die Führer der Achaier. Wenn Köchly nicht weiss, dass der Homerische Dichter 'Ayaioi und vleg Ayaiov häufig von den Fürsten allein gebraucht, so ist das seine Schuld. So sind gleich am Anfange der Ilias die πάντες Aχαιοί, die ἄλλοι Άχαιοί (Α, 15. 17. 22) nur die Fürsten, da der Priester sich nicht an das Volk wendet. Eben so geh t Άργεῖοι 119 nur auf die Fürsten, da nur diese Ehrengeschenke erhalten. Doch ich unterlasse es, weitere Beispiele für eine Sache beizubringen, die keinem sorgfältigen Leser Homers entgangen sein kann. Wenn Peleus sich nach den Nachkommen aller Fürsten vom Achaierlande erkundigt, so versteht es sich von selbst, dass er die Nachkommen sein er Altersgenossen, die er persönlich oder durch den Ruf kennt, den jungen Nachwuchs, im Sinne hat, und γενεή τε Tokog te steht hier ganz so, wie O, 141. Ebenso wenig trifft Köchlys Tadel die Redeweise θυμον από μελέων δίναι δόκεον Άιδος ἔισω. Ζυ άστὸ μελέων ist ein Particip zu den ken, wie ähnliches häufig sich findet. Vgl. das Register meiner Schulausgabe der Ilias unter Ellipse. Θυμός, das hāτifig vom Leben steht, im Gegensatz zum Leibe (ὁστέα, μέλεα, δέθεα), wird hier von der Seele gebraucht, zu welchem freiern Gebrauch die Verbindung und das Metrum veranlassten.

Köchlys Bedenken gegen 135 schwindet, wenn man den Vers ausscheidet, wie ich bereits vorgeschlagen habe; da-

gegen liegt zu seiner Vermuthung, der Κελάδων sei ein willkürliche Erdichtung des späten Rhapsoden, kein genüger der Grund vor. Scheinbarer ist, was er gegen 136 ff. vo bringt, dies stimme nicht zu H, 8 ff. Aristarchos hielt de Areïthoos an letzterer Stelle für verschieden von de unserigen, wobei nur auffällt, dass beide als Keulenkämpf bezeichnet werden. Aber sollte nicht zogevnirns aus Mis verstand aus unserer Stelle nach H, 9 gekommen sein w dort ursprünglich etwas anderes, wie etwa πολύμηλος od ποτε δίος, oder gar statt υν-βοώπις nur ein Beiwort: Μενέσθιον gestanden haben? Bei der grossen Trübung unser Ueberlieferung darf eine solche Annahme nicht für allzu kül gelten. Ein Areithoos kommt auch noch Y, 387 vor. Köch meint, der Rhapsode, dem er unser Stück zuschreibt, sei a die Geschichte mit Ereuthalion durch die kurze Erwähnur desselben 1, 318 f. gekommen. Als ob wir nicht vie Lieder über Nestor voraussetzen müssten, woraus die Hom rischen Dichter schöpften! Und derselbe Dichter, der einm kurz auf den Kampf mit Ereuthalion hindeutete, konnte sel wohl ein andermal desselben ausführlicher gedenken. Ab sollte nicht 1, 319-321 eingeschoben sein? Sehr gut b stände 318 für sich allein, so dass & Floum hiesse ic wünschte es, da das Objekt, besonders ein Infinitiv, häufig bei Homer ergänzt wird. Vgl. unten 151 ἔτλη, w Köchly freilich wieder anstiess, und die in meinem Registe zur Ilias unter 'Ellipse des Infinitiv' augeführten Stelle Eine so kurze Erwähnung der Jugendzeit dürfte wide Nestors Charakter sein. Köchly tadelt es weiter, dass vo den Waffen, die Ereuthalion geführt habe, vierzehn Vers lang gehandelt werde, dagegen höre man nicht, wie Erei thalion in diesen Waffen gekämpft habe und dennoch vo Nestor besiegt worden sei, 'ut ne hoc quidem, utrum in se lemni monomachia an in pugnae tumultu interfectus sit, ar pareat'. Das Letztere ist wieder eine der Wahrheit zuwider laufende Behauptung. Der Dichter sagt ja ausdrücklich Ereuthalion habe alle Pylier zum Wettkampf herausgeforder alle hätten sich gefürchtet, nur er allein habe den Kamı mit ihm gewagt und ihn getödtet, was doch verständige

Ł

Weise nichts anderes heissen könne, als Nestor habe den Ereuthalion im Zweikampf erlegt. Dass Ereuthalion die Rüstung des Areithoos getragen und Genosse des Lykoorgos gewesen, von dem er sie erhalten, deutet auf die gewaltige Kraft desselben hin, wozu die spätere Bemerkung seiner riesenhaften Grösse und Stärke hinzutritt. Eine Beschreibung des Kampfes selbst vermisst man keineswegs. Auch sonst macht Köchly hier den Sophisten. Sed dolus cur  $\sigma \tau \epsilon \iota \nu \omega \pi \tilde{\omega}$   $\epsilon \nu$   $\delta \delta \tilde{\omega}$ , quippe ubi clava interitum ei arcere non potuerit, potissimum fuerit perpetratus, profecto non intelligeretur, nisi sciremus 4, 416 angustias necessarias esse'. Sah denn Köchly gar nicht, dass die List gerade darin bestand, dass Lykoorgos dem Areïthoos in einem Engpasse auflauerte und ihn durchbohrte, ehe er die Keule schwingen konnte. Wie soll man ein solches Vorgehen nennen, dass man das Deutlichste missversteht und mit eigenem, fast unbegreiflichem Missverständnisse dem Dichter zu Leibe geht! Dass Köchly den Dichter auf den Kopf zeiht, 145 f. aus N, 397. M, 192. N, 619.  $\epsilon$ , 372. E, 859 zusammengeklaubt zu haben, fällt uns nicht mehr auf, doch bleibt die Behauptung gleich unverständig. Wunderlich heisst es weiter: 'V. 147 φόρει μετὰ μῶλον ἄρηος non satis recte ad eiusmodi locutionem, qualis est πόλεμον μέτα θωρήσσοντο Y, 329, amplificatum est'. Nimmt etwa Köchly an μετά Anstoss? Weiss er denn nicht, dass dieses zuweilen dem είς **Banz** synonym steht? So wechseln z. B. μετὰ έθνος έταίρων und ξτάρων εἰς ἔθνος (Η, 115. P, 581), ἐς πόλεμον (Α, 226), πόλεμον μέτα (Y, 329) und πολεμόνδε. Man vergleiche auch ες πόλεμον μετ Αχαιούς P, 433. Wenn wir weiter lesen, πολυτλήμων stehe richtiger σ, 319, wo es duldsam heisse, als hier, wo es die Bedeutung kühn haben müsse, so sehen Wir nicht, weshalb der Dichter nicht das stärkere πολυτλήμων ebenso brauchen könne wie das einfache τλήμων. So steht, wie hier θυμός πολυτλήμων, Ε, 670 τλήμονα θυμόν exων, und freilich an einer späten Stelle Φ, 430 θαρσαλέοι καὶ τλήμονες. Es ist doch eine starke Zumuthung, dass bei so vielfachem Uebergange naheliegender Bedeutungen in einander ein nur zweimal in der Ilias vorkommendes Wort

un beiden Stellen genau dieselbe Bedeutung haben müsse! Unerfindlich ist mir, weshalb Nestor nicht hervorheben dürfe, obgleich er der Jüngste von allen Pyliern gewesen, habe er allein sich nicht vor dem Kampfe mit dem Riesen gescheut, als ob nicht ein erprobter, männlich starker Kämpfer eher hätte den Kampf bestehen müssen. Aber Köchly bildet sich einmal ein, sein Rhapsode habe dies nach E, 112 gebildet. Weiter bemerken wir, dass 156 παρήσορος ένθα καὶ ένθα sich nach beiden Seiten hinstreckend heisst. Es ist nicht des Dichters Schuld, wenn Köchly nicht wusste, dass ένθα καὶ ένθα bei Homer nicht von vier, sondern von zwei Richtungen steht, worüber ich nur auf die in meinem Register zur Ilias verzeichneten Stellen zu verweisen brauche.

Anstoss nimmt Köchly weiter an ων ἄρ' ήθελον αὐτοί, weil die Achaier ja entweder den Aias oder den Diomedes oder den Agamemnon gewünscht hatten. Als ob der Dichter nicht sagen könne, die Achaier hätten sich den Aias gewünscht, wenn sie auch dem Zeus die Wahl zwischen diesem und zwei andern gelassen hatten. Dass 186 qéque de sait διιιλον απάντη mit Bezug auf die neun Fürsten gesagt werde, die ihr Loos in den Helm geworfen hatten, scheint Köchly verfehlt; aber die neun Fürsten standen unter der sen übrigen, und warum nicht von einer Zahl von fünfzig Fürster (so viele dürfen wir uns immer denken), ebenso wie von de 🖘 en Freiern ρ, 590 δμιλος gesagt werden könne, sehen wir nicht -ht ein; denn builog ist jede versammelte Menge, Versammlun: wenn es auch in der Ilias freilich meist vom Haufen de Ilias Krieger steht. Dass πάσιν άριστήεσσιν Αχαιών nur auf delie Fürsten geht, die ihr Loos in den Helm geworfen, verste-ht sich nur für Köchly nicht von selbst. So armselig beschrändig ist glücklicher Weise der Dichter nicht. Wenn Köclweiter die Behauptung wagt, die Beschreibung des Schilces habe unser Dichter anderswo gestohlen, und sie mü =se ursprünglich wohl nach A, 485 gestanden haben, so v -ersagt einem bei solcher Kritik der Athem. Und auf wel-be Gründe hin werden wir mit diesem so kühnen Vorge bedacht? Wegen der 'amythia' der ganzen Rhapsodie; a. Der die Stelle von Ereuthalion hat ja Köchly zwar getad elt,



doch unserm Rhapsoden nicht abgesprochen. Glaubt etwa Köchly, irgend ein Rhapsode habe so wenig von Griechischen Mythen gewusst, dass er nicht gelegentlich solche hätte einflechten können? Aber er meint auch, die Schilderung des Schildes müsse hier ursprünglich nach 206 gestanden haben. Der Dichter bringt diese eben da an, wo sie von grösster Wirkung ist, als Aias sich in Bewegung gesetzt hat. Gleich darauf erlaubt sich Köchly gegen das Wort des Aias, Hektor werde bald wissen, οίοι καλ Δαναοίσιν άριστῆες μετέασι, eine wahre Eulenspiegelei. Es sei dies: 'non satis opportune. Neque enim omnes omnino Troianorum ἀριστῆες ἀριστήεσσιν Graecorum componuntur. Als ob Hektor nicht, wenn einer der Achaiischen Helden ihn tüchtig mitgenommen, nicht schon erkennen werde, dass unter diesen tapfere Helden seien. Dass 229 f. wegen 231 f. nicht als interpolirt ausgeschieden werden können, ist eine irrige Behauptung. 231 schliesst sich recht wohl an 228 oder vielmehr (denn auch 228 ist eingeschoben) an 227 an. Dass μάχη und πόλεμος nicht wohl vom Zweikampf gesagt werden können, ist wieder unberechtigte Annahme. So findet sich μάχη ήδὲ πόλεμος Α, 255 für das einfache μάχεσθαι oder πολεμίζειν ήδε μάχεσθαι, die auch vom Zweikampf stehen. Vgl. 17, 67. 70. 435. Als ob bei Homeros nicht jeder Kampf ein Zweikampf wäre, wobei es gar nicht darauf ankommt, ob eine besondere Herausforderung vorhergegangen ist oder nicht. Und hat denn Homeros überhaupt ein besonderes Wort zur Bezeichnung des Zweikampfes? Ein ἐναντίον, ἀντίβιον, ἐναντίβιον, ja der blosse Dativ ist kein nöthiger, sondern nur ein näher ausführender Zusatz. Α, 542 steht Αίαντος μάχη für den Kampf mit Aias. Vgl. auch 279. 290 und das oben S. 290 f. über δηιοτής und πρόμος Bemerkte.

Doch verfolgen wir Köchlys eigenwillige Bemerkungen weiter. Dass der Positiv ἀψαυρός nur hier, dagegen zweimal der Comparativ (eine dieser Stellen ist später) und ebenso oft der Superlativ bei Homer sich findet, wird dem Dichter aufgemutzt, der — man staune! — an dieser Versstelle παιδὸς ἀφαυροῦ gewagt habe, weil er sich eines Verses der Odyssee erinnert habe, in welchem an derselben Versstelle

παιδὸς ἀγανοῦ stehe. Obgleich  $\eta$  häufig vor folgendem Vokal oder Diphthongen, sogar in der Mitte des Wortes, verkürzt wird, so rechnet doch Köchly die Verkürzung des  $\eta'$  vor ovx, die wohl sonst nicht vorkomme, dem Dichter an. Als ob bei dieser Verkürzung die Bedeutung des Wortes irgend in Betracht käme! Wenn ein ov (B, 138. 2, 171) so verkürzt werden kann, warum nicht ein  $\eta$ ? Dass dies nur hier geschieht, ist Sache des in solchen Dingen ganz besonders herrschenden Zufalls. Ebenso eigenwillig ist Köchlys Anstoss an μάχας τ' ἀνδροκτασίας τε, worin er ein portentosum sieht. Als ob ἀνδροχτασίαι etwas anders wäre al: das Tödten des Gegners im Kampfe. Dass der Dichter sein βών aus βόας αὐας Μ, 139, ἐπὶ δέξια, ἐπὰ ἀριστερά au M, 239 f. genommen haben müsse, versteht sich bei Köchly von selbst. Obgleich die Bedeutung von ταλαύρινος aus den Homerischen Stellen erst gewonnen werden muss, so raubt uns doch Köchly ohne weiteres das erst anzuzündende Licht, indem er den Gebrauch, den wir hier 239 finden, der Albernheit des Dichters zuschreibt, der das ταλαύρινος πολεμιστής missbraucht habe. Solehe Fechterstreiche gleiten an dem Schilde der Wissenschaft ab. Gleich unbesonnen ist die Bemerkung, ἐπαϊξαι μόθον ἵππων ώκείαων scheine auf den dem Dichter unbekannten Kampf zu Pferde zu gehen. Wusste denn Köchly nicht, dass ίππων ωκειάων H, 15 vom Wagen steht, trotz des eigentlich auf die Pferde bezüglichen Beiwortes, wie ich ähnliches in meiner Angabe der Ilias zur Stelle angeführt habe? So findet sich auch vom Wagen ίππων ώχυπόδων Θ, 128 f., χαλλίτριχε ίππω P, 504. Weiter soll σταδίη 240 kein richtiger Gegensatz zum Wagenkampfe sein; σταδίη sei die pugna cominus commissa, deren Gegensatz tela eminus missa seien. Aber die σταδίη ist die Schlacht, wo Mann gegen Mann kämpft (N, 514 f.); dieser steht ebensowohl das Schiessen mit Pfeilen und das Werfen der Speere aus der Ferne zu Fusse entgegen (N, 314. O, 282 f.) als der Wagenkampf, wenn man die Speere gegeneinander schleudert (E, 280. 290), nicht mit diesen aus der Nähe auf einander los sticht ( $\Delta$ , 306 ff. E, 851 ff.). Aber Köchly hat einfach die ganze Stelle missverstanden. Der Dichter : 238 das Schwingen des Schildes (σακέσπαλος), das en in den Kampf (ἐππηλάτα, ἐππόδαμος, ἱππότα, ἱπποΘος, ἱππιοχάρμης) und den Kampf selbst, den δηίψ εσθαι ἄρηι bezeichnet (vgl. πολεμιστής, ἐγχέσπαλος, ίμωρος), wobei er aber den Nahekampf besonders herbt. So beruht auch hier Köchlys Vorwurf nur auf em Missverständniss. Dass er sich der richtigen Deutung eiden folgenden Verse (242 f.) verschliesst, ist bei seiner nommenheit gegen den Dichter ganz natürlich.

n der Beurtheilung des Kampfes selbst (244 – 278) sst sich Köchly L. Kayser an, der in der rohen 1842 enenen Abhandlung de interpolatore Homerico sie für eine αχία erklärte und ihre Zusammensetzung aus einzelnen ten nachgewiesen zu haben glaubte. Bei Köchlys äusserst genem Urtheile brauchen wir darauf nicht weiter einen, besonders da er selbst einfach auf Kayser verweist. so schlecht soll der Schluss der Rhapsodie 279-312 Sehen wir, was er im einzelnen vorbringt. Auffallend er es, dass es in der Rede des Idaios sogleich Nacht Obgleich sich dies nun wohl vertheidigen liesse, so steht die Erwähnung der Nacht hier mit dem Vorhergehenn keiner besonders passenden Verbindung. Idaios gibt rund an, dass sie sich beide als tüchtige Kämpfer bet haben. Wir halten jetzt diesen Vers, wie auch die darauf lichen 293 — 298 für später eingeschoben, mit Bezug ie von 311 an folgende Zudichtung, womit ein paar 1 jene Verse gerichtete Bedenken sich erledigen. Köchly freilich nicht einmal mit den Alexandrinern 295 fallen 1, weil der Rhapsode eben schlecht genug sei, dass man diesen Vers zutrauen könne. Der Vordersatz 288 f. nt ihm zum Nachsatze 290 f. zu passen, wie die Faust las Auge. Aber ersterer soll offenbar bezeichnen, 'da nerkenne, dass du ein so tapferer Held bist'; dies Anertniss (vgl. 281 f.) muss den Aias bestimmen, auf seinen chlag einzugehen, vom Kampfe abzulassen. Nur 289 te man etwa bezweifeln, wegen des von Köchly nicht standeten Axaiw, da mit dem Zugeständnisse, dass er este Kämpfer unter den Achaiern sei, eigentlich zu

wenig gesagt ist; auch scheint πινυτή zu unbestimmt. Ganz ungehörig nimmt Köchly wieder an μάχης καὶ δηιοτῆτος Anstoss, weil es vom Zweikampfe stehe, da er doch kurz vorher 279 μηκέτι πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθον hatte durchgehen lassen. Auf den Anstoss, den Köchly an ετέφοισε nimmt, würde er gar nicht gekommen sein, hätte er ἄμμ und ετέφοισι, wie es natürlich ist, auf die Achaier und Troe bezogen.

Wir stehen am Ende von Köchlys Beweise, dass H, 1—312 schlechte Flickarbeit, nur weniges erträglich gerathesei. Es galt fast nur eine Reihe von Missverständnissen, Entstellungen und unwahren Behauptungen zurückzuweisen; sehr wenigen Stellen fanden wir die Ausstellungen begründe aber das Anstössige leicht durch Annahme von Interpolation zu beseitigen, von denen mehr oder weniger die Homerische Gedichte überall durchzogen sind. Diesen nachzugehen scheisuns eine Hauptaufgabe der Homerischen Kritik, die sich vallem vor dem leichtfertigen Gebaren zu hüten hat, wie wies an Köchly hier und oben S. 191 f. sattsam aufgezeigt an haben hoffen. In Bezug auf seine Kritik der Odyssee haben wir dasselbe jetzt in der Schrift 'Kirchhoff, Köchly und die Odyssee' nachgewiesen.

## DIE DOLONEIA\*).

Die Alten sagen, so lautet eine Angabe in den Scholien und bei Eustathios, die Doloneia, das zehnte Buch, sei von Homeros besonders verfasst und nicht der Ilias zugezählt, sondern von Peisistratos in das Gedicht gesetzt worden. Dass es eine Ausgabe gegeben, worin die Doloneia gefehlt, wie Nitzsch (Sagenpoesie S. 226) annimmt, ist unglaublich, da, wie ich \*\*), und nach mir Ritschl, gezeigt, alle uns aus den Anführungen der Alten bekannten Ausgaben auf die Peisistratische zurückgehen. Auch dürften wir hier kaum die Ansicht irgend eines Grammatikers haben, sondern eine bestimmte Ueberlieferung, deren Wahrheit zu bezweifeln jeder stichhaltige Grund mangelt\*\*\*), vielmehr wird dieselbe durch eine genauere Betrachtung der Doloneia entschieden bestätigt, so dass wir in derselben ein selbstständiges Lied erkennen, Welches die Anordner der Ilias, da es sich wohl einfügen liess, nicht zur Seite liegen lassen konnten, obgleich ihnen der spätere Ursprung desselben nicht entging. Vertheidigt hat die Echtheit des Buches neuerdings (denn von Barnes und Köppen ist nicht mehr zu reden) nur Bäumlein in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1848, Nr. 43, wo-

<sup>[\*)</sup> Philologus XII, 41-59.]

<sup>[\*\*)</sup> In der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1837 Nr. 32.] [\*\*\*) Vgl. oben S. 2 ff.]

gegen Sickel in seiner Quaestionum Homericarum particul— (Programm der Klosterschule Rossleben 1854) die dichterisch— Kunst dieses Buches in seiner Verschiedenheit von den ech Homerischen Gesängen freilich in ungenügender Weise darzusstellen gesucht hat.

Bäumlein bestreitet Lachmanns Behauptung, die Dole neia sondere sich vom Vorhergehenden und Folgenden reab. Dass ein einzelnes Abenteuer im Folgenden keine bee sondere Berücksichtigung erwarten könne, verstehe sich von selbst, meint er. Aber sonderbar muss es jedenfalls ersche-i. nen, dass das von Diomedes erbeutete wunderherrliche spann des Rhesos im Folgenden gar nicht erwähnt wird dass dieser Held sich im Wagenkampf des vorletzten Buches der dem Aineias geraubten Troischen Rosse bedient, dass nicht einmal der Hippokoon, der nahe Verwandte des Rhesos, der in jener Nacht am Leben bleibt (K, 518 ff.), später irgend hervortritt. Eben so wenig scheint uns die andere Behauptung Bäumleins gegründet, die Doloneia schliesse sich an den am Ende des achten Buches geschilderten, im neunten festgehaltenen Zustand genau an. Sehen wir selbst zu! Gegen Ende vom Buch O hält Hektor eine allgemeine Versammlung des Heeres am Flusse, dem Skamandros (Xanthos), fern von den Schiffen, auf freiem Felde, wo der Platz aus den Leichen hervorscheint, also auf einem seitwärts vom Schlachtfelde gelegenen Punkte. Dort lassen sie sich nieder und lösen die Pferde von den Wagen; Speise, Trank und Holz wird aus der Stadt gebracht; bis zum Morgen sollen hier viele Feuer gebrannt werden, deren Glanz zum Himmel steige und die ganze Gegend erleuchte, damit sie bemerken können, wenn die Achaier zur Nachtzeit sich zur Flucht wenden sollten, um dies zu verhindern (9, 508 ff.)\*). Der Glanz der gesammten Feuer wird mit dem vollen klaren Sternenhimmel verglichen (560 f.):

Τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἢδὲ Ξάνθοιο **ὁοάων** Τρώων χαιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι πρό.

<sup>[\*)</sup> Dass 510—530 eingeschoben seien, habe ich 'Aristarch' 96 f. bemerkt. Dadurch fällt aber nur die Absicht der πυρὰ πολλά ἄε Flucht der Achaier zu verhindern.]

Lassen wir nun auch mit Heyne die folgenden Verse und die Zahl Tausend fallen\*), so stimmt doch zu der gar grossen Zahl der nächtlichen Feuer nicht wohl die ärmliche Erwähnung derselben K, 418: Όσσαι μέν Τρώων πυρός ἐσχάραι, die nur auf die nöthigen Wachfeuer hinzudeuten scheint. Ueberhaupt zeigt sich auch darin eine Verschiedenheit der Doloneia von der Vorstellung in Buch O, dass hier eine grössere Dunkelheit angenommen wird. Wenn dort alles so hell ist, dass man bemerken kann, wann die Achaier sich zur Flucht bereiten, so entgeht hier den Wachenden die Versammlung der Achaier auf freiem Felde, um der auf Spähung ausgesandten beiden Helden nicht zu gedenken. Die Gegend, wo die Troer sich befinden, wird als Höhe der Ebene, als Θρωσμὸς πεδίοιο K, 160 bezeichnet (vgl. A, 56. Y, 3), und der Ort, wo Hektor dort den Rath der Vornehmen zusammenruft, ist am Denkmal des Ilos (K, 415), das wir uns in der Mitte der Ebene zu denken haben (vgl. A, 66. 372). Stimmt dieses mit der Darstellung im achten Buch, so scheint es dagegen auffallend, wenn wir hören, dass die Bundesgenossen abgesondert von den Troern liegen und sich gar nicht um die Wache kümmern, sondern diese Sorge ganz den Troern überlassen; und zwar hat es den Anschein, als ob diese nicht erst diese Nacht dort lagern, sondern schon früher vor der Stadt ihr Lager gehabt, da die neuangekommenen Thraker am äussersten Ende sich befinden, und sie alle so wohl vertheilt sind, wie es kaum in der Eile geschehen konnte. Nach der Meerseite zu liegen die Karer, Paioner, Leleger, Kaukoner und Pelasger, nach Thymbra hin haben die Lykier, Myser und Maioner ihren Platz erhalten (ελαχον); abgesondert von den lübrigen ruhen am äussersten Ende, den Achaiern am nächsten, die kurz vorher angekommenen Thraker. Dass die Bundesgenossen vor der Stadt liegen sollen, steht mit allem, was wir sonst in der Ilias hören, in Widerspruch. Auch die ganze Erwähnung der Thraker als Neuangekommener, die Nestor noch gar nicht gesehen, und dass Dio-

<sup>(\*)</sup> Die ganze Stelle 555 — 565 ist spätere Ausschmückung. Vgl. Aristarch' S. 101.]

Dantzer, Abhandlungen.

medes und Odysseus von den wunderbaren Pferden des Rhes noch nichts vernommen, stimmt gleichfalls nicht. Schon i Katalogos werden die Thraker unter ihren Heerführe Akamas und Peiroos aufgezählt (B, 855 f.). Der Thrakerfül Peiroos und viele Thraker fallen am Ende des viert Buches, und auch in den beiden folgenden Büchern wi ihrer gedacht. Ein Sohn des Thrakers Peiroos wird v Achilleus getödtet Y, 484 f. Wie wir es uns denken solle dass die von den Troern getrennten und, wie es schei den Achaiern näher liegenden Bundesgenossen keine Wac ausstellen, ist schwer zu sagen, und nur daraus erklärlidass der Dichter der Doloneia die Thraker eben ganz unt wacht überfallen lassen wollte; denn der Grund (422), Bundesgenossen hätten keine Weiber und Kinder in d Nähe gehabt, was doch wohl nichts anders bedeuten se als sie hätten nicht für diese gekämpft, ist zu abenteuerli da es ja doch ihr eigenes Leben galt.

Hektor hat die Achaier bis zur sinkenden Nacht ve folgt, und zwar bis zu dem freien Punkte, wo die Achai ihre  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  halten (K, 199 ff.). Dieser Ort ist gleich jense des Grabens, gerade an dem Ende der Schlachtebene, welche dem Versammlungsorte der Troer entgegengesetzt ist; den darauf ist doch wohl νόσφι νεών Θ, 490 zu beziehen, we zu dem von Nestor behaupteten άγχι νεῶν Κ, 161 schleck stimmt. Nach 6, 213 ff. hat Hektor die Achaier bis a den Graben verfolgt, ja sie haben sich über denselben ge rettet; erst 253 ff. wagen diese sich von neuem dem Hekt entgegen und setzen über den Graben; dann aber werde sie wieder von Hektor bis zum Graben getrieben (336), u sie müssen durch diesen zurück (343); der Untergang d Sonne unterbricht Hektors Verfolgung. War demnach Hekt bis an den Graben gedrungen und hatte bis dorthin all mit Leichen bedeckt, so ist die nähere Bezeichnung d freien Punktes (ἐν καθαρῷ) ὅθεν αἶτις ἀπετράπετ' ὅβριμ Έχτως όλλὸς Αργείους, ότε δη περί νὸξ ἐχάλυψεν, nich weniger als anschaulich da früher gar nicht gesagt wo nach welcher Seite und wie weit Hektor län dem Graben vorgedrungen. In einem besondern Gedic chte eine solche beziehungslose Hindeutung eher an der Stelle sein\*).

Dass die Achaier eine Wache zwischen den Thoren illerer Mauer und dem Graben aufgestellt haben (K, 126. 198), ist in völliger Uebereinstimmung mit I, 66 f. 80 ff., ja die dort unter den sieben Führern der Wächter erwähnten Helden Thrasymedes und Meriones werden hier mehrfach als solche erwähnt (K, 57 ff. 196 f. 255 ff.). Indessen scheint uns gerade die Benennung der Wächter I, 81--84 mit Beziehung auf jene Erwähnung des Thrasymedes und des Meriones in der Doloneia eingeschoben, ja auch I, 85 f. möchten eben so wenig echt sein als  $\Theta$ , 526 f. die Bestimmung der Zahl der Feuer und der Mannschaften\*\*). Auch ist die Hervorhebung jener beiden als derjenigen, denen sie am meisten vertraut (K, 59), in I, 80 ff. nicht begründet.

Des Zornes des Achilleus wird K, 106 f. gedacht\*\*\*), was aber nach der in Buch I beschriebenen Gesandtschaft anstössig erscheinen muss; denn wie kann Nestor, nachdem dieser Versuch ganz erfolglos geblieben, den in schwerste Noth versenkten Agamemnon dadurch zu beruhigen glauben, dass er äussert, Hektor werde, gebe Achilleus einmal seinen Zorn auf, woran gerade jetzt gar nicht zu denken ist, noch viel schrecklicher leiden als sie augenblicklich? Das wäre viel passender, wenn die Weigerung des Achilleus nicht vorhergegangen, aber auch dann noch schiene es wenig angemessen, dass Nestor nach der am Anfange von Buch I beschriebenen βουλή den Agamemnon, statt auf die eigene Kraft und die Hülfe des ihnen wieder geneigten Zeus, auf die Versöhnung des Achilleus so nebenhin verwiese. Die Weigerung und Drohung des Achilleus scheint gar keinen Eindruck auf Agamemnon hervorgebracht zu haben, wenn der Dichter auch dessen Angst viel stärker beschreibt als am

<sup>[\*)</sup> Freilich könnten die Verse 200-202 späterer Zusatz sein.]

<sup>(\*\*)</sup> Dass die Verse in eine grössere Interpolation fallen, ist "Aristarch" S. 109 ff. nachgewiesen.]

Den früher gegen diese Stelle ausgesprochenen Verdacht nehmen wir gern zurück.

Anfange des neunten Buches, ja er thut darin viel zu vi übertreibt auf eine des Helden geradezu unwürdige Wei lässt ihn gar die Haare sich ausreissen (15 ff.), und es kom in nicht weniger maassloser Schilderung 93 ff. auf dess Verzweiflung zurück. Dass gerade durch die Hoffnungslosi keit, den Achilleus wiederzugewinnen, die Angst des obe sten Heerführers gesteigert worden, was auch nach der a Ende von Buch I eingetretenen Ermuthigung durch Diom des unwahrscheinlich ist, musste wenigstens irgend ang deutet werden; und doch wird nicht einmal bemerkt, da die dunkle Nacht den Schrecken wieder wach gerufen ui mit den ärgsten Schreckbildern den Agamemnon verfol habe, wir hören nur, dass er beim Anblick der sonst stillen Troischen Ebene über die vielen von dort glänzende Feuer sich wundert, über den Schall von Pfeifen und Fl ten und das Geräusch der Menschen\*), dass er dagegen sie die Haare ausrauft, so oft er auf die Schiffe und das Vo der Achaier schaut; den Grund, weshalb er sie rettungsl verloren glaubt, fügt der Dichter nicht hinzu.

Nach allem ist die Doloneia freilich in äusserer B ziehung zum Zorn des Achilleus gedacht, insofern das hier g schilderte Abenteuer in eine Nacht fällt nach einer währer desselben von den Troern erlittenen Niederlage, aber en innere Verbindung mit den frühern Büchern, ein eigentlich Fortschritt der Handlung zeigt sich keineswegs; Agamen non wird dadurch gar nicht gefördert, das Abenteuer i eine blosse vor einem so drohenden Tage gar nicht zu b greifende Kraftvergeudung. Ein Dichter konnte, ja muss sich für ein solches Lied im allgemeinen einen bestimmte Zeitpunkt wählen und diesen kurz bezeichnen; die Ander tungen, die wir hier erhalten, dass Hektor bis zum Aben die Achaier verfolgt, dass diese in Angst gerathen un Wächter ausgesandt, die zwischen dem Graben und de Mauer sich niedergelassen, reichen nicht weiter, als gerad hierzu erforderlich, ja der Wächter bedurfte unser Dichte

<sup>[\*)</sup> Aber diese Erwähnung in Vers 13 ist wohl als später eing schoben zu betrachten.]



durchaus zu seinem Zwecke. Auf den Hauptfaden der Handlung legt dieser gar kein Gewicht, ja es stellt sich in Bezug darauf eine grosse Unklarheit heraus, die nur in der Absicht des einzelnen Liedes seine Erklärung findet.

Was will Agamemnon, als er sich von seinem Lager erhebt? Nestor soll ihm einen Anschlag aussinnen, der den Achaiern Rettung bringe (19 f.). Einen solchen hat der weise Alte ihm ja schon im vorigen Buche an demselben Abend gegeben, und als dieser fehlgeschlagen, hatte sich Agamemnon zur Ruhe begeben; was kann ihm denn Nestor anders rathen als muthig am andern Morgen den Kampf zu beginnen? Doch der Dichter bedurfte irgend einer Anknüpfung für sein nächtliches Abenteuer, und so war er um die Unwahrscheinlichkeit, dass Agamemnon den Nestor und die Fürsten so zwecklos zusammen berufe, ganz unbekümmert, besonders da diese im einzelnen Liede gar nicht hervortrat. Menelaos wird gleichfalls von Sorgen gequält; einen bestimmten Zweck, weshalb er den Bruder wecken will, hat er gar nicht, doch tritt in seiner Aurede an Agamemnon **Sleich das** hervor, worum es dem Dichter zu thun ist, die Absendung eines Spähers, wie wenig auch Menelaos dieselbe begründet oder Aussicht hat, dass sich Jemand dazu hergeben werde. Agamemnon erwiedert, man bedürfe jetzt eines klugen Rathes, welcher die Achaier und die Schiffe wahre und rette (43 ff.), doch hören wir von demselben gleich darauf (54 ff.), Nestor solle mit ihm zu den Wächtern gehen und diesen Anleitung geben. Das ist im Zusammenhang eben so sonderbar, als die Begründung wunderlich, dem Nestor würden die Wächter eher folgen, nicht etwa seines hohen Ansehens wegen, sondern — weil sein Sohn Thrasymedes und Meriones unter den Führern der Wächter sich befinden\*). Was soll denn aber Nestor den Wächtern aufgeben, was sollen diese anders als Acht haben, und werden sie dies nicht auch thun, ohne dass Nestor sich zu ihnen bemäht und auch die übrigen Fürsten dort sich versammeln? Agamemnon bescheidet nämlich den Menelaos, er solle, wenn

<sup>[\*)</sup> Freilich könnten 57-59 späterer Zusatz sein.]

er den Aias und Idomeneus aufgerufen, deren Schiffe a weitesten entfernt sind\*), mit diesen bei den Wächter sich einfinden, nicht ihm nachkommen, mit der sonderbare Begründung, er könne sonst leicht irre gehn, da ja doc == b die Ersparung an Zeit und Mühe viel näher lag. Uebrigen ist die Frage des Menelaos, ob er dem Bruder zum Nesto. nachkommen solle, eben so wunderlich wie die Antwort, d= ja Menelaos wusste, wo sie zusammenkommen sollten. Al: 🔣 🔉 Agamemnon nun wirklich den Nestor aufgeweckt hat, bitte er diesen (97 ff.) nicht etwa um einen Rettungsplan, sonder um die Gefälligkeit, er möge mit zu den Wächtern gehen, ur zu sehen, ob sie nicht schlafen und der Wache ganz ve gessen haben, da man nicht wisse, ob nicht die nahe li genden Feinde auch in der Nacht kämpfen wollen. Da man sich gegen einen Handstreich oder Ueberfall der Trosichern wolle, das ist ja der offenbare Zweck der Aussen. dung der Wächter, der hier gewiss keiner solchen Anfah. rung bedurfte, welche wir aber unserm auch sonst so redseligen und manche ähnliche Bemerkungen einmischenden Dichter wohl zutrauen dürfen. Nestor geht auf Agamemnons Wunsch sofort ein, meint aber, man solle doch auch Diomedes, Odysseus und andere Fürsten aufwecken, obgleich es sich nur darum handelt, ob die Wächter ihre Pflicht thun. Erst als Nestor den Odysseus aufruft, bemerkt er, die Noth der Achaier sei so gross, dass man Rath pflegen müsse, ob m fliehen oder zu kämpfen sei (147). Wie wäre das möglich nach dem Anfange, ja auch nach dem Schlusse des neunten Buches? Hat sich ja seit jener Zeit gar nichts in der Noth der Achaier geändert. Auch ist kein Wort der Art von Agamemnon gegen Nestor geäussert worden, und ersterer kann auch bei der μιτις άλεξίκακος (19 f.) an die Flucht nicht gedacht haben, da jeden Gedanken daran Diomedes so kräftig zurückgewiesen hat, mit Zustimmung des weisen Pyliers. Dem Diomedes gegenüber hebt Nestor hervor, dass

<sup>\*)</sup> An den äussersten Endpunkten lagen nach A, 7 ff. die Schiffe des Telamoniers und des Achilleus. Wir erfahren die entfernte Lage beider erst weiter unten 113 durch Nestor.

Troer so nahe den Schiffen seien und nur ein geringer schenraum sie trenne, was auffallend, da ja doch Mauer Graben die Schiffe einschliessen, die Wächter noch vor Graben sitzen, und zwar auf der den Troern entgegentzten Seite des Schlachtfeldes. Auch dem Diomedes ldert Nestor die Noth als eine so grosse, dass alles auf Spiele stehe (172 ff.). Wozu er den Aias und den Mewecken solle, sagt Nestor nicht, eben so wenig, wohin ie zu bescheiden habe; wir hören auch gar nicht, wie nedes sich von Nestor trennt. Als nun aber die Fürsten len Wächtern versammelt sind, die sie, wie nicht anders rwarten stand, wachend gefunden, eilen sie vorwärts, m sie zwei der Führer mitnehmen, um einen Rath zu en, wobei denn bemerkt wird, sie seien zur βουλή zumengerufen, was wenigstens dem Diomedes nicht gesagt den war. Eine solche  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  hätte doch wohl gleich bei Wächtern gehalten werden können, noch besser im Zelte Agamemnon. Weshalb begeben sich denn die Fürsten, or voran, über den Graben und setzen sich dort, wo sie eicht gesehen werden konnten, nieder (198. 201)? Und len sie hier nicht auf der Erde sich niedersetzen müssen? Grund, über den Graben zu gehen, ist gar nicht denkda es bei der  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  doch gewiss nicht darauf ankam, Troern näher zu sein. Alles erklärt sich allein daraus, es dem Dichter nur um die einzelne Nachtscene zu war, die er möglichst auszuspinnen bedacht war, nicht eine folgerichtige Einordnung derselben im Zusammene des Ganzen. Und worin besteht nun der Rath, um entwillen der Dichter den Nestor und die Fürsten zuerst len Wächtern, dann über den Graben genöthigt hat? handelt sich darum, einen Späher zu senden, der auslschafte, welchen Plan die Troer gefasst, ob sie noch den Schiffen fernab (von der Stadt) verweilen (man erete doch hier statt μένειν eher μάχεσθαι oder einen ichen Ausdruck) oder nach der Stadt zurückkehren en (208 ff.). Wie aber könnten die Achaier, und vor der weise Nestor und der bis in die tiefste Seele terschütterte Agamemnon, irgend daran denken, dass

die Troer, welche einen so grossen Sieg erfochten, am an dern Morgen oder gar in der Nacht sich zurückziehen wür den, und was konnte die Gewissheit, die sie auch ohn Späher haben mussten, den Achaiern helfen? War die etwa eine μῆτις ἀλεξίκακος? Weiss denn der weise Neste in dieser Noth keinen bessern Rath, weiss er nicht di Fürsten zu muthigem Widerstand zu begeistern? Stellt e sich ja, als ob alles verloren wäre, wenn die Troer, wost alles spricht, ihren Vortheil benutzten. So etwas konnt ein Dichter im Zusammenhang der Ilias unmöglich ersinner nur der konnte es, dem alles daran lag, das nächtlich Abenteuer des Diomedes und Odysseus zu beschreiben; eir naturgemässe Begründung und reine Entwicklung kümmer diesen nicht, weshalb er alles darauf Bezügliche nachlässige behandelte. Gar wunderlich ist hier das Geschenk, de Nestor für die glückliche Kundschaft verspricht, ein schwa: zes Schaf mit einem saugenden Lamme, das seltsam genu als ein unvergleichliches Besitzthum (216) bezeichnet wird von jedem der Fürsten\*\*), und Theilnahme an den Mahle und Schmäusen, die allen den hier versammelten Fürste ohnedies zusteht (vrgl. 4, 259 ff. 345 f. M, 311). Als Die medes sich einen Gefährten wünscht, bieten sich viele daz an; sehen wir genau zu, alle ausser Idomeneus, Meges un Agamemnon; warum der letztere sich ausschliesst, begrei man wohl, von den beiden andern tapfern Helden ist e sonderbar [, doch dürfte dies sich leicht aus der epische Weise erklären. Diomedes und Odysseus rüsten sich mi der von andern ihnen gegebenen Wehr\*\*\*). Erst als Athen ein günstiges Zeichen gesandt, erhebt sich in der Seele de

<sup>[\*)</sup> In meiner Ausgabe habe ich die Vermuthung geäussert, es lieg bei dem stark übertreibenden Ausdrucke eine sprichwörtliche Redensau zu Grunde !

<sup>\*\*)</sup> Der hier gebrauchte Vers: "Οσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέονσι ἄριστοι (man erwartete doch eher die Nennung der Völker als de Schiffe. Vgl. B, 760. Π, 350) ist offenbar nach dem in der Odysse mehrfach vorkommenden gebildet, wo statt νήεσσιν νήσοισιν steht.

<sup>[\*\*\*)</sup> Auffallend ist die Erwähnung, dass andere ihnen ihre Webgeboten, nach der Bemerkung, sie hätten sich gerüstet. Man könnt

Odysseus, nicht des Diomedes, des Haupthelden dieses Abenteuers\*), der Wunsch, es möge ihnen eine grosse That gelingen, die den Troern zum Wehe gereiche (282).

Nicht besser als bei den Achaiern ist die Aussendung des Kundschafters bei den Troern begründet. Den doch so sieersbewussten Hektor lässt es auf der Höhe der Ebene, wo die vielen Feuer brennen, nicht ruhen, es treibt ihn, einen Späher auszusenden, um zu erkunden, ob die Achaier die Schiffe noch bewachen, wie sie früher gethan - aber es ist heute die erste Nacht, wo dies nöthig war - oder ob sie in Folge der grossen Niederlage auf Flucht sinnen und, da sie von der Mühe des Tages ermüdet sind, nicht mehr für die Bewachung sorgen können (309 ff.). Hier werden das Sinnen auf Flucht wegen der Niederlage und das Nichtbewachen der Schiffe wegen Ermüdung auf seltsame Weise mit einander verbunden. Wie sollten die Achaier in ihrer Noth so ganz und gar ohne Besinnung sein, dass sie jetzt nicht einmal Wachen ausstellten, was sie gerade um so mehr thun mussten, wenn sie auf Flucht sinnen? Denn Φυλάσσειν kann doch hier unmöglich eine andere Bedeutung als die des Wachens haben\*\*). Und dem Hektor kam es nicht darauf an, sondern er wünschte nur zu erfahren, wie er es B, 508 ff. deutlich ausspricht, wann die Achaier un der Nacht auf Flucht sännen; dies zu sehen, genügten hm, wie wir daselbst hören, die vielen Nachtfeuer, und er bedurfte dazu keines Spähers\*\*\*). Dolon, der sich zum

Vermuthen 255—272 seien späterer Zusatz und 273 zu lesen βαν δ' lέναι, wie mehrfach sonst steht, aber ich glaube, die Stelle entschieden halten zu müssen.

<sup>[\*)</sup> Nutzhorn S. 211 f. betrachtet den Odysseus als Haupthelden, natürlich, weil er sich einbildet. Odysseus solle sich hier Genugthuung für die Schande verschaffen, welche er am Tage durch seine Flucht sich zugezogen, die doch der Dichter keineswegs als schmachvoll schildert. Zu solchen offenbaren Verdrehungen führt die Sucht, überall Einheit des Planes zu erspähen. Dass Diomedes Hauptheld sei, ergibt sich schon daraus, dass er allein zur That sich anbietet.]

<sup>[\*\*)</sup> Aber οία ἐθέλειν soll hier nicht das Nichtwollen sondern die erkannte Unmöglichkeit, freilich etwas sonderbar, bezeichnen.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Aber wir sahen bereits, dass die dieses besagenden Verse spater sind.]

iher anbietet, meint, die Achaier würden sicher berathen, TI:II sie fliehen oder kämpfen sollten (327), wie Nestor oben 7 dies schon als Zweck der sovie ausgesprochen hat 北 lektor konnte sehr wohl warten, bis er eine Bewegung **38**8 inter den Achaiern sah, er brauchte deshalb nicht die **əi**e Fürsten zu bemühen. Und wie kommt es, dass Niemand Бd sich zu einem solchen von Hektor für wichtig gehaltenen Dienste bereit finden lässt, als Dolon, der, obgleich er nur I ein Sohn eines xijevë ist, doch unter den Fürsten sich findet? 9 Hatte denn Niemand von den andern Tapfern so viel Muth? • Doch unsern Dichter kümmern solche Unwahrscheinlichkeiten • nicht, da ihm nur sein Abenteuer im Sinne liegt; ja er <u>-</u> scheint sogar den Zorn des Achilleus zu vergessen, wenn • er den Dolon 322 f. die Rosse desselben beanspruchen lässt. Freilich meint Hiecke\*), das Glück des vorhergegangenen Tages habe die Troer 80 übermüthig gemacht, dass eine solche Forderung sich leicht erklüre. Allein dann müsste dieser Uebermuth doch schärfer, besonders in der Erwiede rung des Hektor, hervorgehoben und die jubelnde Siegeshoffnung gerade durch dieses gleichsam als günstiges An nonnung geraue uuren uieses gienensam als gunsuges werden zeichen begrüsste Verlangen noch mehr gehoben werden zeichen begrüsste wogegen jetzt die Gewährung zuerst schwach, fast beden lich und zaghaft erscheint (kein anderer der Troer soll m diesen Rossen fahren); und auch in der folgenden Bether rung, Dolon solle sich immer derselben freuen, dinging gleichsam noch durchklingt. Wenn der Dicht 332 hinzufügt, Hektor habe einen Meineid geschworen. so ist dies einfach auf die letztere Aeusserung zu beziehen, dass Dolon auf immer dieser Pferde sich freuen werde, was durch den bald darauf erfolgenden Tod desselben unmöglich wurde. Die Namen des Dolon und seines Vaters Eumedes die ihre Bedeutung klar genug verrathen, möchten von Dass es diesem nicht um das Ausspähen zu thun we Dichter selbst erfunden sein.

ZIII,

•) Der gegenwärtige Stand der homerischen Frage S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Andere lasen έπει ύρχον ἀπώμοσε. Sollte hier auch nicht Losart έπι ΰρχον ὄμοσσεν nach Ψ, 42 sich gefunden haben?

sondern um die Beschreibung des nächtlichen Abenteuers. ergibt sich auch daraus, dass Odysseus, der so schlau seinen Zweck zu verfolgen weiss, den Dolon gar nicht fragt, was denn Hektor vorhabe, ob die Troer bleiben oder nach der Stadt zurückkehren, was Nestor als Absicht der Kundschaft zusgesprochen hatte (denn 409-411 haben schon die Alten mit Recht für unecht erklärt), sondern sich erkundigt, wo Hektor, die Troer und die Bundesgenossen ruhen, wodurch denn Dolon veranlasst wird, von Rhesos zu erzählen und diesen zum Ueberfall anzuempfehlen. Ja, als Diomedes und Odysseus zurückgekehrt sind, denkt Nestor gar nicht daran. Liese über das, was sie ausgespäht haben, zu erfragen, sondern nur die erbeuteten Pferde erregen seine Neugier. Man kann dies nicht mit Schömann dadurch entschuldigen, dass sie eben nichts erkundet; denn das ist ja grade ihre Schuld, da Dolon ihnen die allerbeste Gelegenheit bot, über Nestors Anfrage Auskunft zu erhalten. Die ganze Sendung auf Kundschaft ist nur ein Mittel, um das Nachtabenteuer einzuleiten, und deshalb nur obenhin behandelt, was in demsel ben Grade von der Untersuchung der Wache gilt, an welche die Abordnung der Späher wunderlich angeknüpft Wie das Nachtabenteuer, welches den Dichter anzog, nur sehr lose mit den beiden andern Punkten in Verbindung gesetzt ist, so steht es überhaupt in gar keiner Beziehung Entwicklung der Handlung. Agamemnon wird durch Kundschaft und den glücklichen Handstreich in nichts getordert, die Achaier in keiner Weise ermuthigt, so dass man nur sagen kann, die Fürsten, die jenseit des Grabens die Rückkehrenden erwarten, vertreiben sich damit die traurice Nacht vor einem drohenden Schlachttage, die sie fürwahr besser benutzen könnten. So sondert sich denn die Doloneia ganz rein von der übrigen Ilias ab, wie auch Nitzsch erkennt. "Diese Diaskeue", bemerkt er\*), "ist mit Anschluss an die Lage des Agamemnon geschehen, aber mit Ue bertreibung seiner gemüthlichen Unruhe, ohne in seinem Interesse und für die fortschreitende Handlung irgend etwas

<sup>\*)</sup> Sagenpoesie S. 224.

Angemessenes und Harmonisches auszuprägen; wäre Agame non wirklich so in Sorgen und Angst gewesen, dann müss wenigstens das, was man berieth und that, als ihn aufric tend dargestellt werden." Zugleich deutet er auf A weichungen der Doloneia in Sprache und Bräuchen hin, w bei er sich auf eine von ihm anderwärts erwähnte ung druckte Kieler Preisschrift von Dr. Lorentzen stützen durf Auch hebt er hervor, dass Athene und Apollon hier wid das drohende Gebot des Zeus den Achaiischen Helden b stehen, was doch wohl damit entschuldigt werden könn dass hier keine Unterstützung in der Feldschlacht gebot werde, worauf Zeus eigentlich seinen Sinn gerichtet hatt nur sollte man meinen, der Dichter hätte hier irgend ei Andeutung auf die gezwungene Entfernung der Athene vo Kampfe eingefügt. Auffallend scheint es auch, dass Athe dem Odysseus das günstige Zeichen sendet, ehe dieser un Diomedes, wie man erwarten sollte, ihr Gebet an die Schutzgöttin richten. Weiter ist die Art, wie Apollon 5: mit τῆ (Ἀθήνη) κοτέων eingeführt wird, nicht in Homerisch Weise. Wenn aber Nitzsch die Ansicht ausspricht, die u passende Erzählung sei "wahrscheinlich in ihrem Anfang ( an die Stelle einer andern Angabe von Agamemnons Ve halten gesetzt worden", so glauben wir hierzu gar keine Grund zu finden, mag man nun mit ihm die Gesandtscha an Achilleus für echt halten oder verwerfen. Uns scheinen d Gesandtschaft wie die Doloneia einzelne spätere Lieder, d man in die Nacht nach der ersten Niederlage der Achaie während des Achilleus Zorn ganz unabhängig von einander ver setzte. Nitzsch meint, des Dichters Art verlange, dass zwische dem neunten und eilften Buche der Uebergang von de Verzagtheit und Sorge, die den Agamemuon in der Nach (am späten Abend) überkommen, zu dem männlichen Thu des folgenden Morgens geschildert werde; sonst vermiss man die Angabe, wie sich seine Gedanken erhoben und ei mannt. Die Redaction für Leser, welche die Doloneia al eines der noch vorhandenen ältern Einzellieder in Athe eingefügt, habe wahrscheinlich entweder eine Aeusserun des Agamemnon gleich am Abend, weil man ihn in de



nächtlichen Angst habe schildern wollen, weggelassen, oder Anfügung die sorgliche Angst umgedichtet. Aber an den Schluss des neunten Buches, wo Diomedes den Agamemnon durch seine kräftige Rede mächtig erhoben hat, schliesst sich das eilfte Buch treffend an, und nicht anders verhält es sich, wenn wir die Gesandtschaft weglassen; denn auch am Anfang des neunten Buches wird Agamemnon durch die scharfe Entgegnung des Diomedes aus seiner Augst aufgetrieben und durch Nestors weisen Zuspruch ermuntert. Anzudeuten, wie diese Reden auf Agamemnons Gemüth gewirkt, liegt nicht in der Homerischen Weise; es genügt dem Dichter kurz anzugeben, wie die Versammlung eine Rede aufnimmt; dass Agamemnon nichts zu erwiedern hat, deutet auf dessen Zustimmung, die I, 79. 710 in der allgemeinen Bezeichnung, die Fürsten hätten gehorcht, alle hätten die Rede angestaunt und ihr Beifall zugerufen, miteingeschlossen zu denken ist. Wir glauben, dass die Doloneia, wie sie vorliegt, ohne weitere Aenderung des Anfangs, etwa mit Ausnahme eines Prooimions, in die Ilias eingeschoben wurde. Das ξνθα war ein beliebter Anfang von Rhapsodien; beginnt ja damit die Odyssee, wie auch in den Liedern selbst neue Abschnitte so eingeleitet werden; ähnlich hebt die zweite Rhapsodie der Ilias an.

Abweichend von der Homerischen Ruhe und klaren Entfaltung verräth der Dichter der Doloneia eine grosse Flüchtigkeit, wovon bereits oben mehrere Beispiele gelegentlich erwähnt wurden. Als Nestor von Agamemnon aufgerufen ist (136), verschwindet uns plötzlich Agamemnon, als ob er dem Dichter abhanden gekommen wäre; er wusste mit ihm nichts mehr zu machen, weshalb er ihn stillschweigend neben Nestor hergehen lässt; von seiner Anwesenheit findet sich keine Spur; weder Odysseus noch Diomedes nimmt auf den mit Nestor kommenden Oberfeldherrn die allergeringste Rücksicht. Auch 179 ist von Agamemnon gar nicht die Rede. Statt auf irgend eine Weise den Agamemnon neben Nestor eintreten zu lassen, geht dieser völlig unter, ja im ganzen weitern Verlaufe der Handlung ist er wie verschollen, obgleich wir ihn doch bei den Wächtern und bei der

βουλή jenseit des Grabens und bei der Rückkehr des Diomedes und Odysseus zugegen denken müssen. Ein weiteres Beispiel der Flüchtigkeit des Dichters findet sich darin, dass Diomedes den Dolon 447 mit seinem Namen nennt (später auch Odysseus, 482), obgleich dieser seinen Namen gar nicht genannt hat, auch von ihm so wenig wie von Odysseus als eine bestimmte Person erkannt worden ist. Nicht einmal hat der Dichter die Verse, worin der Gefangene um sein Leben bittet (378 ff. vgl. A, 131 ff.), dazu benutzt, den Dolon seinen Namen und den des Vaters nennen zu lassen, wogegen ihn die Bemerkung, im Hause seines Vaters liege χαλχός τε χουσός τε πολύχμητός τε σίδηρος (Δ, 132 geht vorher πολλά κειμήλια) oben veranlasst hat, den Vater des Dolon als πολύχουσος, πολύχαλχος zu bezeichnen, wie Troia 2, 289 heisst. Auch in der Beschreibung des Raubes der Rosse ist die Darstellung so dunkel, dass Welcker dadurch zu einer ganz irrigen Ansicht verleitet worden ist, der auch Sickel im ganzen zustimmt\*). Odysseus treibt die beiden zusammengebundenen Rosse zwischen den Leichen hervom die Peitsche hat er an dem nebenan stehenden Wagestecken lassen, weshalb er die Rosse mit dem von Merionerhaltenen Bogen antreibt (498 ff.). Diomedes, dem er dur sein Pfeifen die vollbrachte That ankündigt, bedenkt, w= die kühnste That für ihn wäre (der Ausdruck κύντατον 🖼 hier gar wunderlich), ob er den Wagen entweder an de Deichsel herausziehe oder ihn aufhebe und heraustrage o ob er noch mehrere Thraker tödten solle. Da aber Atheihn auffordert, der Rückkehr zu gedenken, so besteigt eines der beiden Rosse, das andere Odysseus, der mit de Bogen die Pferde antreibt. Nur so können die freilich nic weniger als ganz deutlichen Verse gefasst werden, wie richtig Grasshof versteht:

Καφπαλίμως δ' ἵππων ἐπεβήσετο κόπιε δ' Όδυσσείς τόξω τοὶ δ' ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Αχαιῶν. Welcker meint, Diomedes müsse doch eins von beiden thus woran er gedacht habe, und da Athene ihm widerrath

<sup>\*)</sup> Vgl. Welcker der epische Cyclus II, 217 Note 77. Sickel S. 12

noch Mehrere zu tödten, so sei anzunehmen, er habe den Wagen herausgezogen und die Rosse daran gespannt. Freilich ist dies Homerische Weise, nach einem solchen μερμήφεζε oder, wie meist steht, μερμήριξε, eines von beiden geschehen zu lassen; aber unsere Stelle weicht vom gewöhnlichen Gebrauche schon dadurch ab, dass wir statt eines Doppelten ein Dreifaches haben, und so dürfen wir um so weniger Anstand nehmen, auch in dieser Beziehung eine Verschiedenheit anzunehmen, als Athene offenbar alle drei Dinge ihm widerräth, indem sie auf schleunige Rückkehr dringt. Diomedes folgt ihrem Worte, kann also nicht vorher den Wagen herausgezogen haben. Das ergibt sich auch daraus unwidersprechlich, dass Odysseus die Pferde mit dem Bogen schlägt; denn hätte Diomedes den Wagen herausgeholt, so würde sich Odysseus der auf diesem stecken gebliebenen Peitsche bedienen. 527 hält Odysseus die Pferde an; Diomedes springt herab, und gibt ihm die an dem Orte niedergelegten έναρα des Dolon, besteigt aber dann wieder die Rosse; dass Odysseus dem Diomedes, als er aufgestiegen, die ἔναρα gibt, damit er selbst die Pferde treiben könne, wird hier übergangen. Daraus, dass ίππων ἐπεβήσετο bei Homeros immer vom Besteigen des Wagens gebraucht wird, folgt nichts für unsern Dichter. Welcker behauptet: Erst fuhr Odysseus und Diomedes hielt die Beute, dann wechselten sie die Rolle". Dies beruht aber auf offenbarem Missverständniss; denn die ἔναρα nehmen sie erst mit, als Odysseus angehalten hat, von den Thrakern haben sie nur die Rosse erbeutet. Wenn es weiter heisst:

Μάστιξεν δ' ἵππους, τὼ δ' οὐχ ἄποντε πετέσθην νῆας ἐπὶ γλαφυράς τῆ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ, so fehlt der letzte hier ganz widersinnige Vers in guten Handschriften, und wir können ihn dem Dichter, wie sehr er sich auch sonst vergessen mag, nicht zutrauen\*). Er ist

<sup>•)</sup> Dagegen glauben wir in der Frage des Nestor, wer durch die Nacht komme und was er wolle, die sonderbare Frage 84, ob er ein Maulthier oder einen Gefährten suche, gegen Verdächtigung schützen zu müssen. [Neuerdings fasse ich dort  $o\dot{v}\varrho\epsilon\dot{v}\varsigma$  als Wächter.]

mit dem vorhergehenden aus  $\mathcal{A}$ , 519 irrig herübergenomm und beide sind zu streichen. Mástizer d'intovs (erwähnt w die Lesart Odvoevs statt intovs) kann hier unmöglich steh da ja Odysseus sich nicht der Peitsche, sondern des Bogebediente. Dass, wenn 530 f. fallen, ein kleiner Sprung der Darstellung eintritt, darf bei unserm Dichter gar nie auffallen. Als Diomedes und Odysseus endlich an dem O ankommen, wo Nestor und die übrigen Fürsten ihrer witen, springen beide zur Erde (541), und doch heisst es bidarauf von Odysseus:

Ώς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους, ohne dass irgend angedeutet wäre, dass sie von neuem Rosse bestiegen. Odysseus treibt sie nach dem Zelte d Diomedes hin, wo sie diese dann an die Krippe binden; hi ten sie auch den Wagen mitgebracht, so müsste dessen h ausdrücklich gedacht, es müsste gesagt sein, wie sie Rosse von ihm gelöst und ihn an die Wand der Halle a gelehnt (vgl. [O, 435. d, 42). Auf dem Hintertheile c Schiffes (doch wohl des Schiffes des Diomedes) legt Odysse die dem Dolon genommenen Stücke nieder, ὄφρ' ἱρὸν ἐτι μασσαίατ' Αθήνη. Die Alten erklären "bis sie das Op: der Athene bereiteten", mit Beziehung auf das Versprech des Diomedes 292 f., wonach man annehmen müsste, da die Beute beim Opfer feierlich der Göttin geweiht werd solle. Richtiger versteht Heyne die Stelle: 'ut facerent e exuvias donarium Minervae'; das Hintertheil des Schiffes w der den Göttern geheiligte Raum, wie bei den Römern h die tutela sich fand. Vgl. Lersch antiquit. Vergilianae 127. Aber der Dichter durfte die Weihe der Beute, schon oben 462 Odysseus auf seltsame Weise der Athe dargebracht hat, nicht aut eine solche knappe, unklare We abfertigen; wir haben hierin gerade einen neuen Beweis sein Flüchtigkeit und Ermattung. Am Schlusse spenden sie fr lich der Athene, aber von dem gelobten Opfer ist nic weiter die Rede. Das ausführlich beschriebene Bad\*) dürf

<sup>\*)</sup> Dem genau eingehenden, aber doch etwas verwirrenden ανήμ τε lδε λόφον ἀμφί τε μηφούς dürfte kaum etwas Aehnliches in der E



hier viel weniger an der Stelle sein als das Opfer; auch sollte man meinen, Diomedes habe sich nicht bloss von Schweiss, sondern auch von Blut zu reinigen. Die Flüchtigkeit des Dichters möchte endlich auch in 349: Le ἄρα φω-νήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσιν κλινθήτην, sich verrathen, da nur Odysseus zum Diomedes gesprochen; denn von ganz anderer Art ist die schon von den Alten hiermit verglichene Stelle Φ, 298, wo Poseidon in seinem und der Athene Namen dem Achilleus Muth zugesprochen hat.

Besondere Lust hat unser Dichter an der Beschreibung der Kleidung. Dass es sich hier um eine von der gewöhnlichen Kleidung abweichende für die Nacht handle, hat man irrig behauptet; sind es ja die Kleider des Tages, die vor den Helden liegen. Agamemnon hüllt sich in ein bis auf die Füsse reichendes Löwenfell, Menelaos hat ein Pardelfell umgeworfen, wie Paris am Anfange des dritten Buches. Nestor zieht einen dunkelrothen, doppelten, weiten und dicken Mantel um. Von Odysseus hören wir nur, er habe seinen Schild umgehängt, man sieht gar nicht wozu; nicht einmal eines Speeres wird bei ihm gedacht, wie alle übrigen Fürsten ihn führen. Vor dem Auszuge bekommt Diomedes von Thrasymedes gleichfalls einen Schild, dazu einen einfachen, aber starken Helm, und Meriones gibt dem Odysseus einen Lederhelm, dessen Beschreibung dadurch gehoben wird, dass Zähne des wilden Schweins daran hervorstanden. So sind denn Diomedes und Odysseus, besonders da der Erstere auch Schild und Speer, der Letztere Pfeil und Köcher nebst Schwert erhält, trefflich ausgestattet. Gegensatze dazu hat Dolon ein Wolfsfell, Bogen und Speer, wie auf dem Haupte einen Helm von Wieselfell. Wunderlich ist, wie der Dichter bei den Troern Pfeisen und Flöten erschallen lässt, die bei Homer nur im Achilleischen Schilde vorkommen faber der betreffende Vers scheint eingeschoben.

schreibung des Bades in Ilias und Odyssee zur Seite gestellt werden können. Richtiger findet sich θ, 135 verbunden μηφούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χείρας ξπερθεν.

Duntzer, Abhandlungen.

Die Darstellung zeigt eine grosse Breite und Redseligkeit. So ist die Bezeichnung des Agamemnon 32 f. ον αδελφεόν, δς μέγα πάντων Αργείων ήνασσε, θεός δ' ως τίετο  $\delta \eta \mu \phi$  (nach A, 77 f. E, 78) hier so überflüssig als matt. Ein Muster unausstehlicher Breite bieten 47 ff., wo freilich schon die Alten 51 f. verdächtigen, allein die Weitschweifigkeit dürfte dem Dichter angehören, und die Bemerkung, dass die Achaier leiden werden (δσα φημὶ μελησέμεν Αργεί $o_i \sigma_i \nu = \delta_n \vartheta \dot{\alpha} \tau \varepsilon \times \alpha i = \delta_0 \lambda_i \chi \dot{\phi} \nu^*$ ), scheint kaum entbehrlich. Eben so wunderlich ist es, wie Agamemnon den Menelaos auffordert, alle Helden, die er anrufe, beim Namen zu nennen, πατρόθεν έκ γενείς δνομάζων, πάντας κυδαίνων, μηδὲ μεγαλίζεο θυμφ (68 f.) Menelaos erscheint hier überhaupt in einem seltsamen Licht; er ist nicht allein stolz, \_ wie wir hier hören, sondern auch sehr fahrlässig (120 ff.) so dass Agamemnon ihn bedeutet, auch sie müssten sich bemühen (70). 80 begnügt sich der Dichter nicht mit de 3wθεὶς ἐπ' ἀγκῶνος, sondern er fügt noch hinzu, dass er der Kopf erhoben, und im folgenden Verse tritt nach προσέειπ λεσθαι. Vers 202 ist nach έδριόωντο (198) durchaus u nöthig, doch dürfte er keineswegs dem Dichter abzusprech sein \*\*). 249 ist μήτε τι νείχει ein wunderlicher Zusatz, 5 30 μη καὶ πεφοβημένος έλθης vor dem hier jedenfalls allein genügenden folgenden Verse überflüssig\*\*\*). Dasselbe gilt von 525: "Όσσ' ἄνδρες φέξαντες έβαν ποίλας ἐπὶ νῆ 🗢ς, nach θηεύντο δὲ μέρμερα έργα.

Auch im einzelnen Ausdruck zeigt sich manches Auffallende, wie 204 f. εφ αὐτοῦ θυμῷ τολμήεντι wo εφ αὐτοῦ sehr überflüssig, κινίμενος 280 in der Bedeutung unterneh-

<sup>\*)</sup> Auch hier ist der breite Ausdruck eigenthümlich.

<sup>[\*\*)</sup> Das halte ich doch jetzt für wahrscheinlich, da ich auch di beiden vorhergehenden Verse ausscheide.

<sup>[\*\*\*)</sup> Vgl. aber die im Register zu meiner Ilias unter "Paralle Zusatz" angeführten Stellen, unter denen sich freilich keine ganz äliche findet.]

memder Thätigkeit\*), φύλακες άγρόμενοι 180 (nach Γ, 209). Man bemerke auch die höchst anstössige Wortstellung 224 πρὸ 5 τοῦ ἐνόησε\*\*) und 253 (vgl. Doederleins Glossar §. 581) των δύο μοιράων statt δύο τῶν μοιράων. Mit den ἄπαξ ελοημένα haben viele Neuere argen Missbrauch getrieben; durch Friedländers Aufsatz im 'Philologus' VI, 228 ff. ist eine sorgfältigere Scheidung angebahnt worden. Dass manche Ausdrücke nur ein Mal oder mehrere Mal kurz hintereinander vorkommen, beruht häufig auf blossem Zufall\*\*\*). So legen wir gar kein Gewicht auf die űπαξ ελοημένα ξοωδιός 274, κεμάς 361, ατιδέη (αυνέη) 335, λυκέη 459, καταῖτυξ 258, πῖλος 265, σαυρωτής 153, βαμβαίνω und άραβος 375, δοιζέω 502 (δοίζος ι, 315), δυσωρέρμαι 183, δραίνω 96, άβροτάζω 65, ἀηθέσσω 493, ἀλαλύντημαι 94, δέελος 466, νέηλυς 434. 558, ἀσήμαντος 183, βράσσων 226, κύντατος 503. Bedeutsamer scheinen uns ἀχμή und ξυρόν 173 (vgl. Friedländer a. a. o. s. 249), ἀλεξίκακος 20, ληῖτις statt ἀγελείη 460, ἐκτάδιος 134, ἐπιδιφριάς statt ἄντυξ 475, ἀντιτορέω 267 (denn anch E, 335 gehört einer Interpolation an  $\dagger$ ),  $\pi \epsilon \nu \varkappa \epsilon$ δανός 8, διοπτήρ und διοπτεύω 451. 562. Vor allem aber glauben wir auf das drei Mal für  $\varphi v \gamma \dot{\eta}$  oder  $\varphi \dot{\delta} \beta o \varsigma$  vorkommende qu'sig (311. 398. 447) Gewicht legen zu müssen ††), besonders wenn man damit in Verbindung bringt, dass mehreres Aehnliche sich nur in unserer Doloneia und der Odyssee findet, so  $\delta \delta \sigma \iota \varsigma$  (213.  $\delta$ , 651.  $\zeta$ , 268.  $\xi$ , 58.  $\sigma$ , 286), φημις (207.  $\zeta$ , 273.  $\xi$ , 239. o, 467.  $\pi$ , 75.  $\tau$ , 527.  $\omega$ , 201), δόξα (324. λ, 343), δαίτη (217. γ, 44. η, 50. κ, 216). Da kann es denn auch kaum mehr als Zufall gelten, dass auch

<sup>[\*)</sup> Wenn man es auch als aufbrechend nimmt (vgl.  $\varkappa$ , 556), bleibt der Gebrauch auffallend.]

<sup>[\*\*)</sup> Nicht so störend sind die von mir zu E, 219 beigebrachten Seispiele.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Vgl. jetzt Friedländer in den "Jahrbüchern für classische ilologie", Supplementband II, 724.]

<sup>†)</sup> Vgl. über die Form Döderleins Glossar §. 672.

<sup>††)</sup> An den beiden ersten Stellen konnte der Dichter leicht schreiβουλεύουσι (βουλεύοιτε) ψυγήν γε, an der dritten μη δή μοι
ειν.

Ausdrücke ausser unserm Liede nur die Odysse Ausdrucke ausser unserm meue 281), νύξ δρφνα (ΔΕ 260), κοτα (ΔΕ 2 (0007×07ES (30. 014. 000. 411. 41, 601), Ext. 800 (45 3. 76. 386. 1, 143. hymn. in Merc. 400. 4 how night him. 10. 200. 1, 1420. πymu. m more. 458. Aber nicht bk 33.

78. β, 143), αωτείν (159. χ, 458). Wanterman fraken mich more. elne Wörter, ooz THE 496, Xaceis 541, die Medialformen von voelv und & 3e-THE 450, August 1741, the medianormen von fucts and in dex sively 81. 501 (day Activum nur 81. I, 668 und in dex 1.15 dyssee), das reduplicirte nentidotro 204 (Doederlein & 870), ler Plural arat 391 und das adverbiale doluxon 52\*1. Nux hier und in der Odyssee haben wir roigdeoot (462. \$, 47. υσοι), απο πεσιαποιμιση ετσιμα εσυναι (στι. », 104) απα true (π. »). In Hinsicht der Bedeuten (π. 492. π. 446\*\*). sind zu bemerken προπαροιθε, zuerst, 476 und in der eine geschobenen Stelle A, 734, Tour ros, gemacht aus, 262, the South Spüher (σχοπος), 342, ξπιτρέπειν nach spätern Geronos), 342, ξπιτρέπειν nach spätern Geronos), 342, ξπιτρέπειν nach spätern Geronos), 342, ξπιτρέπειν nach spätern Geronos (σχοπος), απο σχοπος (σ brauch für vertrauen und nachgeben 59. 79, lein Opfer, 57 μεθέπειν, zur Seite stehen, 516, die Redeweißen προφέρειν με νεσθαι μητιν 19, άρτίνεσθαι βουλήν 302 und in der spe tern Stelle B, 55, έπε αλλήλοισι πιραύσκειν, sich unterrederen stelle B, 55, έπε αλλήλοισι με από α από 202 (welcher Vers aber wohl später ist). Der Dichter Doloneia liebt das Wort πιφαύσκω wie auch φθέγγομαι gazza besonders. Eigenthimlich sind die Beiwörter morallos von vesonuers. Eigenmumnen sinu die Waffen, der Wehr (67Ac)
Wagen 501 und deivig von den Waffen, vagen ωυι una σεινος von ueu vanen, uei vein späteris. 254. 272. Holms\*\*\*) Behauptung, dass öπλα nur in späteris. Homerischen Liedern in der Bedeutung die es auch hier an den beiden genannten Stellen hat, stütt sich darauf, dass auch der Anfang von Buch O, wie manch mit Lachmann annehmen, spiiter sei, und auch die letzten Bücher der Hias vom achtzehnten an, gegen die frühen

Schalten, schlecht sein sollen. Wir können dieses nicht zuSeben, glauben vielmehr mit Sengebusch\*), ein jüngeres Zeitalter lasse sich daraus nicht entnehmen, dass ὅπλα in der Bedeutung von τεύχεα, ἔντεα und ὁπλίζεσθαι für θωρήσσεσθαι seltener gebraucht worden. Sonst bringt Holm nur ein paar ἄπαξ εἰρημένα aus der Doloneia, da ihm manches Bedeutende dieser Art ganz entgeht.

<sup>\*)</sup> In den "Neuen Jahrbüchern" 68, 440 f.

## UEBER DAS VIERUNDZWANZIGSTE BUCH DER ILIAS\*).

Geppert, der die Ilias mit dem zweiundzwanzigsten Buche schliesst, hat besonders im letzten Buche vieles Ungeschickte, Verfehlte, Matte und Unhomerische aufzuzeigen gesucht, um seine Verdächtigung desselben zu begründen. In einem frühern Aufsatze, im 'Classical Museum' Nr. XI\*\*), haben wir die Gründe entwickelt, weshalb wir den Schlusse des Gedichtes, von 677 an, für unecht erklären zu müssen glauben, zugleich aber angedeutet, dass wir das letzte Buch mit Ausnahme einiger Interpolationen für den nothwendigen Schlussstein des Gedichtes halten. In dieser Hinsicht gedenken wir hier das vierundzwanzigste Buch mit besonderer Beziehung auf Gepperts Ausstellungen einer genauern Prüfund zu unterwerfen.

Mit dem Tode des Hektor hat die Rache des Achilleu skeineswegs ihr Ende erreicht; nicht allein muss der gefallene

<sup>[\*)</sup> Rheinisches Museum für Philologie von Welcker (1847) V, 378—421. Im Jahre 1859 erschien Köchlys Abhandlung Hektors Lösung. Gramlationsschrift der Universität Zürich zum Jubiläum von Welcker. Die Duisburger Gymnasialprogramme der Jahre 1862 und 1867 enthalten in zwei Abtheilungen Helmuth Liesegangs 'De XXIV Iliadis rhapsodia dissertatio'.]

<sup>[\*\*)</sup> Jetzt in deutscher Uebersetzung weiter unten mitgetheilt.]

d von Achilleus bestattet und mit Festspielen geehrt n (bei der Bestattung sollen zwölf gefangene Troer pfer fallen. Vgl.  $\Phi$ , 27 ff.  $\Psi$ , 22 f.)\*), sondern auch eiche des Mörders muss die gedrohte (X, 335 f. 354) dung erleiden. Und auch hiermit darf das Gedicht schliessen; das Gefühl der Rache muss sich auflösen, ss einen dichterisch motivirten Schluss erhalten. Es vervenig Einsicht in das Wesen des ruhig entfaltenden, bis zur vollsten Entwicklung führenden Epos, wenn rt die Ilias mit dem noch immer Rache schnaubenden, eiche des Mörders am Wagen hinschleppenden Achiland den herzzerreissenden Klagen um den Tod des r schliessen will. Wo ist hier ein Abschluss, wo eine idung der Rache? Diese finden wir nur in der herr-Darstellung, wie Achilleus, durchdrungen von der ntniss, dass auch die Rache sein Herz nicht herstellen er des Schicksals Schlag gefasst ertragen muss, die gkeit alles menschlichen Glückes bejammert (524 ff.) riedlich unter demselben Dache mit dem Vater des rs ruht, dessen Leichnam er diesem zurückgibt. lachdem Achilleus die Leiche Hektors zu den Schiffen eppt hat, beginnt die Klage um Patroklos, woran sich eichenmahl und die Bestattung anschliessen. Hektors bleibt ungepflegt im Staube liegen, den Hunden zur

eppt hat, beginnt die Klage um Patroklos, woran sich eichenmahl und die Bestattung anschliessen. Hektors bleibt ungepflegt im Staube liegen, den Hunden zur aber Aphrodite salbt sie mit ambrosischem Oele, dachilleus sie nicht verletze; zugleich umschliesst Apollon anzen Ort mit einer Wolke, damit die Strahlen der nicht die Leiche ausdörren (Ψ, 185—191). Hier ist l Ungehöriges und Unpassendes, das wir dem Homen Dichter nicht zuschreiben können. Achilleus ruft 'atroklos zu, er werde ihm jetzt alles halten, was er versprochen. Zwölf Troische Jünglinge, welche er vor scheiterhaufen tödtet, sollen mit Patroklos verbrennen; "Εχτορα δ' οὔτι

δώσω Πριαμίδην πυρί δαπτέμεν, άλλα κύνεσσιν.

Dieselben Verse finden sich auch  $\Sigma$ , 336 f., wo sie weniger pasmuthlich irrig aus unserer Stelle wiederholt sind.]

Höchst seltsam fügt nun der Dichter hinzu:

"Ως φάτ' ἀπειλήσας, τὸν δ' οὐ κύνες ἀμφεπένοντο. Die Leiche des Hektor liegt im Zelte, wohin Achilleus dem Wagen sie geschleift (vgl.  $\Omega$ , 17); den Hunden offenem Felde sie vorzuwerfen, droht er erst. Daher ist Bemerkung ganz unnöthig, die Hunde hätten sie noch ni angerührt, was auf seltsame Weise motivirt wird. hat die Leiche im Zelte des Achilleus von den Strahlen Sonne wenig zu leiden. Mit Recht hat schon Gepi (I, 124 f.) an der seltsamen Beschäftigung der Aphro Anstoss genommen, obgleich wir gegen ihn bemerken müs dass der Dichter kein neuntägiges, sondern nur ein einmali Salben der Leiche annimmt. Aphrodite steht in kei nähern Beziehung zu Hektor, für den überall Zeus besc ist ( $\Delta$ , 163 f. 185 ff. O, 220 ff. X, 163 ff.  $\Omega$ , 64 ff.), sich auch hier der Leiche annehmen müsste. Man si leicht, dass diess nur eine unglückliche Nachahmung T, 30-39 ist, wo Thetis für die Leiche des Patroklos so dass sie nicht verwese. Seltsam ist es, wie hier darauf l gedeutet wird, dass Achilleus die Leiche noch schlei werde. Auch Apollons Bedeckung des ganzen Ortes mit ei Wolke ist sehr abenteuerlich, abgesehen davon, dass w die Hülfe einer Gottheit hingereicht haben würde, die Lei unversehrt zu halten. Apollon hätte nur nöthig gehabt, s auf dieselbe Weise der Leiche des Hektor anzunehmen, dies Thetis bei Patroklos thut. Aber das Seltsamste ble doch die Beschreibung des Mittels, welches Aphrodite wendet (185 ff.):

Αλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς θυγάτης Αφοοδίτη ήματα καὶ νύκτας ἐοδόεντι δὲ κρῖεν ἐλαίσο ἀμβροσίο, ἵνα μή μιν ἀποδρύσοι ελκυστάζων.

Also mit derselben Salbe werden die Hunde abgewehrt, welcher die Leiche unversehrt gehalten werden soll, we wir nicht gar annehmen wollen, Aphrodite habe auf and Weise, als mit der Salbe die Leiche gegen die Hunde schützt, was freilich die ungeschickte Satzverbindung zulä Endlich ist auch 184 bedenklich; denn da die ganze R keineswegs eine Drohung, sondern ein Anruf des Patrol

ist, dessen letzter Theil nur als Drohung gegen Hektor erscheint, so konnte der Dichter nicht wohl abschliessen: 'Ως φάτ' ἀπειλήσας. Wir glauben, dass nach 183 ursprünglich ein Vers folgte, wie oben 108:

'Ως φάτο τοῖσι δὲ καῖσιν τఄφ' τμερον τόρσε γόοιο, und 184—191 eine schlechte Eindichtung eines Rhapsoden sind, der sich durch die Erwähnung der Hunde 183 verleiten liess. [Das Auswerfen von 187 genügt nicht.]

Nach der Bestattung erfolgen die Leichenspiele, deren genauere Betrachtung wir einem spätern Aufsatze vorbehalten. Diese Leichenspiele können wir unmöglich entbehren, da Achilleus seinem geliebten Patroklos die höchste Ehre zugedacht hat, abgesehen davon, dass sie in das Ganze eine sehr willkommene Abwechselung bringen. Die höchste Ehre ist dem Patroklos zu Theil geworden, aber noch nicht ist das Rachegefühl aus der Brust des Achilleus geschwunden; die Leiche des Hektor muss geschändet werden, und zwar auf eine furchtbare Weise, wie sie dem grausen, unauslöschlischen Rachegefühl entspricht. In der Nacht, welche auf die Leichenspiele folgt, lässt der Schmerz um den Verlust des einzig geliebten Freundes ihn nicht schlafen; unruhig wälzt er sich auf dem Lager umher, bis er wüthend vor Schmerz aufspringt und am Ufer des Meeres umherirrt. Seine Wuth ruht nicht, bis er beim ersten Scheine der Morgenröthe die Pferde angeschirrt und den Hektor dreimal um das Grab des Freundes geschleift hat.

Schon dieser Anfang des vierundzwanzigsten Buches (1—16) erregt bei Geppert (I, 237) Anstoss. 'In dieser Nervengereiztheit und Schlaflosigkeit des Helden', sagt er, 'liegt etwas, das uns mehr mit Ueberdruss und Unzufriedenheit, als mit Theilnahme erfüllt, in dem unverständigen Wüthen gegen den Leichnam eine Art von Barbarei, die um so weniger zu entschuldigen ist, da der Held damit die grösste Selbstqual gegen sich ausübt'. Dass Achilleus, nachdem er dem gehebtesten Freunde die letzte Ehre erwiesen, sich ganz einsam und verlassen fühlt, dass sein sehnsüchtiger Schmerz ihn jetzt, wo er sich allein, fern von allen Freunden findet, nicht ruhen lässt, ist sehr natürlich; nicht weniger dass

dieser Schmerz, der sein Inneres durchwühlt, zur Racheg Int gegen den Mörder des Freundes entbrennt, dessen Leiche von neuem zu schänden gedenkt. Und was liegt näher, dass er dieselbe Entehrung, welche er früher (X, 395 gegen die Leiche geübt, jetzt in der Nähe des Grabmals des Patroklos wiederholt? Schon die Alten fragten, weshalb Achilleus auf diese Weise den Hektor schände. Aus Aristoteles führt hierzu Porphyrios an: "Εστι δὲ λύσις καὶ εἰς τα υπάρχοντα ανάγων (ανάγουσα) έθη, ότι τοιαύτα ήν, έπεί καὶ νῦν ἐν Θετταλία περιέλκουσι περὶ τοὺς τάφους. Vgl die Stelle des Kallimachos in den Schol. zu X, 397. Hiernach würde also Homer die bestehende Sitte, die Leiche des Mörders um das Grab des Gemordeten zu schleifen, auf Achilleus übertragen haben, wogegen schon das Folgende zu bestimmt spricht, wo diese Rache als eine unmenschliche und übergrausame getadelt wird (39 - 54.) Eben so wenig bedeutet Gepperts Bedenken gegen hoto 1 (II, 11)\*)-V. 6-9 hatten schon Aristophanes und Aristarchos mit Recht ausgeworfen. Statt δινεύεσα 11 las Platon πλωίζεσα, was vielleicht den Vorzug verdient.

In 18-31 haben wir zwei von einander abhängige Interpolationen, von denen die erste bis 21 reicht. Schon die Alten haben 20 f. angezweifelt, da 21 vollkommen genüge; wie die Götter die Leiche geschützt, sei dem Dichter selbst nicht bekannt. Man vgl. dazu den unbestimmten Ausdruck 419-423. Die Aigis, bemerkten sie ferner, gehöre nicht dem Apollon an, sondern dem Zeus, neben welchem sie nur Athen e hat, und zwar als Sturmwaffe, die auch zur Aufregung in Kriege benutzt wird. Weiter heisst es: Aviepov zai azaθαρτον την του Διος αίγίδα νεκρού περίβλημα γίνεσθας πώς δέ και κατείλη πτο τη αιγίδι ελκόμενος, ίνα μη άποστραφή (ἀποδουφθή); Apollon müsste neben der Leiche herlaufen, indem er ihr die Aigis unterhält, eine Albernheit, die wir dem echten alten Dichter unmöglich zumuthen können. Das Unschickliche der Verse fühlte auch Geppert (I, 29 f. 117); doch möchte er, wie es scheint, dies lieber zu den

<sup>[\*)</sup> Das v ist einfach gelängt. Vgl. meine Note zur Stelle.]

nüberlegten und unglaublichen Dingen' zählen, von denen ner Ansicht nach die beiden letzten Bücher voll sind, als eine terpolation anerkennen. Aber nicht allein 20 f. scheinen gehörig, sondern auch die ganze Einmischung des Apollon, f welche denn auch im Folgenden keine Rücksicht genomm wird. Sind 22—31, wie wir gleich zeigen werden, auswerfen, so müssen 18 f. von selbst weichen. Indem wir —21 verwerfen, erhalten wir den absoluten Gebrauch von zee (17) in der Bedeutung 'ruhen lassen', wie 557. 569.

1. Auffallend kann es freilich scheinen, dass ¿āv in dieser deutung nur im vierundzwanzigsten Buche sich findet (Geptil. 153), aber es ist dies wohl als Zufall zu betrachten ie so manche dieser Art vorkommen. Und konnte nicht Dichter in einem Theile seines Liedes einen Ausdruck t besonderer Vorliebe gebrauchen?]\*).

Auch 23—30 fochten schon die Alten an. Besonders sessen sie sich daran, dass die Götter dem Hermes tragen, die Leiche zu stehlen, ohne Einspruch des is. Denn dass κλέψαι 24 wirklich 'stehlen' heissen muss, ht 'durch List vollbringen', wie Preller 'Demeter und sephone' S. 202 will, zeigen 71 f. Von ganz anderer ist das Stehlen des Hermes in der alten symbolischen ze, über die Welcker 'Kleine Schriften' II S. CVII ff. gedelt hat (E, 390). Ferner wollte man die Nennung Poseidon, der Here und Athene 25 f. nicht billigen. ες ἔτι ἐλείποντο τῶν τριῶν σεμνότεροι μετὰ τὸν Δία μης συνευδοχούντων; Andere meinten, man sehe nicht, shalb gerade Poseidon hier auf der Seite des Achilleus

ν μη συνευδοπούντων; Andere meinten, man sehe nicht, shalb gerade Poseidon hier auf der Seite des Achilleus Cheine, der freilich den Achaiern geneigt ist, aber nicht sonders jenem Helden. Vgl. Geppert I, 88. Γλαυπώπιδι ύρη ohne Διός ist auffällig, ebenso das 28 absolut stehende ός, das sonst mit Πριάμοιο verbunden wird. Besonders stimmt erklärten sich die Alten gegen die Erwähnung zurtheils des Alexandros. Vgl. auch den von Spitzner

<sup>[\*)</sup> Liesegang I, 9 glaubt 18 f. dem Dichter unserer Rhapsodie, da h in ihr so manches Unhomerische auch sonst finde, wohl zuschreizu können. Aber warum sollten Interpolationen, welche die ze Ilias durchziehen, hier weniger anzunehmen sein?]

übersehenen Schol. Vatic. Eur. Troad. 971. Dass der Homerische Dichter die Sage von jenem Urtheil nicht gekannt, geht daraus bestimmt hervor, dass er Veranlassung genug hatte, desselben Erwähnung zu thun, wie z. B. Here und Athene dies als Grund ihres Grolles gegen Troia angeben oder andere Götter ihnen dies vorrücken mussten. Neuzelv nahmen die alten Erklärer in der Bedeutung xolveir, veixog διαλύειν, was späterer Sprachgebrauch sei. Diese Deutung ist offenbar irrig, da νειχεῖν hier 'beleidigen' heissen und θεαί (29) Here und Athene im Gegensatze zur Aphrodite (30) bezeichnen muss. Vgl. Geppert II, 152. Gegen μέσσαυλον wendete man ein, Alexandros sei nach Homeros nicht in den Bergen, sondern in der Stadt erzogen worden, wofür man Γ, 54: Οὐχ ἄν τοι χραίσμη κίθαρις, τά τε δῶρ Αφροδίτης anführte. Man könnte aber dagegen auf 262 verweisen\_ Endlich verwarf man μαχλοσύνη als spätern Ausdruck\*).

Wir glauben aber mit gutem Grunde die Interpolationweiter ausdehnen zu müssen. Höchst seltsam wäre es, wenn Apollo es neun Tage ruhig ansähe, dass Achilleus die Leichdes Hektor um das Grab des Patroklos schleift, und erst arzehnten seinen Unwillen darüber offen ausspräche. Auchat Geppert darin Recht, dass es gar zu grausam und kannibalisch wäre, wenn Achilleus so viele Tage den Hektsjeden Morgen schändete, ohne dass seine Rache Befriedigunsfände. Und was thut Achilleus denn sonst noch an jenen neun Tagen, über die wir gar keine nähere Nachricht später! Lachmann tadelt auch, dass man erst später (107413) sehe, dass ex zolo vom Tode des Hektor zu versteh en

<sup>[\*)</sup> Gegen die Interpolation erklärt sich entschieden Welcker 'Der epische Cyclus' II, 114 ff. Auch Liesegang I, 9 f., will dem spätern Dichter, den er voraussetzt, das Anstössige, das er zum Theil anerkennt, gern verstatten. Ein entschiedener Irrthum ist es, wenn er behauptet, werfe man die Verse aus, so sei 35 nicht zu verstehen. Apollon beschuldigt die Götter, dass sie gar nichts gethan haben, die Leiche Hektors den Seinigen zurückzuerstatten, sondern sie dem grausamen Achilleus zur Misshandlung überlassen. Wären jene Verse echt, so könnte Apollon nicht alle Götter beschuldigen. Dies auch gegen Köchly, der nur 28—30 streicht.]

sei, ein Tadel, den wir nicht so bestimmt aussprechen möchten. Aehnlich ist es A, 493, wo ɛ̃z τοῖο auf die Zeit geht, wo der Zorn des Achilleus entbrannte.

Apollon muss sich sofort, als er die Entehrung seines geliebten Hektor sieht, desselben annehmen und die Götter gegen den grausamen Achilleus einzunehmen suchen, wie es wirklich der Fall ist, wenn auf 17 sofort 32 folgt. Man glaube nicht, dass dann der Uebergang zu schroff sei; ganz **ähnlich** ist es II, 666. Apollon sucht in seiner Rede, in welcher sich keine Beziehung auf einen vorhergegangenen Streit unter den Göttern zeigt, die übrigen Götter gegen den grausamen, unerbittlichen Achilleus aufzuregen, dessen Rache sie die Leiche des Hektor ohne weiteres überlassen, wogegen Here hervorhebt, dass Achilleus, als Sohn einer Göttin, den Göttern werther sein müsse als Hektor. Zeus legt sich ins Mittel und entsendet zunächst die Iris zur Thetis. In dieser Stelle (32-76) sind nur 45 und 71-73 als interpolirt auszuscheiden. Das Ungehörige des aus Hesiodos genommenen sprichwörtlichen V. 45 entging schon den Alten nicht, die ihn auswarfen\*). Nicht weniger verwarfen sie V. 71-73, die natürlich, wenn wir oben 23 ff. mit Recht ausgeschieden haben, hier nicht an der Stelle sein können. Der Ausdruck ή (Andere εὐ) γάρ οἱ αἰεί μήτης παρμέβλωκε, aus Δ, 11, enthält nach ihnen eine Unwahrheit. Weder Apollon, noch Here hat ein Wort vom Stehlen der Leiche gesprochen, so dass dieses sich ganz ungehörig in die Rede des Zeus einschiebt. Dieser bemerkt der Here, dass auch Hektor, obgleich er nicht Sohn einer Göttin sei, von den Göttern geliebt werde, weshalb er durch Thetis den Achilleus bewegen will, von der weitern Schändung der Leiche abzulassen. Höchst seltsam ist hier die Bemerkung: 'Wir wollen vom

ŀ



nlen abstehen, da Achilleus es merken würde, dem sein tter Thetis immer nahe ist. Jeder andere Grund Warden Göttervater passender als dieser. e merkwirdige Einschiebung des Satzes: oldé - Anllio ie Zweideutigkeit des Eurone, das sowohl zulassen nterlassen' bedeuten kann (Antimachos hatte dafür äufit νον) und das hier sehr unangebrachte Beiwort , θρασύν, W für andere νέκιν wollten (Bothe schrieb θρασύ, das in den parenthetischen Satz gehören soll! — und man wird an Eler Unechtheit dieser Verse nicht zweifeln können\*).

Geppert (I, 116 f.) hält die Rede des Apollon, dezen Schluss Aristoteles (Rhet. II, 3) lobt, für zu matt und wirft ihr schlechte Gedanken vor. rege schon, meint er, der Umstand, dass sie mit einem Verse beginne, der auch ε, 118 am Anfange einer Rede stehe, SO wie der aus Hesiodos genommene Vers 45, der aber später wie uer aus mesiouos genommene 122) sagt er, de l'huir 33 eingeschoben ist. Anderswo (II, 122) sagt er, de l'huir 33 gei aus ξηλήμων ε, 118 entstanden, um die Nachahmurig jener Stelle zu verdecken. Man weiss wahrlich nicht, was man an solchen Behauptuugen widerlegen soll! Höchst sell. sam, fast unglaublich ist das Missverständniss, welches sich Geppert gleich darauf zu Schulden kommen lässt. Μέλλει μέν που τις και φίλτερον άλλον δλέσσαι,

erklärt er: Es könnte ja auch wohl sonst vorkommen, da Worte 46 f.: Jemand einen andern, der ihm noch lieber wäre (als Hekte dem Achilleus, wie es scheint), ja seinen Bruder und Sohn ve loren hätte, worauf er in folgende Anklagefragen ausbrich Was ist das nun für eine seltsame Gedankenverbindur Was hat ein Vater oder ein Bruder mit dem Achill für Aehnlichkeit, der einen Todfeind vor sich hatte? Be denn Achill den Leichnam des Hektor, um ihn zu bewi und zu beklagen oder um ihn zu beschimpfen? Welche lichkeit findet zwischen diesen Dingen statt? Aber

<sup>(\*)</sup> Liesegang gesteht I, 12 das Ungeschickte der Stelle zu sich freut, dem spätern Dichter unseres Buches aufbirden zu

ahrlich nicht die Schuld des Dichters, dass Geppert ihn so hmählich missversteht. Apollon sagt: 'Es mag wohl einer nen noch liebern Freund verlieren, als Achilleus an Patroos verloren hat, einen Bruder oder einen Sohn'\*). Nicht eniger seltsam ist Gepperts Ausstellung in Bezng auf den hlussvers (54), der so bespiellos nüchtern und abstract n soll, dass man fast zweifele, ob ihn ein Grieche gemacht be. 'Wenn Apollo das für die Herausgabe des Leichnams führte, dass er ja nichts als eine Hand voll Staub wäre, begreift man nicht, was sie eben dann auch noch für n Priamos für Werth haben konnte'. Apollon will die tter gegen den grausamen, unerbittlichen Achilleus aufzen, der in seiner Wuth so weit gehe, seine Rache am ichname auszulassen. 'Ich fürchte', sagt Apollon, 'dass, en wir ihn ungestört sein Wesen forttreiben lassen, es dlich so arg werden wird, dass wir alle über ihn erzürnen erden; denn schon jetzt vergreift er sich am todten Staube, achdem er den Hektor getödtet'. Unbegreiflich ist es, wie eppert behaupten konnte, für den Priamos habe der todte Staub dann auch wohl keinen Werth, der doch nach Griechischer Vorstellung dem Hektor durch Verbrennung der Leiche Ruhe gewähren und ihm die letzte Ehre erzeugen musste 36ff.). 53 wurde von Aristarchos ausgeschieden. Als Grund führt man an, dass Apollon, da er den Achilleus 39 δλοός genannt iabe, ihn hier nicht als  $\dot{\alpha}\gamma\alpha\vartheta\dot{\phi}\varsigma$  (was auf seine Heldenstärke geht) bezeichnen könne. Der Vers, wie er vorliegt, verstösst egen dass Digamma, weshalb Heyne αν statt οἱ vorschlägt.

<sup>[\*)</sup> Gegen Köchly, der in wunderlicher Weise 49 hier für sinnlos ält, weil dadurch die Versöhnlichkeit an dem gewöhnlichen Menschen als ine Schwachheit entschuldigt werden würde, spricht sich mit Recht iesegang I, 11 aus. Wie kann man den Dichter so handgreiflich missverehen! Erklärt doch der Vers eine Erfahrung (46 ff.), die Apollon dem rewerflichem Betragen des Achilleus entgegenhält. Liesegang freut ch, dass der Dichter hier gegen den Homerischen Gebrauch mehrere, ' $\sigma \bar{\tau} \rho \alpha \iota$  kenne. Aber  $\mu \sigma \bar{\iota} \rho \alpha$  ist hier gar nicht persönlich; der Plural eht, weil hier vom Schicksal aller Menschen die Rede ist. Die Schicklsgöttin ist bei Homer  $A\bar{\iota} \sigma \alpha$ , welche  $\eta$ , 197 mit  $K\alpha \tau \alpha \varkappa \lambda \bar{\omega} \vartheta \varepsilon_{\bar{\iota}} \iota \rho \bar{\iota} \bar{\iota} \iota$  vorkommt.]

Man könnte etwa die zweite Person des Verbums herstellen wollen, wie 33 ¿µiv steht\*). Von den sprachlichen Bedenken Gepperts können wir fast ganz schweigen, da sie auf blossem Vorurtheil beruhen (II, 105. 176. 219); nur auf zwei derselben wollen wir, da sie bedeutender scheinen, kurz eingehen. II, 134 wird bemerkt, Homer habe νέχυς und νεχρός, wenn auch als Epitheton, doch immer substantivisch gebrancht; dagegen stehe vézve in den beiden letzten Büchern theils für den Leichnam ohne weiteres, theils adjektivisch  $(X, 386, \Omega, 35, 108, 423)$ . Néxus findet sich  $\Sigma$ , 152 offenbar adjektivisch gebraucht, gerade wie X, 386.  $\Omega$ , 35. 423: 108, wo Έχτορος ἀμφὶ νέχυι steht, ist auch nach unserer Ansicht später. Der Gebrauch von νόημα 40 scheint Geppert (II, 131) unhomerisch; der Dichter würde 9vuos dafür gesagt haben. Aber die ganze Bestimmung Gepperts über die Bedeutung von νόημα im echten Homerischen Sprachgebrauchberuht auf einer haltlosen Unterscheidung der echten ununechten Stellen in beiden Gedichten.

Gegen die Rede der Here (56—63) bemerkt Geppert zunächst (I, 97), wenn Thetis darauf hindeute, dass Hekter Sohn einer sterblichen Mutter sei, wogegen Achilleus ver einer Göttin stamme, so sei dies hier, wo es sich um die Au lieferung von Hektors Leichnam handle, ganz unangebrack Wir können dagegen einfach auf unsere oben gegebene Bziehung der Rede der Here verweisen. Sie fügt hinzu, dass seden Achill selbst erzogen habe, wovon sonst nichts bekan zist. Aber davon steht ja kein Wort da. In der Aeusserung

Αυτάο Αχιλλεύς έστι θεᾶς γόνος, ην έγω αυτή θρέψα τε και ατίτηλα.

muss er  $\partial \nu$  statt  $i'_{l'}\nu$  gelesen oder sich gedacht haben! Endlich meint er, was Here von der Hochzeit des Peleus 62 f. berichte, stehe sehr einzeln da. 'Denn in der Regel pflegten die Ver-

bindungen der Göttinnen mit den Menschen nicht durch die feierliche Sanktion des Olymps bestätigt zu werden (?), und

<sup>[\*)</sup> Wir möchten den Vers jetzt, deshalb verwerfen, weil die Drohung hier weniger an der Stelle ist. Köchly streicht auch den folgenden wodurch die Rede ihren bezeichnenden Schluss einbüsst.]

da Thetis bei Homer schon längst wieder ins Meer zurückgekehrt ist, so scheint es, als ob die Verbindung mit Peleus auch nur eine vorübergehende war, ein Umstand, dem die solenne Hochzeitsfeier ganz widersprechend sein würde'. Aber in der schonen alten Sage, von der wir hier eine Andeutung erhalten, wie wir sie unmöglich einem spätern Dichter zuschreiben können, war dem Peleus als Lohn der Tugend die Göttin Thetis zur Gattin verliehen worden, und die Götter selbst ehrten den tugendhaften Sterblichen, indem sie bei der Hochzeit erschienen\*). Der Anstoss an dem doppelten Accusativ γυναϊκα und μαζών (58), von denen der eine das Ganze, der andere den Theil bezeichnet, ist ein völlig ungegründeter. Hätte sich Geppert doch hier (II, 173) nur des weitverbreiteten Homerischen Sprachgebrauchs erinnern Wollen! Wem ist nicht das häufige: ποδόν σε έπος φύγεν ενος δδόντων; επεί σε φρένας ίκετο πένθος, Έκτος ἄχος τέκασε φρένας u. ä. bekannt\*\*)! Uebrigens scheint es uns nehtiger yvvaixa auf diese Weise als Accusativ des Ganzen fassen, als wenn Bernhardy (Syntax S. 50) mit einigen der Alten das Wort adjectivisch nimmt, was bei γυνή unmöglich sein dürfte, da wohl nur Nomina des Handelnden und ursprüngliche Adjectiva, welche im gewöhnlichen Gebrauche Substantiva geworden, eine solche Freiheit geniessen.

In der Rede des Zeus werden 71—73, die wir als unecht auswerfen, mit Recht von Geppert (I, 76) getadelt, aber
auch die indirecte Art, wie Zeus 74—76 spricht, ist ihm
anstössig. 'Wo spricht er jemals so indirect mit den Göttern,
ihnen Aufträge zu ertheilen'? Freilich fordert Zeus sonst
immer eine bestimmte Gottheit auf, seinen Auftrag zu vollziehen; hier aber, wo er in einer Sache, die mehr eine Privatangelegenheit ist, vermitteln will, spricht er bloss seinen
Wunsch als solchen aus, dessen Erfüllung Iris, welche das

<sup>•)</sup> Vgl. Welcker 'Die Aeschylische Trilogie' 29. 53 f. 546. 'Die Griechischen Tragödien' 809.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. meine Bemerkung in der 'Zeitschrift für die Alterthums-\*\*issenschaft' 1836, 857 [und die Beispiele in den Registern zu meinen Ausgaben der Ilias und Odyssee.]

Botenamt zwischen den Göttern verwaltet\*), da keiner wide spricht, zu beschleunigen sucht. Was in Bezug auf ἀποσο δμαινε 65 und ἡμάρτανε 68 (II, 57. 140) bemerkt wi halten wir für nichts beweisend. Ἡμάρτανε ist hier nic causativ zu nehmen, sondern es heisst 'er verfehlte der Opfe was offenbar bedeutet, 'er liess es daran fehlen'. Sonst köm man auch δώρων als Genitiv der Beziehung fassen, dess Gebrauch besonders bei Homeros sehr frei ist.

Iris eilt nun zur Thetis, welcher Zeus den Auftrag gi dem Achilleus zu befehlen, er solle dem alten Priamos Hekte Leiche auslösen. Thetis vollzieht den Befehl. In dieser ganz Stelle (77-142) finden wir nur 106-111 anstössig, die v als eine entschiedene Interpolation auswerfen zu müse glauben\*\*). Die Scholien bemerken, unsere Stelle habe Vo anlassung zu der Interpolation 23 ff. gegeben, wogegen v glauben, dass beide Stellen mit Beziehung auf einander ei geschoben sind. War oben, wie es nach unserer Ansicht u abweisbar ist, keine Erwähnung des Raubes und eines tas langen Streites unter den Göttern geschehen, so müssen h die bezeichneten Verse schon deshalb nothwendig fallen. Al wären auch wirklich die Verse vom Raube der Leiche ec so schöbe sich doch hier die Bemerkung 107-111 sehr v passend ein. Zeus braucht den frühern Plan gar nicht erwähnen\*\*\*); er will bloss ein kluges Wort (75) zur The sprechen, welches unmittelbar nach der Einleitung (103-10 folgen muss. Auch stimmen 107-111 gar nicht mit d Stelle 23 ff., wo von einem neuntägigen Streite 'über Leiche des Hektor und Achilleus' nicht die Rede ist. Ze hat sich 65 ff. mehr des Hektor als des Achilleus angeno men, wozu das τόδε κῦδος ἀχιλλῆι προτιάπτω wenig pas

<sup>(\*)</sup> Vgl. die angeführte Zeitschrift 1837, 424.]

<sup>[\*\*)</sup> Köchly verwirft auch den schon von den Alten bezweifelten V 86; natürlich müsste dann der vorhergehende Vers anders geschlos haben, etwa ἀχυμόροιο. Der Grund, dass 'der Vers ganz aus Flicl bestehe' (vgl. II, 461), trifft nicht. Rhianos las statt ολ das wohl bess τάχ'. Vgl. Mayhoff de Rhiani Cretensis studiis Homericis 55 f.]

<sup>\*\*\*)</sup> Deshalb lasen die Hdschr. von Chios und Massilia 109 st 
δτρύνεσκον, was Aristarchos vorgezogen zu haben scheint, δτρύνους als ob der Streit noch fortdauere.

An dem Ausdrucke Έπτορος ἀμφὶ νέκνι (vgl. oben S. 336) nahmen schon die Alten Anstoss. Auch bemerke man das unhomerische προτιάπτω (Geppert II, 212), wofür Zenodotos und Aristarchos προιάπτω wollten, und den seltsamen Gebrauch von μετόπισθεν\*).

Geppert nimmt an der Sendung der Iris 77 ff. Anstoss. **'Ohne nur einen** directen Auftrag von Seiten des Zeus erhalten zu haben', bemerkt er (I, 137), 'geht sie, um Thetis zu rufen, und bei ihrem Versinken erseufzt das Meer, wie der Dichter sagt. Dies steht nun mit ihrer sonstigen Beschreibung, da sie άελλόπος genannt wird, in keiner besondern Correspondenz. **Das** Beiwort ἀελλόπος bezeichnet bekanntlich nur die Windesschnelle der Iris, welche der Dichter auch hier hervorhebt. Iris springt in die dunkle Fluth hinein, wie Thetis A, 532, **wovon** diese erdröhnt. Auch μείλανι πόντω erregt ihm (II, 209) Anstoss, da μέλας zwar Beiwort des Wassers sei, bei welchem es sehr bezeichnend vom leisen Kräuseln der Wogen stehe, aber 'nimmermehr würde Homer das Meer μέλας genannt haben'. Eine solche Consequenz sieht man nicht wohl ein! Das Meer wird beim Sturme dunkelschwarz (μελάνει Η, 64); besonders die Tiefe desselben, welche vom Sturme zur Höhe getrieben wird, gilt für dunkel (Schol. Soph. Antig. 588). In Bezug auf diese dunkle Tiefe, in welche Iris hier hinab-\*Pringt, ist μέλας ein sehr gewähltes Beiwort\*\*). Noch weniger darf man mit Geppert das Wort κάλυμμα 93 beanstanden, Wofür Homeros καλύπτρη gebraucht haben würde. Κάλυμμα bezeichnet hier 'ein verhüllendes Gewand', wie das folgende έσθος (94) zeigt, ist nicht dasselbe, wie der καλύπτοη genannte Kopfputz (X, 406).

Die Rede des Zeus an die Thetis (104 - 119) scheint

<sup>[\*)</sup> Wenn Liesegang I, 13 gegen die Annahme einer Interpolation bemerkt, es sei undenkbar, dass ein Rhapsode etwas so Unpassendes, mit der ganzen übrigen Ilias Streitendes eingeschoben habe, so übersieht er, dass viel Aergeres unleugbar in der Ilias sich findet, das nur anf Rechnung der Rhapsoden geschrieben werden kann, und dass bei einem aus eigener Seele schöpfenden Dichter etwas so Ungeschicktes viel weniger wahrscheinlich ist als bei einem willkürlich und rücksichtslos handelnden Rhapsoden.

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. dagegen jetzt meine Note zur Stelle.]

Geppert ganz dem Charakter des Homerischen Zeus zu widersprechen. Dieser bemerke hier zweifelnd, vielleicht werde Achilleus sich vor seinem Zorne fürchten und Hektor auslösen (116). 'Wo zweifelt er jemals an der Erfüllung seiner Gebote, wie hier beim Achill, dem er noch dazu seinen Zorn verkünden lässt?' Sonderbar, wie Geppert überall den Dichter missversteht, um 'die Nüchternheit und Leerheit der Behandlung im vierundzwanzigsten Buche darzuthun! Zeus, der den Schmerz der Thetis ehrt (104), spricht seinen Willen der bekümmerten Mutter gegenüber in mildester Weise 116 aus\*). Thetis erkennt auch in der milden Form den Befehl des Göttervaters, dessen Erfüllung sie dem Sohne 137 aufträgt. Als unhomerisch will Geppert II, 148 f. den Gebrauch von ἐφήσω verwerfen, da das Verbum bei Homeros nur in feindseliger Bedeutung erscheine. Eginut hat hier ganz einfach die Bedeutung 'hinsenden', welche gerade die ursprüngliche ist; etwas Feindseliges liegt hier im Worte ebensowenig, wie ξ, 464. τ, 576. Die Alten wollten ἐφήσω durch ἐντολὰς δοὺς πέμψω erklären, wo aber wohl das Medium stehen müsste.

Auch an der Stelle, wo Thetis zu ihrem Sohne kommt, hat Geppert viel gemäkelt, ohne ein wirklich gegründetes Bedenken vorbringen zu können. Zunächst glaubt er sich I, 377 zu der Behauptung berechtigt, Homeros kenne nur das δειπνον und δόφπον; das ἄφιστον finde sich ausser hier nur π, 2. Das Frühstück kommt auch sonst bei Homer vor wo es aber mit dem allgmeinen Namen δείπνον bezeichnem wird (Θ, 53. T, 275); dass an ein paar Stellen die eigent liche Bezeichnung des Frühstücks vorkommt, kann nicht gegen diese beweisen. 130–132, welche schon Aristarcho auswarf, findet Geppert (I, 39. 237) "so unpassend als mög lich". In den Scholien lesen wir: Απφεπές μητέφα νίσ λέγειν ἀγαθόν ἐστι γυναικὶ μίσγεσθαι ἔτι δὲ καὶ ἀπάντω ἀσυμφορώτατόν ἐστι γυναικὶ μίσγεσθαι ἔτι δὲ καὶ ἀπάντω ἀσυμφορώτατόν ἐστι καὶ μάλιστα τοῖς εἰς πόλεμον ἐξιοῦσ

<sup>[\*)</sup> Köchly streicht jetzt den Vers, weil er ganz unbehülflich nach zeschleppe und einen des Zeus unwürdigen Zweisel enthalte. Aber enthält ja gerade das, was Zeus von ihm verlangt. Vgl. 4, 791.]

**χρεία γάρ εὐτονίας καὶ πνεύματος καὶ τὸ λέγειν, ὅτι ὁ θά**νατός σου ἐγγύς ἐστιν, ἄκαιρον. Als die trauernde Mutter den Heldensohn sieht, kann sie nicht unterlassen, ihm einen leisen Vorwurf zu machen, dass er sich trostlos ganz abhärme. Wenn sie hierbei auch des Beischlafes Erwähnung thut, so ist diese Mahnung ganz im Charakter der alten maiven Zeit; ein späterer Dichter würde eher einen solchen Zug unterdrückt haben. Auch bemerke man, dass Achilleus später die Mahnung der Mutter befolgt (676). Dass die Mutter dem Sohne gegenüber dies nicht berühren dürfe\*), ist eben so grundlos, als die Sorge der alten Erklärer für die Heldenkraft des Achilleus\*\*). Und an die Mahnung, sich micht länger vergebens abzuhürmen, schliesst sich sehr natürlich die Bemerkung an, die dem Mutterherzen so nahe lag, dass er, ihr höchster Stolz, so bald dem Tode verfallen soll. Vgl. 2, 54 ff. 95 f. Wie könnte sie dieses traurige Gefühl in diesem Augenblicke, im Anblicke des tiefsten Schmerzes ihres Sohnes unterdrücken! Aber auch die Antwort, welche Achilleus 139 f. der Mutter gibt, erregt Gepperts Missfallen (I, 237 f.). 'Achill, der früher die feierlichsten Eide geschworen hatte, sowohl gegen den sterbenden Hektor, wie wiederholt am Grabe des Patroklos, sagt: Wohlan! Es sei darum! Wer das Geld (?) bringt, mag den Leichnam bekommen, wenn der Olympier es so haben will? Es lässt sich gar nichts dagegen einwenden, dass Achill trotz aller Gelübde sich dem Willen des Zeus fügt - aber dies kann doch nicht mit einem solchen Sprunge von der äussersten Erbitterung zur bereitwilligsten Gefügigkeit geschehn, die fast an Gleichgültigkeit grenzt.' Man bedenke, dass es die liebende Mutter ist, welche dem Achilleus den Befehl des Zeus bringt, dessen Zorn er fürchtet, dass auch

<sup>[\*)</sup> Man erinnere sich der ähnlichen Aeusserung von Hermanns Mutter in Goethes herrlichem Gedichte, an welcher auch die Prüderie Austoss genommen und sie in einer Schulausgabe wirklich getilgt hat.]

<sup>[\*\*)</sup> Auch Köchly will sich die bezeichnenden, durch 675 f. geforderten Verse nicht rauben lassen.]

die Racheglut fast ganz erloschen ist, nachdem er am Mc gen die Leiche des Hektor um das Grab des Patroklos 🚗 schleift hat — und man wird es sehr natürlich und we 🖃 berechnet finden, dass Achilleus in seiner Antwort nicht ar a braust feine Gelegenheit, die ein schwacher Nachahmer oh Zweifel missbraucht haben würde), sondern mit tiefe 🖚 Schmerzgefühle, das sich auch in der Kürze der Antwo ausspricht\*, sich dem Willen des Göttervaters fügt, inde = er die Leiche gegen Lösung ausliefern zu wollen versprickent Eine höchst nüchterne Bemerkung ist es, wenn Geppe meint, nach dieser fast gleichgültigen Aeusserung des Ach = 1 leus: ος ἄποινα φέροι, καὶ νεκρον ἄγοιτο, sei es gar nic 🖼 nöthig, dass Priamos selbst komme, er dürfe nur ein en Herold schicken. Zeus will gerade den Achilleus dadur ch ehren, dass er den Priamos selbst zur Lösung der Leiche sendet; zugleich soll die Rache beim dringenden Flehen von Hektors Vater noch einmal aufflammen, um dann ganz zu erlöschen.

Nachdem der Dichter die Ausführung des Befehls des Zeus durch Thetis beschrieben hat, geht er mit 143 zum Auftrage über, den Zeus der Iris an den Priamos gibt Ganz ähnlich ist die Composition O, 78—280, wo Zeus zuerst die Here absendet, welche einen Auftrag an Iris auszurichten hat, und gleich darauf den Apollon. Der grösste Anstoss, den Geppert an dieser ganzen Stelle (143—188) nimmt, liegt in 171. 'Iris verrichtet den Auftrag des Zeus mit leiser Stimme', sagt er I, 261, 'doch zittern jenem nichtsdestoweniger die Glieder.' Priamos zittert nicht wegen de unerwarteten Anrede — noch ehe Iris zu reden beginn zittert er, weshalb sie ihm gleich am Anfang Muth zuspric (171) —, sondern wegen der wunderbaren Erscheinung Göttin; denn der Anblick einer Gottheit hat für den Stelichen etwas Erschütterndes. Die Augen der Götter st

<sup>\*)</sup> Einige lasen 138, wie auch früher 64 δὲ μέγ' ὀχθήσας δ' ἀπαμειβόμενος, was uns hier, der Mutter gegenüber, unpassend s Nur der tiefe Schmerz, nicht Unwille spricht aus dem Blic Achilleus.

**1**en, nicht bloss bei Athene (A, 200), sondern auch bei Aphrodite (Γ, 397). Hiernach kann auch ἐντυπάς\*) 163 mur bezeichnen, dass Priamos sich in einen Mantel geschlagen, so dass der Kopf frei blieb; denn sonst hätte er die Ankunft der Iris nicht bemerken können. Τυτθον φθεγξαμένη bezeichnet das leise Sprechen, welches von den Söhnen, die um den Vater sassen, nicht vernommen werden konnte. Geppert meint (II, 223), Homer würde ηπα gesagt haben, wie Γ, 155, wo aber Zenodotos ωκα las. Τυτθόν scheint stärker zu sein, als ἦκα, das den Gegensatz zu 'stark' bildet, wie τυτθόν zu 'laut'. Was Geppert sonst über einzelne Wörter, über ἀσχοπος und ἀλιτήμων 157 (II, 45. 112), über den, wie er sagt, abstracten Ausdruck 160 (II, 223) und ἐντυπάς 163 (II, 65) bemerkt, ist ohne alle Bedeutung. Auch an dem abstracten τάρβος 152. 181 (II, 89) kann nur der Anstoss nehmen, der sich selbst den Homerischen Sprachgebrauch einseitig beschränkt\*\*).

Priamos, durch die Botschaft des Zeus freudig überrascht, erwiedert der Iris nichts, sondern befiehlt seinen Söhnen eilig den Maulthierwagen zurecht zu machen, worauf er in den θάλαμος geht, wo er der Hekabe seinen Entschluss mittheilt (189—227)\*\*\*). Geppert nimmt hier zunächst an der Rede der Hekabe (201—216) Anstoss. 'Man fragt erstaunt', bemerkt er (I, 283), 'ob dies Hekabe, jene wüthende Mänade des Euripides, ist, die durch ihr Uebermaass von Leiden eine eben so grosse Bitterkeit und Rachlust einge-

<sup>[\*)</sup> Ueber das Wort habe ich in Höfers 'Zeitschrift für Sprachvergleichung' II, 104 gehandelt.]

<sup>[\*\*)</sup> Liesegang I, 13 findet die Trauer um Hektor (160 ff.) übertrieben und 173—175 nicht besonders geschickt nach B, 26—28 gebildet. Er beweist damit nur sein Vorurtheil gegen unsern Dichter, der ihm nichts recht machen kann.]

<sup>\*\*\*) 205</sup> wird neben  $\xi\xi\epsilon\nu\dot{\alpha}\rho\iota\xi\alpha$  als verschiedene Lesart  $\xi\xi\dot{\gamma}\nu\epsilon\xi\epsilon$  angeführt, was wir hier und weiter unten (521) für das Ursprüngliche halten. Vom Verbum  $\hat{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\gamma\kappa\omega$  sind uns sonst mehrere Formen bekannt, welche Zeitformen von  $\varphi\dot{\epsilon}\rho\omega$  bilden;  $\dot{\gamma}\nu\epsilon\gamma\xi\alpha$  ist erster Aorist. Έξενέγκω hat aber die Bedeutung e medio tollo. Bei Hesychios: Έξηνήσαμεν,  $\dot{\epsilon}\xi\epsilon\dot{\beta}\dot{\alpha}\lambda o\mu\epsilon\nu$ , ist wohl  $\dot{\epsilon}\xi\eta\nu\dot{\epsilon}\gamma\xi\alpha\mu\epsilon\nu$  zu schreiben.

sogen hat, oder das sanfte, weichherzige Gemüth einer Mutter, wie sie Homer schilderte, die mit dem Tode ihres Sohnes zugleich ihr Leben aufzugeben meinte?' In der Klage der Hekabe (X, 431-436) spricht sich natürlich nur die Grösse ihres Verlustes auf einfach rührende Weise aus. Jetzt aber, wo Priamos zum Achilleus, dem Mörder ihres Sohnes, will, der auch ihren Gemahl, wie sie fürchtet, tödten wird, jetzt bricht ihr volles Rachegefühl hervor gegen den grausamen Mann, der die Leiche ihres Sohnes geschändet hat und den Eltern den letzten Trost raubt, sie feierlich zu bestatten. Wir finden hier nichts Uebertriebenes, sondern den wahrsten Ausdruck leidenschaftliche Rache\*). Auch die Antwort des Priamos scheint uns nicht den Tadel zu verdienen, den Geppert in seiner höchst ungenauen, entstellenden Inhaltangabe derselben (I, 262) andeutet. 'Da er (Priamos) indessen Widerspruch findet, so reizt ihn dies nur um so mehr, und mit der Versicherung, dass er weder einem Priester noch einem Traumdeuter so viel Vertrauen geschenkt hätte als dem Gesandten des Zeus selbst, macht er sich auf den Weg (?)'. Priamos will die Befürchtung der Hekabe abweisen, deren Misstrauen in die Botschaft des Zeus sich sehr wohl dadurch erklärt, dass Priamos über die Art, wie er die Botschaft erhalten habe, sich nicht ausspricht; sie hält dies für eine blosse Täuschung, bis Priamos ihr verkündet, dass er selbst die Göttin gesehen und ihr Wort vernommen habe. Sehr schön stellt der Schluss die Ungeduld des Priamos dar, die Leiche des Hektor zurückzuerhalten. Dass 192 Cedernholz, wie 269 Buchsbaumholz,

<sup>[\*)</sup> Köchly entdeckt in 208—212 viel Anstössiges in Ausdruck und Sinn, und wirft deshalb des Stelle  $v\bar{v}v$   $\delta\dot{\epsilon}$  —  $\dot{\alpha}v\delta\varrho i$   $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$   $\varkappa\varrho\alpha\tau\epsilon\varrho\bar{\varphi}$  aus, wodurch eine grosse Härte hereinkommt. Wenn er  $v\bar{v}v$   $\delta\dot{\epsilon}$   $\varkappa\lambda\alpha i\omega\mu\epsilon\nu$   $\dot{\alpha}r\epsilon v\vartheta\epsilon v$  Unsinn nennt, so entging ihm der Gebrauch von  $v\bar{v}v$  (vgl. A 354.  $\Sigma$  88. Ebenso verkennt er Hekabes Bitterkeit in diesem Augenblicke, wenn er die Worte  $\tau\bar{\varphi}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\omega}_{S}$ — $\varkappa\varrho\alpha\tau\epsilon\varrho\bar{\varphi}$  für eine Unmöglichkeit im Munde der Mutter hält. Liesegang benutzt die Stelle, um den Dichter als später zu erweisen; denn die neuern Dichter der Hias haben nach ihm das Spinnen des Lebensfadens nicht gekannt. Nach stichhaltigen Beweisen dafür sieht man sich vergebens um.]

erwähnt wird, kann nichts gegen die Echtheit und Ursprünglichkeit beweisen, ebensowenig das sonst von Geppert Angeführte (I, 374. II, 77. 132. 223), das nur dann Gewicht hätte, wenn er seine Ansicht vorher bewiesen hätte.

Nachdem Priamos die Lösung für Hektor ausgewählt hat, jagt er die Troer, welche sich in der Halle des Hauses versammelt haben, mit schmähenden Worten weg; darauf ruft er den Söhnen zu, dass sie sich beeilen sollen, wobei er es an Ausdrücken des Unwillens nicht fehlen lässt. Hier findet nun Geppert reichliche Veranlassung zum Tadel. Priamos, sagt er (I, 262), 'prügelt die Condolenten zur Thüre hinaus, indem er mit harten Worten gegen sie losfährt. Von einem Prügeln ist keine Spur in der Stelle; denn σχηπανίων δίεπ' ἀνέρας heisst nur: 'er ging durch die Männer durch mit dem Stabe'; den Stab trägt Priamos als Greis, nicht um ihn als Prügel zu gebrauchen. Alles soll zur Abreise bereitet werden; jede Störung ist dem Priamos, dem jetzt alles Andere nichts ist, verhasst; weshalb er auch die Troer, die in der Halle stehen, durch welche er gleich fahren soll, ungerechten Vorwürfen verjagt. Auch seine Söhne müssen von diesem Unwillen leiden; denn der Schmerz pflegt ungerecht zu machen. Hektor erscheint ihm jetzt in allem seinen Glanze, so dass seine übrigen Söhne ihm neben diesem feig und schwach vorkommen. Diese ungerechte Heftigkeit stellt der Dichter auf treffliche Weise dar, obgleich Geppert hier nichts sieht, als 'einen launigen, grämlichen alten Sonderling, der gerade an den nächsten Verwandten und Freunden einen Verdruss auslässt, über den er sich selbst nur ungenögend erklärt.' Das Gefühl seines tiefen Unglücks, in welchem er selbstquälerisch alles, was ihm geblieben, herabwürdigt, ist der Mittelpunkt aller seiner Acusserungen. Vgl. 241 f. 255.\*) Gepperts sonstige Ausstellungen an einzelnen Ausdrücken, die er unhomerisch

<sup>(\*)</sup> Liesegang I, 15 findet darin eine Eigenheit unseres Dichters, dass er Götter und Menschen sich gern schelten lasse! Köchly sieht die Trefflichkeit der Darstellung darin, dass hier in Priamos 'jeder Zoll ein König' sei.]

findet, haben kein Gewicht, ebenso wenig die metrische B merkung über δη έσεσθε 243 (II, 17. 25).

Die Söhne bereiten nun die beiden Wagen, den Mar thierwagen für den Herold und die Lösung, den Rosswag für den Priamos. Hekabe aber hat sich noch nicht beruhig Auf ihre Bitte muss Priamos, ehe er abfährt, dem Ze spenden und ihn flehen, ihm ein Zeichen zu geben, welch seine Hoffnung einer glücklichen Beendigung der Reise t festige (265-321). Geppert meint (I, 377 f.), die Einric tung des Maulthierwagens sei verhältnissmässig zusamme gesetzter als die des Streitwagens E, 722 f., wo neben d Rädern nur die Deichsel, das Joch und die Jochriemen wähnt werden. Wenn das Joch und die Art, wie es befesti wird, hier eine ausführlichere Beschreibung erhält, so darf di um so weniger auffallen, als die Geschäftigkeit der sich beeile den Söhne des Priamos lebendig dargestellt werden se Dass die hier vorkommenden Ausdrücke πέζη, εστωρ, κ χος, γλωχίν ganz neue Ausdrücke seien, ist eine höchst ha lose Behauptung Gepperts (II, 70. 94), der bei Besprechu der Stelle sich viele Versehen zu Schulden kommen la  $\Pi \ell \zeta \eta$  heisst nicht 'der Ort, wo der Jochriemen an Deichsel befestigt wird', sondern 'das Ende'; ebensowe: ist εστωρ 'das vordere Ende der Wagendeichsel', sonde der Pflock, in welchen der Ring befestigt ward; γλωχίν nicht 'das herabhängende Ende des Jochriemens', sonder wie sonst bei unserm Dichter, der geschlungene Knoten\*).

Wir übergehen Gepperts höchst unbedeutende Beme kungen über ἐντεσιεργός 277 (II, 73) und den Optativ κελο

<sup>[\*)</sup> Nach 278 nimmt Köchly eine Lücke an, weil der mit Rosse bespannte Prachtwagen des Priamos ausdrücklich habe erwähnt werde müssen, während Liesegang I, 16 dies u. a. der Unklarheit des Dict ters zuschiebt, den er eben nicht verstanden hat oder nicht verstehe wollte. Es ist ganz in der einsichtigen Weise des Dichters, dass e da er den Maulthierwagen und dessen Bespannung ausführlich beschrieben hat, beim Wagen des Priamos, den wir uns keineswegs a Prachtwagen zu denken haben, nur die Rosse näher bezeichnet ut das Bespannen kurz abmacht. Vgl. die Bemerkung in meiner Ausgal zu 279 f.]

97 (II, 187), um uns zu seinen Ausstellungen gegen zu wenden. Als unhomerisch bezeichnet er (II, 194) erbindung ἀμφίπολος ταμίη hier und π, 152, 'was thr sonderbar ausnimmt, da bei Homer die ἀμφίπολος er ταμίη eine ganz verschiedene Person ist. 'Αμφίbezeichnet jede Dienerin; auch die Schaffnerin, die gehört in weiterm Sinne zu ihnen, obgleich im engern die ταμίη im Gegensatze zu den ἀμφίπολοι oder genannt werden kann, über die sie die Aufsicht Vgl. Nitzsch zur Odyssee I, 113. Hiernach ist "die de Schaffnerin" ganz in der Ordnung. Zu 303 finden i Geppert (II, 210) die seltsame Bemerkung: "Ακήραisst bei Homer: 'unbeschädigt, ungekränkt'. Er veres mit olxoς und κληφος. Seine Nachahmer nehmen dem Sinne von: 'ungetrübt', und sagen mit einem entimentalen Ausdruck: χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήραerade als ob man zum Händewaschen auch schmutzi-Vasser brauchen könnte (!). Ακήρατος heisst 'unver-(vgl. ακηράσιος ι, 205), wird aber in der Bedeutung gebraucht, wie bei Herodot χουσός ἀχήρατος steht. serer Stelle ist, was Geppert auf unbegreifliche Weise eht, ακήρατος nicht ein näher bestimmendes, sondern oss ausführendes, ausmalendes Beiwort, wie sie bei Dichtern, besonders bei Homeros, so sehr häufig sich Geppert wird wohl aus den τρήρωνες πέλειαι auf muthvolle Tauben und aus dem Sophokleischen λευχή Antig. 114) auf schwarzen Schnee schliessen wollen! 304 bemerken die Scholien: Ἡ Μασσαλιωτική ταμίη χερσίν έχουσα δια το μη είρησθαι νύν συνήθως έπὶ τῶν ὑδάτων, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ σχεύους τὰ χέρνιβα· άρα ένιχως ένθάδε γραπτέον χέρνιβον άμφίπολος. andschrift von Massilia las also statt χέρνιβον χέρνιβα tatt πρόχοον 9' hatte sie ταμίη. Andere warfen den aus, weil Homeros vom Wassergefässe  $\lambda \epsilon \beta \eta \varsigma$ , vom wasser χέρνιψ, nicht χέρνιβον gebrauche. Wir glauder Handschrift von Massilia die ursprüngliche Leshaben, die vielleicht von Zenodotos verdrängt ward, der Wiederholung von ταμίη Anstoss nahm und die

Erwähnung des Beckens vermisste. Der Hiatus in réprise αμφίπολος, wie in δυσκλέα Άργος (Β, 15), κλέα ανδρων (Ι 524), γυναϊκα ἄγεσθαι (Ψ, 263), veranlasste wohl die Schrei bung χέρνιβον. Bentley wollte χέρνιβα τ'; man könnte aucl an χέρνιβα δ' oder χέρνιβά δ' denken. Hiernach ist Gep perts Zweifel gegen χέρνιβον (II, 72) beseitigt\*). — Höchs seltsam ist der Anstoss, den derselbe (I, 139) daran nimm dass der Dichter 292 f. 310 f. den Adler als den liebste Vogel des Zeus bezeichnet. Dergleichen 'Zuthaten' solle 'dem drastischen Charakter' der Homerischen Gedichte frem sein. Man benehme, meint er, den Homerischen Götter eine jede freie Bewegung, man banne sie von vorn herei auf eine gewisse Stelle fest, wenn man sie mit solcher Behange' ausstatte oder 'mit dergleichen Aehnlichkeite aus der Thierwelt umstelle'. Die epische Poesie hat m Recht das Symbolische der Götter ganz in den Hintergrum treten lassen; dass aber der Dichter nicht den königlich Vogel hier, wo von Anzeichen des Vogelfluges die Rede als den Glück verheissenden Vogel des Zeus habe bezeichr dürfen, ist ein unbedachter Einwand. Ganz so verhält sich mit der Stelle o, 526.

Priamos besteigt nun den Wagen. Zeus sendet Hermes ab, der diesem hinter dem Grabmale des Ilos escheint und die Lenkung seines Wagens übernimmt (322—44. Wir wollen auch hier Gepperts Bedenken der Reihe nach betrachten. Der Anstoss, dass 324 τετράχυχλος mit kurze erster Sylbe gebraucht ist, obgleich Homer τετράχις, τετρα πλή, τετραχθά und die Komposita mit τέτταρες immer lang

<sup>[\*)</sup> Liesegang I, 16 macht sich meine Widerlegung leicht. Wenn er nicht weiss, dass  $\chi \ell \rho v \iota \beta o v$  kein neues, sondern ein gangbare Wort war, so vergleiche er Athen. IX, 75 (408 A.). Er lässt sogar das Waschwasser im Becken sein statt in der Giesskanne. Wenn der Dich ter hier das Bringen des Waschwassers ohne Angabe der Gefässe er wähnt bätte, so könnte man ihm dieses eben nicht so sehr verargen Wahrscheinlich aber verwarf Aristarchos mit Recht den ganzen Vers Dass  $\dot{\eta}$  dè  $\pi \alpha \varrho \dot{\epsilon} \sigma \iota \eta$  gar zu nichtssagend wäre, kann ich Köchly un Liesegang nicht zugeben; denn der Zweck, wozu sie an ihn herantritist unmittelbar vorher angegeben, und  $\pi \alpha \varrho \dot{\epsilon} \sigma \iota \eta$  bezeichnet die Erfüllun des  $\dot{\omega} \iota \rho \nu \nu \epsilon$  (302).

hat (II, 14), erledigt sich durch das Bedürfniss des Verses. Eim Dichter, der des Verses wegen ἀελλόπους in ἀελλόπος verkürzte, sollte Anstand genommen haben, das Wort τετράκυκλος zu gebrauchen, weil er gewöhnlich die erste Sylbe, die durch Position lang werden kann, in den mit τετρα anfangenden Kompositis als Kürze nimmt? [Viel stärkeren Freiheiten begegnen wir bei Homeros. So verkürzte er z. B. das α in ἀίσσειν Φ, 126, mehrfach den Diphthong in vióc.] — Ein arges Missverständniss hat Geppert verleitet, in Bezug auf 325 f. zu schreiben (I, 263): 'Die Art, wie er (Priamos) mit dem Herolde fährt, ist eigenthümlich. Nicht nur, dass sie zwei Maulesel und zwei Pferde zusammenspannen, sondern sie führen auch, ein jeder auf seine Weise, die Zügel, Idäos die der Maulesel und Priamos die der Pferde.' Eigenthümlich ist hier, wie Geppert vergessen konnte, dass von zwei verschiedenen Wagen die Rede ist; auf dem Maulthierwagen fährt der Herold voraus, ihm folgt Priamos auf dem mit Rossen bespannten Wagen.

Auch die Rede des Zeus an Hermes (335-338) entgeht Gepperts Tadel nicht. Zeus sagt:

Έρμεία σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν ανδρί εταιρισσαι καί τ' έκλυες, ή κ' εθέλησθα. 'Es ist seltsam', meint Geppert (I, 130), 'dass Hermes niemals in der ganzen Iliade einem Menschen Gesellschaft leistet, so nöthig dies auch bei der Unsicherheit der Wege gewesen wäre, selbst in der Odyssee thut er dies nicht einmal. In der Vorstellung der Griechen war Hermes der den Menschen freundlich gesinnte, in näherer Verbindung mit ihnen stehende Gott, worauf seine Beinamen ἐριούνιος, άκά κητα und σῶκος gehen. Als solcher erscheint er dem Odysseus, als dieser zur Kirke will (x, 277 ff.). men schenfreundliche Gott wurde als Geleiter der Menschen vereihrt. Homeros lässt die religiöse Beziehung der Götter zurücktreten, indem er die Göttergestalten als poetische Wesen seinem dichterischen Zwecke gemäss anwendet; nur an cinzelnen Stellen zeigt sich die religiöse Bedeutung der Götter: und so ist es auch hier der Fall, wo Zeus auf die Freundlichkeit hinweist, mit welcher sich Hermes der herrschenden Vorstellung nach der Reisenden annimmt\*). Geppert an dem Gebrauche von ἐταιρίζειν in der Bed Gefährte sein' zweifeln könne, weil ἐταιρίζεσθαι in Stelle der Ilias 'zum Gefährten nehmen' heisst (II wird nur durch sein blindes Vorurtheil gegen das letzte Buch begreiflich\*\*).

Hermes bindet seine Sohlen an die Füsse und den Stab, womit er die Menschen in den Schlaf senl die Schlafenden erweckt. Diese Verse (340-344) sinc pert (I, 130 f.) sehr anstössig. Er bemerkt: 'Dass sie den Charakter der Iliade sind, wird, glaube ich, niem Zweifel stellen, der das Wirken des Gottes in diese dichte näher betrachtet, und bedenkt, dass Hypnos Iliade derjenige ist, der die Augen der Menschen bez und nicht Hermes; denn sonst hätte sich Here mi Hermes, nicht mit dem Schlafgotte in ein Bündniss ein müssen, um den Zeus einzuschläfern'. Hypnos ist ein allegorische Gottheit, gerade wie sein Bruder Thanat 672) [, und zu seiner märchenhaften Dichtung konn Dichter nur ihn gebrauchen]. Wenn auch Apollo Männern, Artemis den Frauen den Tod bringt, was i Geppert auf seine Weise dem Dichter der Ilias absp will (wiewohl er den die Pest sendenden Apollon des Buches nicht leugnen kann), so erscheint doch daneb allegorische Gestalt des Thanatos. Ganz so verhält mit Hermes und Hypnos. Dem Hermes wurde im glauben die Sendung des Schlafes zugeschrieben und dieser Beziehung geopfert. — Der Anstoss (II, 93) a dunkeln Worte αἰσυητής 347, das vielleicht einen E borenen bezeichnet, wie im Namen Αλσυητής (Β, 79 ganz grundlos \*\*\*).

<sup>[\*)</sup> Nichts wird dadurch bewiesen, dass bei Homeros, wie Li I, 17 hervorhebt, nirgendwo als in unserm Buche Hermes M geleitet, da überhaupt dazu keine Gelegenheit war. Völlig miss Liesegang  $\varepsilon$  100, wo nur die unendliche Entfernung bezeichn den soll.]

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. meine Bemerkung zu der Stelle.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Wäre Liesegangs Bedenken gegen Πηλειωνάδε (I, 17.

Weiteres Bedenken erregt bei Geppert die Art, wie 349 des Grabmals des Ilos gedacht wird. 'Das Grabmal des Ilus', sagt er (I, 398), 'lag, wie sich aus A, 371 abnehmen lässt, in der Mitte des Kampfplatzes. Der Verfasser des vierundzwanzigsten Buches setzte es dagegen unmittelbar an den Skamander.' In der angeführten Stelle wird von Alexandros, welcher auf die Feinde schiesst, gesagt, er habe sich gelehnt an das Grabmal des Ilos. Die Troer waren geflohen; Agamemnon hatte sie verfolgt. Es heisst nämlich A, 166 ff.:

Οἱ δὲ παρ' Ἰλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο μέσσον κὰπ πεδίον παρ' ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ἱέμενοι πόλιος.

'Sie flohen am Grabmale des Ilos vorbei mitten durch Ebene am Erineos vorüber.' Hektor stellt aber die Schlacht wieder her; die Achaier weichen und würden zu den Schiffen zurückgedrängt worden sein, wenn nicht Diomedes und Odysseus sie ermahnt hätten (310 ff.). Hiernach folget aus jener Stelle nur, dass der Grabhügel des Ilos weivon der Stadt entfernt lag als der Erineos, aber nicht der Mitte der Ebene; erst als die fliehenden Troer an ihm vorüber sind, kommen sie mitten in die Ebene hinein. Der Grabhügel lag freilich in der Ebene, aber nahe dem Flusse Skamandros, wenn auch nicht unmittelbar daran, was keineswegs in Ω, 349 liegt. Ein Widerspruch, den Geppert finden möchte, ist demnach nicht vorhanden. So hat denn auch Ulrichs\*) gar keinen Anstoss genommen, indem er bemerkt: 'Nicht sehr fern vom Throsmos, aber am rechten Ufer des Skamander gegen Neu-Ilion hin, lag in der Ebene der noch zu Plinius' Zeit mit uralten Eichen beschattete Grabhügel des Ilos, woran der Weg vom Lager der Achaier

ge Sründet, so könnte man den Vers einfach streichen. Wir halten es ab er für Zufall, dass δε nur hier an einem Personennamen sich findet, wie wir ähnlich εἰς ἀγάμεμνονα (Η, 312), ἐς Μενέλαον (γ, 317) lesen. Auch übersieht Liesegang, dass Πηλείων hier in bekannter Weise ei Schtlich nicht die Person, sondern die Wohnung (vgl. 431) bezeichnet.]

\*) Rheinisches Museum von Welcker III, 607.

zur Stadt des Priamos vorbeiführte. Die Ueberschwemmungen des Skamander haben ihn wahrscheinlich zerstört.' Auch Welcker hat in der schönen Abhandlung 'über die Lage de Homerischen Ilion' nichts Widersprechendes gefunden\*).

Um die ganz bedeutungslosen Bemerkungen über ¿ξ ἀγ χιμόλοιο 352\*\*), ποτὶ Πρίαμον φάτο μῦθον 353 und φρα  $\delta \dot{\eta}_S$  354 (II, 109. 172, 231) zu übergehen, stösst sich Gepper an den Ausdruck des Herolds, welcher, als er den Herme sieht, seine übermässige Furcht äussert, dieser werde siwohl 'zerreissen'; aber διαδραίσεσθαι heisst nicht 'zerreissen' sondern ist ein starker Ausdruck für 'tödten, umbringen' bezeichnet eigentlich 'zu nichte machen'. Vgl. B, 473. a 251,  $\beta$ , 49. Gegründeter scheint auf den ersten Anblick die Bemerkung, die Geppert kurz vorher auf derselben Seit (I, 263) macht, es sei sonderbar, das Priamos bei der kur zen Entfernung die Thiere im Flusse tränke. 'Wenigsten macht Priamus mit dem Antenor schon früher einen Wes dieser Art hin und zurück, ohne dass sie ihren Pferder Ruhe gönnen.' In den Scholien finden wir zu 350 die Bemerkung: Διὰ γὰο τὸ πένθος τοῖς κτήνεσιν οἴκοι ποτὸ: οὐκ ἐδίδοσαν. Will man nun auch diese Auskunft nich gelten lassen, so kann man doch behaupten, dass man ir der Eile der Abfahrt die Pferde nicht getränkt hatte, went es überhaupt der Mühe verlohnt, den Durst der Pferde welchen der Dichter zu seinem Zwecke ersinnt, zu erklären Dieser will den Hermes dem Priamos in dem Augenblicke erscheinen lassen, wo er eben ausruht, nicht rasch vorüberfährt; deshalb lässt er den König die dürstenden Pferde im Flusse tränken.

Seltsam gebürdet sich Geppert (II, 129) bei 359: 'Ορθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.

Die γναμπτὰ μέλη, meint er, seien bei Homer nur Arm

<sup>\*)</sup> Kleine Schriften II, XLII. LXXI.

<sup>[\*\*)</sup> Dass Homer sonst nur das adverbiale ἀγχ/μολον hat, beweinichts. Der Begriff in der Nähe kommt eben nicht vor. Und aus dass nur 351 γαΐαν zur stehenden Redensart hinzutritt, ist kein sondelicher Beweis für einen spätern Dichter.]

Dichter hier sagen würde, dem Priamos hätten die Haare An Händen und Füssen zu Berge gestanden. Diese Weisheit scheint er selbst I, 263 f. noch nicht gehabt zu haben, wo er zu ἐνὶ γαματτοῖοι μέλεσοιν bemerkt: 'also, wie es scheint, nicht nur am Kopfe'. Γναματτὰ μέλη bezeichnet im allgemeinen 'die Glieder, den ganzen Leib'. Vgl. A, 669. v, 330. Dass sich dem Alten die Haare am ganzen Leibe erhoben, ist wohl ein unanstössiger, in der Natur gegründeter Ausdruck. Aehnlich sagt Persius III, 115: Cum excussit niembris timor albus aristas. Vgl. Aristot. Problem. 8, 21.

Die Bemerkungen über χείρα γέροντος έλών 361\*), das übrigens schon des Digammas wegen nicht ursprüngliche Lesart sein kann (II, 180), über ἀνάρσιος 365 (II, 50), ὀνείατα und τίς ἄν δή τοι νόος εἴη 367 (II, 129. 223), über ὁδοιπόρος 375 (II, 70) und αἴσιος (II, 106) können wir ganz übergehen. Denn auf welche Weise kann man einer Kritik begegnen, welche die Wörter ὁδοιπόρος und θνοσχόος für neue Bildungen erklärt, weil sie nur in den Theilen der Homerischen Gedichte erscheinen, die man für unecht halten will! Auch wird 'die Gemächlichkeit und Breite', die nach Geppert (II, 232) in der Aufforderung (380): ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀπρεκέως κατάλεξον, liegen soll, Wenigen dem Charakter des Ilias fremd scheinen\*\*).

Hermes fragt 381 den Priamos:

Ήέ πη ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλά ἄνδρας ἐς ἀλλοδάπους, ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνη; ἢ ἥδη πάντες κατελείπετε Ἰλιον ἰρήν δειδιότες;

<sup>(</sup>a) Wenn Liesegang I, 18 an αὐτό; Anstoss nahm, so übersah er, dass dies mit ἐξείρετο zu verbinden ist.]

sammenhang stehe. Wir bemerken dagegen nur, dass die Worte: Γέρων δέ τοι οἶτος δπηδεῖ, parenthetisch zu fassen sind. [Auch wir halten den Vers jetzt für eingeschoben. Wenn 370 der Plural κακά von Liesegang I, 18 beanstandet wird, so entging diesem, wie oft des Verses wegen der Dichter zwischen dem Neutrum Sing. und Plur. wechselt. Dass er 377 νόφ zu πέπννσο hinzugefügt hat gegen den sonstigen Gebrauch (Liesegang II, 9), erklärt sich aus dem Gegensatze zu δέμας και εἶδος (376).] Dantzer. Abhandlungen.

ate Hermes', meint Geppert (I, 131), 'mverständige er en, als dass er von Jemanden, der den nächsten Lager der Achäer einschlug, vermuthete, er wolle seine nager uer Achaer emsemug, Vermanneve, er Troer, Wer-nitze in Sicherheit bringen? Und würden die Troer, Wer-nitze in Sicherheit bringen? Ilium verlassen wollten, sich ins Innere des Landes od ch dem Hellespont zurückgezogen haben? Freilich führ er Weg ins Lager der Achaier am Grabmale des Ros vo ei, aber sollte denn nicht auch hinter diesem Grabmale ein aber sollte denn nicht auch hinter diesem Grabmale ein aber sollte denn nicht auch hinter diesem Grabmale ein aber sollte denn nicht auch hinter diesem Grabmale ein aber sollte denn nicht auch hinter diesem Grabmale ein den nicht auch den nicht Weg seitwärts auf das andere Ufer der Skamandros in weg senwarts aur das andere Wie kann dies Geppert leurinnere Land geführt haben? Wie kann dies Geppert leurinnere nen? "Ira 382 könnte man etwa in der Bedeutung, w

nen. gi. jetzi meme pemerkung zu 5000) Hermes de spitzner findet es zu 384 auffallend, dass nehmen. Vgl. jetzt meine Bemerkung zu 380.] Priamos gleich erkenne (er nennt den Hektor seinen Soh dem dies müsse bei ihm Verdacht erwecken, er müsse VET muthen, dass er etwas mehr als ein Diener des Achille Ts, etwa ein Gott sei. Aber Priamos zeigte sich ja häufig nicht bloss kounte ihn der Diener des Achilleus auf der Mauer gesehen haben (X, 25 ff. 405 ff.), sondern auch bei manchen geseuen naben (A. 201 m.), vertrage (F. 264 ff.). Und andern Gelegenheiten, wie beim Vertrage (F. 264 ff.). die Erhebung seines Sohnes Hektor (384) hat den Priamos so hingerissen, dass ihm eine wirklich vorhandene kleine Tuwahrscheinlichkeit leicht entgehen konnte. Sehr schön ist es, dass Priamos auf die Frage des Hermes gar nicht ant wortet, soudern an die Erwähnung des Hektor sofort die Frage auknüpft, wer er sei, ob er von ihm etwa eine nähere Nachricht über die Leiche seines Sohnes erhalten könne. Die Bemerkung über Enderengal 335 (II, 144) ist irr

Geppert übersah die Stellen N, 310 und P, 142, die er sel für echt hält. Auch an arotuo; 388 (II, 50), 9eganor, auf alle aus der nühern befreundeten Umgebung des He weht, 396. 406 (I, 384), an dem Dativ not 396 (II, 171), ar den Vers schliessenden 109er 700 401 (II, 29) und de Odyssee eigenthümlichen (?) ah, beit, 407 (II, 85)

Geppert Anstoss\*

<sup>1</sup>º 401 verkannte Liesegang I, 18, dass Hermes sagen v gokommen, um zu schen, was die Troer beginnen. Und für

In der Antwort des Hermes 410-423 glauben wir zwei Interpolationen zu erkennen, welche durch die Eindichtung ler neun Tage, an welchen Achilleus die Leiche des Hektor ım das Grab des Patroklos schleift, veranlasst sind. Zuaächst werfen wir unbedenklich 413 f. die Worte aus: ¿v κλισίησι δυωδεκάτη δέ οἱ ἡως κειμένω. Dass die Leiche des Hektor jetzt schon zwölf Tage da liege, ist ein ganz unnöthiger Zusatz, da Priamos selbst sehr wohl weiss, wie lange Hektor schon todt ist\*). Auch ist die Bemerkung, dass er im Zelte liege, nach  $\pi \alpha \varrho \dot{\alpha} \nu \eta t$  unnöthig und störend. Αὐτως erhält nach Homerischer Weise unmittelbar seine Erklärung in den Worten: Οὐδέ τι οί χρώς σήπεται u. s. w. Nach der obigen Auswerfung von 23 ff. ist die Erwähnung der langen Zwischenzeit für sich allein hinreichend die bezeichneten Worte zu verwerfen, da wir annehmen, Priamos habe an demselben Tage, als Achilleus die Leiche um das Grabmal des Hektor schleifte, seine Reise ins Lager angetreten. Aus demselben Grunde müssen wir nun auch 416-421 streichen, in welchen die Erinnerung an die Entehrung der Leiche durch Achilleus höchst unpassend ist, da sie dem Priamos unnöthiger Weise Schmerz erregen muss. Sonder-Dar ist auch 418 der Ausdruck οὐδέ μιν αἰσχύνει, 'nicht kann er ihn entstellen', worauf die Erwähnung der Hülfe der Götter sofort folgen müsste. Geppert nimmt an έερσήεις, das nur noch in der Nachdichtung 757 stehe, und μιαρός Anstoss (II, 105. 111). Das Letztere möchten wir auf die Befleckung von Blut beziehen, so dass οὐδέ ποθι μιαρός erklärend zu περί δ' αξμα νένιπται hinzuträte. An 415 schliesst sich ganz vortrefflich 422 an, während 416 – 421 den Zusammenhang stören. 423 warf Aristarchos mit Beistim-

heit dessen, was Hermes 401 ff. seinem Zwecke gemäss sagt, brauchte er nicht so besorgt zu sein. Ganz verfehlt ist, was Liesegang II, 9 f. tiber προύθηκεν bemerkt, wofür der Dichter unmöglich παρέθηκεν, etwa προύβαλλεν sagen konnte.]

<sup>[\*)</sup> Auch deshalb kann Hermes dies nicht anführen, um das Wundervolle anschaulicher zu machen, wie Liesegang I, 18 meint; denn nicht das Wunderbare der Sache will er hervorheben, sondern die Fürsorge der Götter (421 f.).]

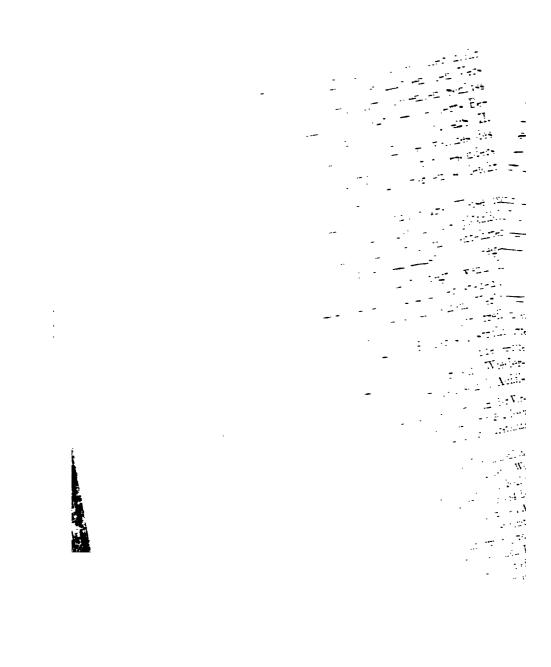

Ieus selbst den Riegel vor; that er es nicht, so bedurfte es clazu der Anstrengung von drei Achaiern. Noch seltsamer ist es, wenn Geppert mit Bezug auf Λ, 636 über unsere Stelle bemerkt: 'Hier fehlt vor allem die Unbestimmtheit clessen, der dem Achill entgegengesetzt wurde, und statt jenes ἄλλος bei Homer haben wir es hier mit τρεῖς zu thun'. Der Gegensatz in jener Stelle ist ein durchaus anderer als hier, wo der Dichter andeuten will, dass Achilleus dreimal so stark war als die gewöhnlichen Achaier.

Die Ausstellungen Gepperts an dem Ausdrucke δφθαλμιοὺς εἴσειμι 463 (II, 218) und den Genitiven 465. 478 (II, 180) sind ganz willkürlich. Dagegen lässt dieser 466 f. - unberührt, die wir für interpolirt erklären zu müssen glauben. Hermes ermahnt den Priamos, er möge den Achilleus beschwören bei seinem Vater, seiner Mutter und seinem Kinde. Nun thut aber Priamos in seiner rührenden Rede gar keine Erwähnung des Sohnes des Achilleus, was unmöglich der Fall sein könnte, wenn der Dichter überhaupt dem Achilleus einen Sohn beigelegt hätte\*). Geppert benutzt dies auf sonderbare Weise (I, 264), um den Dichter selbst zu verdächtigen, indem er als einen Fehler desselben hervorhebt, dass er den Priamos kein Wort vom Neoptolemos, dem Sohne des Achilleus, sagen lasse, wozu ihm Hermes mit Recht gerathen habe. Aber es wäre doch höchst seltsam und bei einem auch weniger begabten Dichter unbegreiflich, wenn er, obgleich er selbst kurz vorher des Sohnes des Achilleus Erwähnung gethan, diesen gleich darauf, wo er ihn wirklich erwähnen musste, vergessen haben sollte. Die

<sup>[\*)</sup> Welcker' Der epische Cyclus' II, 122 glaubt dies dadurch erklären zu können, dass der Antrag in eine allgemeine, vielleicht übliche Formel gekleidet sei und dass die Rede gerade durch die unerwartete Wendung wirke. Aber eine allgemeine Formel haben wir nicht, und kann man auch zugeben, dass die Rede' ganz auf der Wirkung beruht, welche die Erwähnung des Unglücks seines Vaters und des grössern des Priamos erweckt, so würde doch im Folgenden eine Erwähnung des Sohnes wohl anzubringen gewesen sein, und es wäre ungeschickt, wenn der Dichter vorher ein Moment zur Rührung des Achilleus hervorhöbe, das er später nicht gebraucht.]

Sache ist einfach diese, dass nach der Vorstellung des Homerischen Dichters Achilleus keinen Sohn hatte, wie auch sein ganzes Liebesverhältniss später erfunden scheint. Wäre Neoptolemos als Sohn des Achilleus bekannt gewesen, so hätten Thetis und Achilleus an vielen Stellen, wo sie ihre Klagen ergiessen, eine Erwähnung desselben unmöglich umgehen können. Freilich wird Neoptolemos T, 326 ff. wirklich genannt, aber Geppert hat selbst richtig erkannt (I, 230), dass die ganze Stelle T, 326 - 337 ungehörig ist und die Sage von Neoptolemos dem Dichter der Ilias fremd gewesen \*)\_ Hiernach konnte ihn nur seine leidenschaftliche Verblendung gegen das letzte Buch der Ilias abhalten, 466 f. für unecht zu erklären. Aber wir ziehen nicht bloss diese beiden Verse, sondern auch 464 f. zur Interpolation, so dass die Rede des Hermes auf eine der Weise des Dichters ganz entsprechende Art mit den Worten νεμεσσητὸν δέ κεν είη abschliesst\*\*). Ein Rath, wie Priamos den Achilleus zu rühren suchen solle, wäre hier so unangebracht, als möglich\*\*\*).

ā

3

2

9

\_ 1

33

<sup>[\*)</sup> Anderer Ansicht ist Welcker a. a. O. 123, wenn er auch zugibt, dass Neoptolemos der Sage in ihrer einfachsten Gestalt fremd gewesen sei. Wenigstens 326 will er festhalten. Aber uns scheint dadurch die lebendige Kraft der Rede sehr abgeschwächt zu werden, und wir glauben, dass, wenn auch dem Dichter Neoptolemos als Sohn des Achilleus bekannt gewesen wäre, er ihn hier am allerwenigsten erwähnt hätte. Auch II, 16 ist keine Rede von einer Sorge um seinen Sohn.]

<sup>[\*\*)</sup> Liesegang (II, 11) will bloss, um dem Dichter einen Fehler mehr aufzubürden, von einer Interpolation nichts wissen.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Welcker meint im geraden Gegensatze hierzu, ohne diesen Schluss sehe man die Rede vor seinen Augen zusammensinken; Hermes könne nicht abtreten, ohne sein Werk vollendet, ohne die Hauptsache angerathen zu haben, die er schliesslich dem Priamos überlasse. Dabei ist übersehen, dass Hermes nur die Aufgabe hat, den Priamos ins Zelt zu bringen und sich zuletzt als Gott erkennen zu geben, um des Priamos Vertrauen zu stärken; was er dort thun soll, hat ihm die Göttin Iris deutlich angegeben (184 ff.), und was er dort zu thun hat, weiss er so gut, und ist so fest dazu entschlossen, dass diese Mahnung durchaus überflüssig am Ende der Rede ist, in welcher Hermes nur seine Entfernung erklären will. Ganz verkehrt ist es, wenn Liesegang (I, 19) behauptet, das τίνη δέ 465 entspreche dem ἀλλ ἦτοι μέν 462, das vielmehr den Gegensatz zu ἦτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα (460) bildet.]

Ueber ποίπνυον 475 bemerkt Geppert (II, 147), es scheine, Ihier überhaupt für den Ausdruck der Dienstfertigkeit zu stehen; 'denn es ist die Frage, ob Automedon und Alkimos, von denen es an jener Stelle heisst: ποίπνυον παρεόντε, Tiberhaupt eine Beschäftigung hatten, da man nicht erfährt, was sie thaten'. Sie waren beim Mahle beschäftigt\*), indem sie den Achilleus bedienten, wie es Automedon unten 625 and Patroklos früher gethan hatte (T, 316). Uebrigens That der Dativ  $\tau \tilde{\phi}$  473 keine rechte Beziehung, weshalb ich unbedenklich den Dual τώ vorziehe, wodurch Alkimos und Automedon den übrigen Gefährten entgegengesetzt werden. 476 erklärten einige der Alten für unecht, weil die Tische regelmässig erst dann fortgenommen würden, wenn man vom Essen aufgestanden war, wogegen von Andern bemerkt wurde, Achilleus bleibe jetzt, in seiner Trauer, immer sitzen. Athenaios I, 20 meint, man müsse ἔτι zu ἔσθων καὶ πίνων ziehen und das Komma vor zai setzen oder die Abweichung vom gewöhnlichen Gebrauche aus der besondern Lage des Achilleus erklären. Andere glaubten, man müsse den Vers als matt auswerfen, als eine ξμμετρος λαλιά, wie Seleukos sagte, wogegen angeführt wurde, wollte man diesen Grund gelten lassen, so müssten viele Verse ausfallen. Der Dichter will nur sagen, Achilleus habe eben das Mahl beendet und noch am Tische gesessen, um sich gleich zu erheben \*\*).

Sein vollstes Missfallen spricht Geppert (I, 264) über das Gleichniss 480—483 aus. Hier macht der Dichter einen so



<sup>[\*)</sup> Wie konnte Liesegang im Ernste (II, 12) fragen, woher ich dies nehme. Wenn der Dichter sagt: 'Die beiden waren allein bei ihm beschäftigt; eben hatte er aufgehört zu speisen', so versteht es sich ganz von selbst, dass die Beschäftigung auf die Bedienung beim Mahle gehen muss, wenn anders je etwas dem Zusammenhang entnommen werden kann und muss. Gegen 476 habe ich in meiner Ausgabe mit Köchly, der 475 aus unzureichendem Grunde (vgl. Liesegang) ἀπέληγον will, Bedenken erhoben.]

<sup>[\*\*)</sup> Irrig behauptet Liesegang (II, 11), nur 465 und 478 werde λαμβάνειν mit dem Accusativ von γόνυ verbunden, sonst immer mit dem Genitiv. Vgl. ζ, 147. Genitiv und Accusativ haben hier gleiches Recht-Am Ende des Verses steht natürlich immer γούνων.

nahe liegenden Vergleich, dass er nur dazu b Factum zu verwirren, nicht es zu veranschaulich gleicht nämlich das Staunen des Achill und fährten mit dem Erstaunen derjenigen, die plö ihnen fremden Mann erblicken, der auf der Fluc lande Schutz sucht, weil er Jemanden erschlagen Homer irgend einen seiner Helden an Tapfer einem andern vergliche, der auch tapfer war, 1 Gegenstand des Streites etwa ein verschiedene würde dies aus dem Grunde sehr matt sein, keinen neuen Gedanken erweckte, sondern nur d sirung von gleichen Zuständen gäbe. Statt desse er seine Helden lieber mit den wilden Thieren, und der empörten See. So weit ist nun aber u nicht gegangen. Er stellt den flehenden Priamo andern Schutzsuchenden gegenüber, und findet gar keinen rechten Vergleichungspunkt, weil schiedenheit in der Sache da ist'. Die plötzliche des greisen Priamos vor den Knieen des Mö Sohnes ist so ganz eigenthümlich, dass sie alle, waren, in ein sprachloses Staunen setzen mi Staunen anschaulicher zu machen, wählt der Gleichniss von einem analogen, häufiger vorkou ganz im Sinne der Homerischen Gleichnisse Gegenstände, sondern Handlungen oder Zus ander vergleichen. Das Staunen des Achille jenigen, welches das die Seele ergreifende wegen Blutschuld fliehenden Schutzflehen Gleichniss, welches uns die Situation des lebendigste veranschaulicht \*).

\*) K. O. Müller wollte (Eumeniden S. 134 f.) Scholiasten: ᾿Απέρχεται πρὸς τὸν ἀγνίσοντα, un καὶ ἀγίτην ἔλεγον, den mit Recht schon von Lol Graecae 52 zurückgewiesenen Schluss ziehen, ε ἀγνειοῦ ἀγνειέω gelesen. Zum reichen Man weil dieser ihm am leichtesten Schutz und H ist καὶ keineswegs überflüssig, wie man sagt: auf den ganzen Satz, wo es καὶ τόν heissen τ μενος. Bisher hat Priamos bloss durch se

An der nun folgenden Rede des Priamos (486 – 506), zu allen Zeiten als ein wahres Muster wirksamer Klage gegolten hat, tadelt Geppert, dass Priamos des Sohnes des Achilleus nicht erwähne, was wir bereits oben zurückgewiesen. 'Statt dessen erinnert ihn Priamus nur an den Peleus, und nicht etwa aus dem Grunde, weil jener später vielleicht vergeblich um den Leichnam des Achill bitten dürfte, dessen Tod bevorstand, sondern weil er vielleicht von seinen Nachbarn jetzt bedrängt würde und auf die Rückkehr seines Sohnes hoffte'. Ein solches Urtheil zeugt vom Mangel jeder Einsicht in das Wesen der vortrefflich gedachten Rede. Priamos sucht zunächst das Mitleid des Achilleus durch die Erinnerung an seinen eigenen Vater zu erwecken. 'Dein Vater ist wohl unglücklich, weil er des Sohnes entbehrt, und vielleicht hat er von seinen Nachbarn zu leiden; ich aber bin der unglücklichste aller Väter, da ich so viele tapfere Söhne in schrecklichem Kriege verlieren musste, und jetzt sogar die Leiche meines Tapfersten, der mein Schützer und Retter war, aus den Händen des Mörders loskaufen muss'. Hieran schliesst sich dann die Aufforderung an den Achilleus, Mitleid mit seinem Schicksale zu empfinden. Der eigentliche Zweck seiner Anwesenheit ist mit Absicht nur nebensächlich erwähnt. In 493-500 will Geppert (I, 265) zwei Unrichtigkeiten nachweisen. Hektor, sagt er, war nicht der einzige Sohn des Priamos, der am Leben geblieben; der Dichter selbst habe oben noch neun genannt, unter ihnen zwei gute Kämpfer, Deiphobos und Helenos. Priamos sagt 493 f.:

Αὐτὰς εγώ πανάποτμος, επεί τέχον τίας ἀρίστους Τροίη εν εὐρείη, τῶν δ' οὕτινά ψημι λελείφθαι\*).

des Achilleus zu erregen gesucht, jetzt tritt noch die flehende Bitte hinzu. [Köchly findet die Vergleichung mit Recht charakteristisch, Liesegang (II, 13) nennt 484 exilis atque ineptus. "Allot sind natürlich alle übrigen Anwesenden (vgl. 473 f.). Sie sahen vor Staunen einander an, da Niemand vor Staunen über die ergreifende Erscheinung etwas zu sagen oder zu thun wagte. Ganz anderer Art ist  $\sigma$ , 320.]

<sup>[\*)</sup> Den letzten Vers erklärt Köchly höchst gewaltsam, seinen vierversigen Strophen zu Gefallen, für unecht.]

Er klagt also nur, dass seine tapfersten Söhne gefallen sin und mag diese Klage auch in Bezug auf den Deiphobos w Helenos ungerecht sein, so erklärt dies der leidenschaftlic Schmerz sehr wohl. Vgl. oben zu 253 ff. Olog 499 heis 'einzig' \*), und erhält seine nähere Bestimmung durch d folgenden Satz: Είρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς. Richtig deut die Scholien: Olog πρὸς τὸ σώζειν. Der Dichter konn unmöglich sagen, was Geppert ihn sagen lässt, in Hektor ha Priamos seinen letzten Sohn verloren. Die zweite Unrichtig keit soll in 500 liegen: Τον σὸ πρώην κτείνας ἀμυνόμενο περὶ πάτρης Έχτορα, da Hektor nicht vor zwei, sondern vo zwölf Tagen getödtet worden. Aber abgesehen davon, da nach unserer Herstellung des letzten Buches neun Tage wei fallen, hat πρώην eine allgemeinere Bedeutung. Vgl. E, 83 Die Bemerkungen Gepperts über περιναιέται 488 (II, 6 95)\*\*) und πανάποτμος 493 (II, 51) sind ohne alles Gewick

Die Erklärung des Schlussverses der Rede:

ἀνδοὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖο᾽ ὀρέγεσθαι, hat Schwierigkeit gemacht. Man erklärt gewöhnlich 'd Mörders Hände an den Mund drücken'. Aber χεῖρας ὀργεσθαι heisst nur 'die Hände ausstrecken, die Hände reicher unmöglich kann es die Bedeutung haben 'die Hände drücken Die Scholien bemerken: Θέλει δὲ λέγειν, ὅτι ῷ στόματι τι νίὸν ἐφίλουν, τούτω νῦν τὸν ἐκείνου φονέα. Wie diese E klärung aber zu der folgenden richtigen Bemerkung stimm 'Ορέγεσθαι δὲ ἀντὶ τοῦ ἐκτείνειν πρὸς τὸ στόμα τὰς χεῖρα sehe ich nicht. Bothe verbindet auf die unnatürlichste ur gewaltthätigste Weise στόμα ὀρέγεσθαι ποτὶ χεῖρε ἀνδοι παιδοφόνοιο, was heissen soll ore admoveri manibus! D Worte können nur heissen 'zu dem Munde des Mörde:

<sup>[\*)</sup> Wenn auch diese Bedeutung sich sonst bei Homer nicht find so hat man doch kein Recht, sie dem Homer mit Liesegang (II, 13) azusprechen. Sonst könnte man auch sagen, der folgende Satz sei fahinzugefügt statt eines näher bestimmenden Infinitivs.]

<sup>[\*\*)</sup> Höchst seltsam lässt Ellendt 'Drei Homerische Abhandlung 32 den Dichter das Wort aus  $\beta$ , 66.  $\delta$ , 177 sich bilden. Seine glei wunderliche Bemerkung über  $T\varrho\sigmai\eta\vartheta\varepsilon$  hat selbst Liesegang (II, 13) z rückgewiesen.]

die Hände (oder die Hand) ausstrecken, und sie finden in 508 ihre Erklärung. Priamos streckt am Ende seiner Rede die Hand gegen das Gesicht des Achilleus aus, was Gebärde der Flehenden ist. Vgl. Ø, 115. Achilleus aber fasst die Hand des Alten und stösst sie leise zurück, da er diesen traurigen Anblick nicht ertragen kann.

Der Homerische Dichter lässt die Rede des Priamos erst auf den Achilleus wirken, ehe dieser zu Worte kommen kann. Die Erinnerung an den alten Vater Peleus und der Anblick des vom bittersten Unglück zerschlagenen greisen Priamos haben ihn so gerührt, dass er in Thränen zerfliesst. Beide bejammern ihr unglückliches Schicksal. Achilleus hebt den Priamos auf. In dieser Stelle hat schon Aristarchos, dem die neuern Kritiker gefolgt sind, 514 für eingeschoben erklärt. Dionysios Thrax hatte ihn verworfen, weil der ἵμερος bloss die Seele berühre und Homer γυῖα nur für Arme und Füsse gebrauche. Auch, meinte man, sei der Vers überflüssig. Aber beruht auch der *uegos* eigentlich im Herzen, so äussert er sich doch als Schwäche im ganzen Körper, besonders in den Knieen (Galen. de Hippocr. IV, 7), und γυὶα wird für die Glieder überhaupt gebraucht. Die πραπίδες stehen hier, wie die φρένες Δ, 89: Περὶ φρένας ἵμερος αίρεῖ. Auch ist der Vers nicht überflüssig, sondern bezeichnet sehr gut, wie beide sich vom Schmerze erholt haben, so dass sie wieder zu sich kommen. Dass ein Späterer einen Vers der Art eingeschoben habe, ist an sich wenig wahrscheinlich\*).

Achilleus erkennt in seiner tief und wahr gefühlten Antwort (518—551) das Unglück des Priamos an, den er bittet sich zu setzen und sich seinem Schmerze nicht zu sehr hinzugeben; denn das Unglück verschont keinen Menschen. In seinem alten Vater Peleus, an den Priamos ihn erinnert hat, und dem bittslehenden Vater Hektors zeigt sich ihm so recht deutlich die Unzulänglichkeit alles menschlichen Glückes.

<sup>[\*)</sup> Weshalb ich den Vers in meiner Ausgabe aufgebe, habe ich zu demselben bemerkt; nur der bisher dafür angegebene Grund ist nicht tichhaltig, da tiefer Schmerz auch im Körper empfunden wird, wie Galenos mit Recht bemerkt.]

Aber alles Klagen hilft nichts; darum soll auch Priamos das Jammern lassen. Wie Priamos den Achilleus zu rühren gesucht hat, so will Achilleus den Priamos beruhigen. Auch an diese wundervoll bewegte, schön gedachte und ausgeführten Rede hat sich Gepperts kleinliche, überall in Missverständnissen befangene Mäkelei gewagt, die schon gleich bei deresten Worten beginnt:

31 δείλ', ή δη πολλά κάκ άνσχεο σον κατά θυμόν\*). Er bemerkt (I, 238): 'Ein Jeder, der diese Worte liest, den natürlich an den Tod des Hektor und das sonstige Unglück in der Familie des Priamos. Auf eine höchst überraschen Weise commentirt der Dichter dagegen dieselben durch die Widerholung von 203-205 dadurch, dass er ihn fragt, wie es möglich gewesen wäre, dass er sich habe entschliessen können dem Mörder seines Sohnes unter die Augen zu treten. Das grösste Unglück des Priamos besteht nicht im Tode des Hektor, sondern darin, dass er den Mörder desselben um Rückgabe der Leiche anslehen muss. Dies hat Priamos selbst am Schlusse seiner Rede hervorgehoben, woher Achilleus gerade an diesen Gedanken anknüpft, dass Priamos gelitten, was kein anderer der Sterblichen. Wenn nun Geppert fortfährt: 'Statt ihm dann auf sein Gesuch zu antworten, setzt er ihm in einer langen Rede auseinander, dass die Menschen nicht alle glücklich wären und dass es nun Zeus einmal so haben wollte', so übersieht er, dass Priamos sein Gesuc noch gar nicht bestimmt an ihn gerichtet, sondern zunächs nur Mitleid bei ihm zu erregen gesucht hat. Der tief bewegte Achilleus, der selbst in Thränen zerflossen ist, such zunächst den Priamos zu beruhigen; erst am Schlusse der Rede kommt er auf den grossen Verlust desselben zurücker den er durch Klagen nicht ungeschehen machen könne\*\* 🗲

<sup>\*) &</sup>quot;Ανσχεο wird als Lesart des Aristarchos bezeichnet, ohne da bemerkt würde, was Andere hier gelesen. Vergleichen wir aber H, 11 • wo Aristarchos ἄνσχεο, Andere ἴσχεο oder δὲ σχέο lasen, so ist es wo lunzweifelhaft, dass die von Aristarchos verdrängte Lesart ἴσχεο war — und dieses möchten wir hier als das Ursprüngliche vorziehen. Ἰνσχεο folgt unten 549 als Imperativ.

<sup>[\*\*)</sup> Liesegang meint natürlich (II, 14), πρηξις sei später als die

ber 527—533 äussert Geppert (I, 80): 'Wie mir däucht, weicht auch diese Art von Schilderung sehr von der schaulichkeit der Homerischen Darstellungsweise ab; denn r kann sich einen Begriff davon machen, wie Jemand tes und Böses, wie Aepfel und Birnen, in Gefässen aufwahrt und nachher davon austheilt'? Das Aufbewahren 1 Süssem und Bitterm!, Freude und Kummer, Glück und glück beruht auf alter naiver Symbolik, die auch im Mythos 1 Fasse der Pandore zu Tage tritt, und unsere Stelle 1 bört zu den wenigen (A, 397 ff. 6, 19 ff.), wo die alte 1 nbolische Darstellung vom Dichter benutzt worden ist\*). brigens ist wohl zu bemerken, dass bei jedem Menschen 1 an ein einmaliges Austheilen, nämlich bei der Geburt, denken ist. 528 las Plato ganz abweichend:

Kηρῶν ἔμπλειοι, ὁ μὲν ἐσθλῶν αὐτὰρ ὁ δειλῶν.

1 hat diese Lesart besonders deshalb verworfen, weil

55 hier nicht im Homerischen Sinne stehe, wogegen wir

erken, dass κῆρες bei Homer 'Geschick, Verhängniss'

ichnet. Vgl. Geppert I, 374 f. Wir haben hier wohl

sehr alte Verschiedenheit der Lesart im Homerischen

e anzunehmen; denn auch der gewöhnlich hier gelesene

Δώρων, οἶα δίδωσι, κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων\*\*), >eim zweiten Gliede eine andere Wendung eintritt (eigentsollte es heissen κακῶν καὶ ἑάων), kann unmöglich einer ⇔rn Aenderung ihren Ursprung verdanken.

Schwierig sind 544 f. arw und xa9úneo9er. Die Alten

In Lieder der Ilias, da diese es nur hier (524) kennt. Seine Betung, sonst würde es mehr als einmal in der Ilias sich finden, ebt in der Luft; denn wo finden sich die Stellen, an denen der ter es hätte brauchen sollen?

<sup>(\*)</sup> Bei Liesegang lesen wir (II, 14) trotzdem: Ego quidem hanc oriam ad Iliadis actatem non convenire puto. Natürlich, weil es einem Vorurtheil gegen den Dichter stimmt.

<sup>\*\*)</sup> Die Ueberlieferung ist für die Schreibung  $\dot{\epsilon}\dot{a}\omega\nu$ , von welcher abzuhen wir bei dem vielfachen Schwanken zwischen dem Lenis und r keineswegs durch den Zusammenhaug des Wortes mit  $\dot{\epsilon}\dot{\nu}\dot{\varsigma}$  beigt sind.

nahmen ärw für åra und wollten es mit kégyet veren, da doch krios kégyet (B, 616. 845) zusammen gehört. ne möchte ävä schreiben. Voss übersetzt ohne weiteres: r Lesbos, dort Phrygien, Ebenso leicht Wird Spitzner tig, indem er nadineedse erklärt ab inferiore parte. Schöann und Höck (Kreta I, 110) beziehen xaθύπερθε auf die ordöstliche Lage. "Avw bezeichnet hier die Grenze diesseit υπουσωπειε μαγε. πνω υενεποιμες μιε της στεμες μεσειες aθίπεθθε jenseits; der Hellespontos liegt zwischen beide

Am Schlusse der Rede tritt der Unmuth des Achilletas leise hervor, der ihn selbst überrascht. Der Anblick des und bildet die dritte Grenzlinie. alten Priamos klagt ihn an, er kann ihn nicht länger ertragen; zugleich schmerzt es ihn, wie sehr er auch den Alten bemitleidet, dass er die Leiche des Hektor, des Mörders seines Patroklos, dem er gelobt hat, sie den Hunden zur Beute zu geben, freigeben soll. Dieser sich leise regende Unmuth tritt vortrefflich in dem Schlussverse hervor: Οξόξ μιν ἀνστήσεις. πρίν και κακόν άλλο πάθησθα.

Dies übersah Payne Knight, wenn er 550 f., weil sie matt und gar nicht tröstend seien, auswarf. Dass die Rede mi 549 nicht zu Ende könne, fühlt man leicht. Die Bemerkunge Gepperts gegen einzelne Wörter der Rede, zarazendan 5 σερρείο βεβεί επροίμο (1, 88), βούβρωστις 532 (II, 73.)
(II, 214), πρηξις 524 (II, 88), 7EVET! 535 (II, 87) und παναώριος 540 (II, 51), können

Achilleus hat den Priamos aufgefordert, nicht in getrost auf sich beruhen lasseu\*). fort zu klagen, ohne der Lösung zu gedenken. Auf

<sup>(\*)</sup> Köchly, dem Friedlander in den Neuen Jahrbüchern beistimmt, verwirft 54% als clend gestoppelt, da tole time to versummt, verwirtt pas uis eienu gestoppent, da toot kijnet in Hektors Geschick bezeichne. Vielmehr verlangt der Zusai dass das Unglück des Landes im Gegensatz zu seinem früh uass uas enginea ues Lanues im Orgensaiz zu seinem rien stande hervorgehoben werde. Die Parallele zwischen P. Peleus muss erst abgeschlossen sein, ehe Achilleus zu sein tibergeltt. Dieser Uebergang kam unmöglich durch atta Liesegang stimmt gegen Köchly, ohne einen Grund anzuge Strophengespenst zu Liebe tilgt Köchly in dieser Rede und 532 und macht aus 549 f. einen, etwas anders in s Liesegang behält die willkürlich verworfenen Verse bei.]

Lösung dringt nun jetzt Priamos, und erklärt, nicht eher sich setzen zu wollen, bis Hektor gelöst sei (551-558). In dieser Rede des Priamos, an welcher Geppert (II, 140) an dem causativen Gebrauche von IZE 553 Anstoss nimmt, haben die Alten 556 f. für unecht erklärt, weil der Wunsch für das Wohl des Achilleus dem Priamos nicht anstehe und die Antwort des Achilleus auf diese Verse gar keine Rücksicht nehme. Aber Priamos hat in diesem Augenblicke nur einen Wunsch, die Lösung seines Hektor, und so kann er an Achilleus, den er besänftigen will, dem er schon zu Dank verpflichtet ist, weil er ihn mitleidsvoll aufgenommen, die freundlichen Worte für sein Wohlergehen eben so wohl richten, wie ähnliche der Priester Chryses an die Atreiden (A, 18 ff.). Achilleus kann, bei der gewaltigen Aufregung, welcher ihn jetzt, wo er die Leiche lösen soll, ergreift, an einen Dank für den freundlichen Wunsch nicht denken. Dass die Alexandriner die beiden Verse 'wegen ihrer grossen Leere' gestrichen, behau ptet Geppert (I, 265), dem 557 'voilends absurd' scheint; bes nders nimmt er an ἔασας Anstoss. Vgl. oben zu 17. Pay το Knight wollte bloss die Worte σὰ δὲ δέξαι ἄποινα πολ λά, τά τοι φέρομεν auswerfen, wodurch wir einen schönen Sie enfüssler erhalten würden. Wenn wir aber 556 f. beibeh alten, so stimmen wir dagegen unbedingt in die Verwer Fung der Worte, die gewöhnlich nach 557 gelesen werden und die man längst nicht mehr im Texte dulden sollte:

Αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος Ἡελίοιο.

Dass die alten Grammatiker sie nicht kannten, ergibt sich und idersprechlich aus den seltsamen Zweifeln derselben über ξασως. Denn wenn Didymos und Hermappias ξασας in der Becteutung erfreuen lasen, wenn Sidonios ἐλέησας schrieb, wenn Tryphon annahm, die Rede des Priamos sei nicht vollendet, weil Achilleus dieselbe unterbreche, so können diese alle unmöglich den Vers gekannt haben, der auch in guten Handschriften fehlt. Auf ihn scheinen sich die Worte des Scholiasten zu beziehen: Οἶτος ὁ στίχος οἶχ εἶρέθη ἐν τῷ παλαιῷ; denn 557 kann allein nicht gefehlt haben. Bei Bekker stehen die Worte ohne Beziehung. [Vgl. jetzt La Roche]

Achilleus wird in diesem Augenblicke, wo er die Leiche

des Hektor freigeben soll, von tiefstem Unmuthe ergriffen; das Rachegefühl flammt noch einmal auf, um auf immer zu verlöschen. Die dringende Bitte des Alten verletzt ihn; er will nicht an das gemahnt sein, was er nicht mehr umgeher kann, aber ungern thut. Deshalb bittet er ihn, nicht durch weiteres Drängen ihn zu reizen, weil sonst leicht das sich iseinem Herzen wieder regende Rachegefühl in Wuth aubrechen könnte (559-570). Hier haben wir die tiefste Natuwahrheit, welche uns den Homerischen Dichter in sein wahren Grösse erscheinen lässt; nur dem begabten Meis konnte ein solcher Zug gelingen! Wie ärmlich nimmt sich dagegen Gepperts unbesonnener Tadel (I, 238) aus: 'Die An ... wort des Achilleus darauf ist sehr barock. - Diese grenzezlose Wildheit und Barbarei, mit der Achill den wehrlosez Greis, der als Schutzbefohlener des Zeus unter seinem Dache vor ihm steht, davor warnt, dass er ihm Thätlichkeiten zufügen könnte, ist auch ein neuer Zug, der den Charakter des Helden nicht wenig entstellt'. Der Achilleus von Buch O und X, der so wild wüthet (vgl. besonders X, 345 f), ist wahrlich kein weichherziger Held, sondern ein wildmuthiger, von starker Leidenschaft bewegter, bei dem das Rachegefühl noch zum letztenmale aufflammen muss, ehe er es mit Gewalt auslöschen kann. Uebrigens hat Geppert hier einen ehrenwerthen Vorgänger an Aristoteles, der den Charakter des Achilleus araqualor nannte, wogegen sich die Scholien er-

 $\mathcal{A}^{\pi}$ 

٠ - و

Achilleus geht aus dem Gemache, nimmt die Lösung

<sup>[\*) 562 - 568</sup> habe ich in dem Aufsatze: 'Die Wächter im letzten Buche der Ilias' (unten 377 ff.) als eingeschoben nachzuweisen gesucht. Köchly gibt statt και δέ σε (563) bis ές στρατόν (566) dem Dichter folgende Fassung:

Και δε θεών τις σ' ήγε θοάς έπι νήας 'Αχαιών, οὐ βρυτός.

Liesegang (II, 15) nimmt auch an 565-567 Anstoss, meint aber, der Dichter selbst habe sie ungeschickt nach \(P\), 187 f. gebildet. Eine solche Interpolation, wie sie Köchly annimmt, scheint ihm doch mit Recht unglaublich.]

and gibt die Leiche frei (572-595)\*). Sehen wir von einzelnen Bemerkungen, über θεράποντες 573 (I, 384), καλήτωρ **577** (II, 94. 223), αίρεῖν 579 (II, 161) und den Genitiv bei ἐπέθημεν 589 (II, 174), ganz ab \*\*), so wendet sich der Tadel Gepperts hier gegen die Anrufung des Patroklos nach der Lösung (592-595). 'Diese Worte', sagt er (I, 239), 'enthalten eine Menge von Unziemlichkeiten und Absurditäten. Zunächst: Warum sagt Achill, dass er den Leichnam des Hektor darum auslöste, weil er angemessenes Lösegeld bekäme? Durfte er daran jemals zweifeln, wenn die Trojaner ihren grössten Helden zurückkaufen wollten? War es nicht die grösste Feilheit und Erbärmlichkeit, am Grabe seines Freundes zu versprechen, den Leichnam des Mörders nie auszuliefern, wenn er sich im Stillen den Vorbehalt machte, dass doch ein ansehnliches Lösegeld im Stande sein würde, ihn seinem Gelübde untreu zu machen? u. s. w.' Schon Aristarchos verwarf 594 f., ότι οὐα ὀρθώς Ένεκα δώρων λέγει ἀπολελυκέναι **πον νεκρόν υπό γάρ του Διός ήναγκάσθη, έπει ούκ αν την** Επέρ Πατρόκλου τιμωρίαν δώρων ήλλάξατο. Spitzners Gegen-Demerkungen treffen nicht \*\*\*). Die Schwierigkeit verschwindet, wenn man nur enei richtig fasst, das zeitliche Bedeutung hat. Zürne mir nicht Patroklos', fleht Achilleus, 'erführst du, dass **Tch** die Leiche des Hektor, nachdem ich Lösung für sie empfangen, freigegeben habe; von dieser Lösung sollst du ⇒ber auch deinen Theil erhalten'. Die Erwähnung, dass er

<sup>\*) 584</sup> wollte Herodianos γόον, weil χόλον hier nicht an der Stelle Sei. Andere hatten κότον. [Ueber Rhianos, der wohl schon χόλον las, Sgl. Mayhoff a. a. O. 56 f.] Priamos, hätte leicht, wenn er die Leiche Ges Sohnes sah, in Zorn ausbrechen und ein hartes Wort äussern können, wodurch er das Rachegefühl des Achilleus hätte entflammen können. 589 f. versteht Voss irrig, Achilleus habe die Leiche auf das Lager (nämlich auf den Wagen) gelegt, und zugleich mit ihm (σίν) die Gefährten die Leiche gehoben. Auch Geppert (I, 265) ist im Irrthum.

<sup>[\*\*)</sup> Köchly hat wohl mit Recht 580 f. als in Widerspruch mit 588 stehend getilgt. Gegen seine den Zusammenhang störende Streichung von 583 erklärt sich Liesegang (II, 16) mit vollstem Rechte.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Köchly gibt dem Dichter statt 594 f. einen Vers:

Πατρί φίλφ, ἐπεὶ ἡ μοι Ὀλύμπιος αὐτὸς ἀνώγει.]

Düntzer, Abhandlungen.

dem Befehle des Zeus habe gehorchen müssen, dürfte hie nicht besonders passend sein. Patroklos wird, wenn er de Lösung des Hektor erfährt, auch zugleich vernehmen, dass Zeus diese befohlen habe. Achilleus will in seinem Auru-fe nur dem Patroklos das Versprechen geben, dass, da er die Leic freigeben müsse, wenigstens ein Theil der Lösung ihm weiht sein soll. Auch hieran nimmt Geppert gewaltigen stoss. Wie könne Achilleus dem Patroklos versprechen, etverselben von der Lösung abgeben zu wollen. 'Mitnehmen liess sich davon nichts nach der Unterwelt, damit Patroklos dort sein Theil erhielte? Meinte Achill also damit, dass er einen Theil dieser Dinge auf dem Grabhügel des Freundes verbrennen wollte? Davon erfährt man wenigstens nichts. Dass hier an Opferspenden für den Todten zu denken sei, verstand sich von selbst. Indessen ist nicht anzunehmen, dess Achilleus gerade die zur Lösung gegebenen Dinge de Freunde opfern werde, sondern er wird ihm für die Lösung einen passenden Ersatz geben. Welche Art von Todtenspenden gemeint sei, lässt sich nicht ganz genau bestimmen Vgl. Nitzsch zur Odyssee III, 161 f. 193, der hier an eine rvoά denkt\*).

. .

: H. \_

<u>ر</u> نه در د

i tili

-- (j. - -

- C'15-61

der deli

.\_ ..

1.1.

ini.

.:\_.

Achilleus verkündet nun dem Priamos, die Leiche seines Hektor sei frei, und er fordert ihn auf, des Mahles zu gedenkend da man ja der Speise nicht entbehren könne. Wenn er nach Ilause zurückgekommen, möge er den Hektor nach Gebühr beklagen (596—620). In dieser Rede haben schon die Alten seit Aristophanes 614—617 für unecht erklärt, und es ist nicht zu leugnen, dass diese Verse für den Zusammenhang störend scheinen. Ei γὰφ ἀπελιθώθη, heisst es in den Scholien, πῶς σιτία προση νέγκατο; Καὶ ἡ παραμυθία γείνια φάγε, ἐπεὶ καὶ ἡ Νιόβη ἔψαγε καὶ ἀπελιθώθη. Man könnte dagegen bemerken, dass 614—617 das spätere Schicksal der Niobe beschreiben, als sie sich dem Schmerze zu sehr hingab. Sie wanderte darauf nach Lydien aus, wo sie so schrecklich war ihr Verlust) von den Göttern, die sie bemit-

<sup>(\*)</sup> Ich möchte jetzt 595 nicht mehr vertheidigen. Vgl. meine Bemerkung zu diesem Verse.;

leideten, in einen Stein verwandelt wurde. Nach dieser Deutung würden die Verse hier nicht ganz ohne Bedeutung hinzussefügt sein. Weiter heisst es in den Scholien: Ἐστι δὲ **cce &** Ήσιόδεια τῷ χαρακτῆρι· καὶ μᾶλλόν γε τό· ἀμφ' '4γεεσεον έδρωσαντο καὶ τρίς κατά τὸ συνεχές τὸ έν. Auch Bothe stiess sich an das Letztere; und doch hat man denselben Fall X, 503 f. unbemerkt durchgehen lassen. Πῶς δὲ καὶ λέ 🕩 ος γενομένη θεῶν ἐχ κήδεα πέσσει; Aber Niobe wird als im Steine noch lebend gedacht, woher sie selbst Thränen vergiesst. Vgl. Soph. Antig. 823 ff. El. 150 ff. Auch Αχελώεον, die Quelle des Acheloos (ähnlich Νυσήιον Ζ, 133), ist ohane Anstoss, und man hat nicht nöthig mit Bothe Άχε-Microv zu schreiben, wie schon einige der Alten wollten, da bei Homer der Fluss, den Panyasis Αχέλης nannte, Αχελώσς heissen konnte. Irrig ist es, wenn Bothe 617 θεών αήδεα ver binden will. Vgl. E, 64. Lassen wir diese Verse (614-61 7) fallen\*), so fliesst die ganze Rede ohne irgend einen An stoss sehr leicht ab. Geppert aber hat noch manches auszusetzen. 'Schon die ganze Art, wie diese Episode (?) mit der Geschichtserzählung verbunden ist', lesen wir bei ih (I, 121 f.), 'zeigt uns, dass wir es mit einem Dichter zu haben, der zu seinem Epos ein fremdes Recept ge-" uchte (?) und dem es nur darauf ankam, Episoden einzuten, gleichviel ob sie passten oder nicht.' Diesem ganzen wurfe fehlt auch jeder Scheingrund, wenn 614-617 ausen. 'Das ganze Volk umher, erzählt der Dichter, hatte s in Stein verwandelt, so dass die Götter selbst sich der Eödteten annehmen und sie begraben mussten. Alle diese o, die ohne Weiteres ihr Leben verloren, assen nicht, dern versteinten, ohne an eine leibliche Nahrung zu ken!' Freilich versteht Geppert meisterlich die Kunst, Les misszuverstehen. Die Sage erscheint hier grossartiger in späterer Zeit. Niobe hatte durch ihren Uebermuth

<sup>[\*)</sup> Köchly muss seinen Strophen zu Liebe noch 608 f. und 620 ern, obgleich wir an beiden Stellen nach dem Ausfalle der Verse is vermissen. Besonders bedart ἔπειτα (619) einer nähern Ausung.]

die Rache der Götter auf sich gezogen, die ihre Söhne und Töchter getödtet und ihr ganzes Volk in Steine verwandelhaben, so dass sie, die stolze Königin, allein in ihrem Landübrig blieb. Aber auch sie gedachte der Speise, als sie ihre Unglück beweint hatte. Höchst ergötzlich ist es demnachwenn Geppert weiter bemerkt: 'Achill fordert den Priamusuf zu essen und zu trinken, weil er sich dadurch allein voldem Versteinen retten könnte, dem Niobe entging, weil sie ass, wogegen alle Andere um sie dieser Verwandlung unterworfen wurden, weil sie fasteten'. Die Bedenken Gepperts I, 129. II, 204) über xallendogs als Beiwort 'der würdevollen Gattin des Zeus', obgleich auch Themis (O, 87) dasselbe Beiwort hat, sowie über zar Jáljat und laot 611 (II, 55. 166) bedürfen keiner Widerlegung.

Als Priamos und Achilleus das Mahl beendigt haben, da staunen sie sich einander an (621—632). Bisher waren beide von Schmerz und mannigfachen Leidenschaften so bewegt gewesen, dass kein ruhiger Anblick möglich war: jetzt aber, wo sie beruhigt sind, staunen sie einander an, indem sie gegenseitig ihre göttergleiche Gestalt bewundern. Geppert bemerkt (1,240): 'Was sie nach dem Abendessen thun, ist sehr sonderbar; sie sehen eine ganze Zeit einander an'. Vielmehr staunen sie einander an, ganz ähnlich wie Hannibal und Scipio bei Livius XXX, 30: Paullisper alter alterius conspectu admiratione mutua prope attoniti conticuere. Nur 632:

cłonęόων ὁψιν τ' ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων, glauben wir, obgleich der Vers bisher noch nicht angezweifelt worden ist, als ganz ungehörig auswerfen zu müssen. Achilleus bewundert (nach dem Essen) den Priamos, 'indem er sein gutes Aussehen sah und sein Wort vernahm'. Welch es Wort denn? Etwa die frühere Rede? Diese ist aber längst vorüber, und Achilleus war damals zu sehr vom Schmerze bewältigt, als dass er sich derselben noch jetzt genau erinnern sollte, um sie bewundern zu können. Oder die 635 beginnende Rede? Diese aber hält Priamos erst, als die Bewunderung zu Ende ist (633). Somit ist μῦθον ἀκούων, das auf eine gegenwärtige Rede gehen muss, hier ohne alle Beziehung. Dazu kommt der unhomerische Ausdruck ὁψις

aγα • i zur Bezeichnung eines guten und würdevollen Aussehens oder Antlitzes. Der schon an sich sehr nachschleppende Vers ist offenbar von Einem eingeschoben, dem das ein fache θαύμαζεν nicht genügend schien\*).

Priamos verlangt darauf nach Ruhe. Achilleus befiehlt den Genossen und Dienerinnen für den Priamos und seinen Herold Idaios zwei Lager zu bereiten (634—648). Aristarchos las hier 636 statt ταρπώμεθα παύσωμεθα, weil Priamos in seiner Trauer auch im Schlafe keine Freude finden könne. Aber nach Aristarchos dürfte Priamos nicht einmal zur Nacht im Zelte bleiben, sondern rasch mit der Leiche nach Hause zurückkehren. Der Schlaf ist für jeden Menschen etwas Erfreuendes, besonders aber für den alten gebeugten Priamos, der nach diesem schweren Tage und den vorhergehenden Leidenszeiten seit Hektors Tode\*\*) mit Recht nach Ruhe verlangt, die er auch finden wird, da er von der Sorge um die Leiche des Sohnes befreit ist \*\*\*).

Aber der Bitte des Priamos liegt nicht bloss der Wunsch nach Ruhe zu Grunde, sondern zugleich die Angst, er möge von Einem im Zelte des Achilleus gesehen und dadurch die Auslösung rückgängig gemacht werden. Auf diese Angst des Alten deutet Achilleus in seiner Anrede au Priamos (655—658) hin, um ihm diese gerade durch neckenden Scherz zu benehmen. Hiernach erklärt sich ênuneprouéwr (vgl. II, 794. 2, 194) sehr wohl, ebenso der Anfang der Rede, 650—655. Die Alten haben mannigfache Erklärungen versucht, ohne das Richtige zu treffen. Nach Einigen will Achilleus den Priamos entfernen, um die Briseis zu sich zu lassen; nach Andern möchte er dadurch, dass er den Alten zur Ruhe

<sup>[\*)</sup> Liesegang meint freilich (II, 19), der Parallelismus mit 630 ver
iange auch 632, was wir nicht zugeben können.]

<sup>\*\*)</sup> Freilich nach Auswerfung der Interpolation 24 ff. keine zwölf Tage. Dass Priamos so lange nicht geschlafen, wäre freilich eine starke Uebertreibung, wie Geppert [I, 265) bemerkt.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ueber 643 ff. vgl. unten den Aufsatz über die Bedeutung der Wiederholungen in der Homerischen Kritik.]

gehen lässt, noch mehr Dank von Priamos sich verdiene oder er will die Verkündigung des Waffenstillstandes be stätigen, als ob alles durch ihn allein geschehe; Andere meinten, er suche den Priamos fortzubringen, weil er Ageamemnons wilden Sinn kenne. Bothe vermuthet gar, er witzele auf die βουλευταί, die ihm immer auf dem Halse lägen und Alles dem Agamemnon hinterbrächten, weshalb er ganz irrig μοι παρήμενοι verbindet und in βουληφόροι βουλάς βουλείωσι (vgl. K, 414 f.) etwas Ironisches suchen will. Geppert macht nur auf λύσις 655 (II, 88), auf den Formelvers 656 (II, 232), auf mossific und areseita (II, 78. 122) aufmerksam. Das Adverbium ποσσημιαρ ist ihm seltsamer Weise deshalb auffällig, weil Homer weder πόσος, noch πόστος [doch ein paarmal ὁπόσος], noch ein anderes Wort von diesem Stamme als πόσε, 'wohin', habe! Ist πόσος etwa [nach Geppert und Liesegang] eine nachhomerische Bildung?

Achilleus bietet sogar dem Priamos einen Waffenstillstand bis zur Beendigung der Bestattung des Hektor an, und gewährt ihm die dafür verlangte Zeit von eilf Tagen (659-672). Geppert (II, 206) nimmt hier 609 nicht allein daran Anstoss, dass die Anrede keinen ganzen Vers füllt, was nur im Affecte oder bei sehr familiärem Tone geschehe, sondern auch schon an γέρον Πρίαμε, da sonst nie γέρον mit einem blossen Eigennamen in der Anrede stehe. Aber Achilleus will gerade im vertrautesten Tone zum Priamos sprechen, woher er sich des einfachen γέρον Πρίαμε bedient\*). Zum Zeichen seiner vollsten Versöhnung und freundschaftlicher Zutraulichkeit, die ihm alle Furcht benehmen soll, fasst er ihn am Knöchel der Hand. Und so schlafen denn, hiermit schliesst das Gedicht, Achilleus und der Vater des Mörders seines Patroklos friedlich unter demselben Dache (672-676); denn die Rache des Achilleus ist jetzt ganz erloschen, wie uns dies der Dichter auf die wundervollste

<sup>\*) 670</sup> bemerke man die starke Hervorhebung von τόσσον durch das zwischen dieses und χρόνον eingeschobene πόλεμον; die gewöhnliche Wortfolge einiger Handschriften ist viel schwächer.

Veise dargestellt hat\*). Wenn Geppert (II, 240) den chilleus des letzten Buches 'ein wunderbares Gemisch von nverständiger Barbarei und Gutmüthigkeit, von trübseliger lelancholie und völligem Gleichmuth, von Scherz und Ernst' ennt, und behauptet, der Dichter habe nur an dem von omeros in so grossen, gewaltigen Zügen gezeichneten harakter herumgepinselt und das Ganze verpfuscht, so war ieser Vorwurf nur bei völligem Mangel an Einsicht in die einheit der ganzen Zeichnung und bei dem leidigsten Misserständnisse möglich. Geppert hat in das vierundzwanzigste uch eine Masse von Albernheiten und Widersprüchen hinnerklärt, welche auch der schwächste Dichter sich unföglich zu Schulden kommen lassen könnte\*\*). Eine solche

<sup>[\*)</sup> Dass I, 663 f. aus unserer Stelle genommen seien, was Liesegang I, 20) mir natürlich abstreiten will, ergibt sich daraus, dass dort  $\mu\nu\chi\phi$  einen Gegensatz zu dem ganz unbestimmten  $\tilde{\epsilon}\nu\vartheta\alpha$  (662) bildet, wie hier 1  $\tilde{\epsilon}\nu$   $\pi\varrho\sigma\delta\dot{\sigma}\mu\phi$   $\delta\dot{\sigma}\mu\sigma\nu$  (673). Offenbar muss unsere Stelle mit dem chtigen Gegensatze die 'ursprüngliche sein. [Sonderbar ist es, wie rumme (Göttinger Anzeiger 1869, 830) gegen den Abschluss der Ilias it 676 bemerkt: 'Wer wollte diese wilden kämpfe in einen süssen zhlaf ausgehen lassen?' Als ob nicht die austobende und endlich sich zruhigende Rache des Achilleus der eigentliche Inhalt, wenigstens des tzten Theiles des Gedichtes wäre, und nicht die Kämpfe mit Hektors ode vorläufig ihr Ende erreicht hätten, schon in Buch  $\Psi$  Wettampfe an die Stelle des blutigen Krieges getreten wären!

<sup>••)</sup> Geppert denkt sich unter seinen den Homeros fortsetzenden und isfüllenden Rhapsoden schülerhafte Nachahmer, denen er jede mögche Albernheit und Unkenntniss zuschreiben zu dürfen glaubt. Vgl. 451. II, 236. Aber mögen auch nicht alle Dichter der Homerischen zhule an poetischem Talente sich gleich gestanden haben, so dürfen ir gewiss sie so kindisch unwissend und ungereimt nicht denken, ie es Geppert uns zumuthet. Die einzelnen Widersprüche und Ungebrigkeiten lassen sich theils durch den verschiedenen Ursprung der össern Partien, theils durch kleinere Eindichtungen und Interpolationen enügend erklären, ohne dass wir nöthig hätten, mit Geppert eine ganze lasse schwacher Rhapsoden anzunehmen, die sich an Albernheit und ngeschicklichkeit überboten haben sollen. Wie Geppert eine wahre ust daran zu haben scheint, dem Dichter an den herrlichsten Stellen ne Albernheit anzuheften, die er rein ersonnen hat, glauben wir an elen Beispielen sattsam erwiesen zu haben. [Liesegang gesteht zu,

Annahme, welche einen faselnden Dichter voraussetzt, zerstört sich in sich selbst. Es ist immer ein leidiges Geschäftüberall Verkehrtes und Verfehltes aufspüren zu wollen aber an einem so edeln, reinen und in seiner Naturwahmeit unübertrefflichen Dichtwerke, wie das letzte Buch delias ist, diese Art der Kritik auszuüben ist dazu gefährlichen gesunden Sinn und ein reines Urtheil.

dass Einzelnes in diesem Gedichte sehr schön und vortrefflich sei (I, Wie sich damit die Einfältigkeit und Kopflosigkeit reimen soll, die er einer übergrossen Zahl von Stellen anzunehmen sich nicht scheut, ja er lieber sich denkt als Entstellung durch Einschiebungen, das ist schwezu sagen. Der von ihm vorausgesetzte späte Dichter ist ein nur is seiner Einbildung bestehendes Chamaleon, der traurigste Homunculus von der Welt.]

## E WAECHTER IM LETZTEN BUCHE DER ILIAS\*).

Hermes hat den Wagen des Priamos bestiegen und sibt die Pferde und Maulthiere rasch zum Thore des haiischen Lagers. Hier heisst es (443 ff):

Αλλ' δτε δη πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο, οἱ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο τοῖσι δ' ἐφ' ὕπνον ἔχευε\*) διάκτορος Αργειφόντης πᾶσιν ἄφαρ δ' ὤιξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας, ἐς δ' ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ' ἐπ' ἀπήνης.

mächst fällt es auf, dass neben den Thürmen der Schiffe noch vor denselben liegende Graben erscheint, ohne dass schwierigen Uebersetzens über denselben gedacht wird. In Dichter kann einen solchen Zug übergehen, aber er den uns dann auch nicht ohne Noth daran erinnern, dass dem Thore noch der Graben liegt, eher die Mauer näher eichnen. So scheint es mir denn kaum zweifelhaft, dass prünglich τεῖχος an der Stelle von τάφρον gestanden. sie nun zur Mauer gekommen, versenkt Hermes die sichter in Schlaf und öffnet das von innen verschlossene or; beides vermochte er nur durch göttliche Kraft. Die

<sup>[\*)</sup> Philologus XIX (1863), 310-314.]

<sup>\*\*)</sup> Die Lesart ὄφουσε ist irrig aus Ψ, 232: Ἐπὶ δὲ γλυπὺς ὕπνος Ουσεν (vgl. Ψ, 343), hierher gekommen; ἐποφούειν heisst nie 'zuaden', sondern bezeichnet immer die rasche Bewegung auf etwas hin.

beiden Handlungen werden in einer so innigen Weise mit einander verbunden, dass kein Zweifel an ihrer Zusammengehörigkeit sein kann, dass wir die Wächter uns an den Thoren zu denken haben, und das Einschläfern der Wächter in Bezug auf das Eröffnen des Thores geschieht. Man geht gewöhnlich ohne irgend eine Bemerkung über die Stelle weg. Heyne meint, die Wächter seien vor dem Thore. Aben Soe was sollen sie da, während das Thor von innen verschlosser ist? Und wäre dieses der Fall, dann müsste Hermes sie Zasie auch früher einschläfern, ehe er an die Mauer kommt, da es sonst schon aus der Ferne von ihnen erkannt werden könnte Die Wächter können hier nur insofern genannt werden, al sie ein Hinderniss des freien Durchganges durch das Tho waren; und deshalb wird ihrer erst unmittelbar vor der Er zeröffnung des Thors durch göttliche Wunderkraft gedachtiht Der Vers: Οί δὲ νέον περὶ δύρπα φυλακτήρες πονέοντος. führt ein Hinderniss ein, das erst beseitigt werden muss te. ehe die Eröffnung des Thores ihren Zweck erreichen konn- te: die Wächter waren nämlich alle wach, da es erst die Zeit des Abendessens war. So wird die Stelle auch 679 ff. gefa sst. wo Hermes besorgt ist, ὅπως Πρίαμον βασιλίζα νηῶν ἐκπ 📥 έμψειε, λωθών ίεροὺς πυλαωρούς; denn die πυλαωροί s ind unzweifelhaft dieselben, die in unserer Stelle gelanti-per heissen, und nächtliche Thorhüter wird man sich doch nicht vor dem geschlossenen Thore denken wollen, wenn auch die Lapithen Polypoites und Leonteus M, 127 ff. am Tage dem Thore stehen, das man geöffnet hielt, damit die Flischtigen sich retten möchten. Aber jene Stelle kann für echten Dichter nichts beweisen, da nach meiner längst susgeführten Ansicht die Ilias mit 676 schloss, 677-804 einem Nachdichter augehören.

Auch 565 ff .:

Οὐ γάρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μαλ' ἡβῶν, ἐς στρατόν· οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ' ὀχῆας ὑεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων,

kommen hier nicht in Betracht, da ich 563-567 für eingeschoben halte. Der diese Verse schrieb, dachte sich übrigens die Sache ohne allen Zweifel ebenso, wie wir sie oben dar-

gestellt haben: er verstand unter θυράων ημετεράων nicht wie man annimmt, das Thor des Achilleus, dessen ἐπιβλής nur drei Männer öffnen konnten, sondern die von innen verschlossenen Thore der Achaier; die Schwierigkeit, die er hervorhebt, liegt nicht in der Schwere des das Thor schliessenden Balkens, wozu vereinte Kraft von Männern hinreichte, sondern in dem Oeffnen von innen für den draussen Stehenden. Die hier genannten Wächter sind in innigster Verbindung mit dem Thore gedacht, wie oben. Der ganze Satz οὐδὲ γαρ - ἡμετεράων soll ja den Grund angeben, weshalb Niemand sich den Gedanken einkommen lassen werde, in das Lager der Achaier (nicht in das Zelt des Achilleus) sich zu Was aber die eben behauptete Unechtheit von 563 — 567 betrifft, so möchte sich diese aus Folgendem ergeben. Priamos hat mit tiefer Bewegung auf sofortige Befreiung der Leiche des Sohnes gedrungen; dieses leidenschaftliche Drängen reizt aber den Achilleus, der freilich weiss, dass er dem Befehle des Zeus gemäss die Leiche des Hektor zurückgeben muss; doch sein Rachegefühl ist noch nicht erloschen, es flammt noch einmal lebhaft auf, als der greise Vater auf das dringt, was er thun muss, aber ungern thut, und er selbst fürchtet, es möchte ihn fortreissen, dass er alle Besonnenheit verliere. 'Reize jetzt mich nicht, Alter', sagt Achilleus; 'denn ich will ja selbst den Hektor lösen. la Zeus mir dies befohlen. Darum (da ich ja den Willen les Zeus erfüllen muss) rege nicht durch dein Drängen den 3chmerz noch mehr auf, den ich empfinde, weil ich den Hektor freigeben muss (vgl. 591 ff.), damit mich dieser nicht iberwältige, und mich leidenschaftlich hinreisse'. Der 563-567 sich eindrängende Gedanke, dass die Götter sich des Priamos annehmen, wie dessen Ankunft in seinem Zelte beweise, ist durchaus fremdartig, Nicht dass die Götter sich des Priamos annehmen, schmerzt ihn, sondern dass sie seiner Rache ein Ziel setzen, wie es Thetis 134 ff. andeutet. Die leidenschaftliche Rede kann sich in eine solche nüchterne Betrachtung, dass Priamos nicht ohne göttliche Hülfe in sein Zelt gekommen, nicht ergehen; dass die Götter sich der Sache angenommen, weiss er bestimmt durch seine Mutter, und keines weitern Beweises. In den Versen selbst zu keines weitern Beweises. In uen versen oorwon tot kräftig und klar genug, wie wir es susdruck nicht kräftig und klar genug, finden. Das usdruck nicht kräftig und klar genug, wie wit Dasses gehein echten Homerischen Dichter finden. Dasses der Troer, dasses g beim echten Homerischen Dienier much. das sinnte Bezeichnung eines der Troer, das ninte Bezeichnung eines der Gronie (Homer kenntschen Gronie Generalen eines der Gronie Generalen eine Generalen nmte βροτός zur Bezeichnung eines der Homer kennt tunbestimmte Gulaxous oder Gulaxous Name steht nur als Name steht nnbestimmte qu'haxous oder qu'haxous nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als Name stehr rm qu'haxos oder qu'haxos nicht, nur als nicht wenige ssig sein als die lästige Breite des Ausdrucks in 563 france, atatt des Particinin ssig sein als die lastige Dreite des Ausurdes Participiun auch die Verbindung mit örrt statt des Participiun auch die Verbindung mit örrt statt des Participiun auch die Verbindung mit see scheinen mir noch ausgebeiten. and verminating and 568 scheinen mir noch z allt. Aver auch voz unu voo senemen un Room os erpolation zu gehören. Achilleus braucht dem Priam os erpolation zu genoren. Achnicus pranche gebracht (V ).

r nicht zu sagen, wer ihm die Botschaft gebracht (V ). r nicht zu sagen, wer ihm die Doublenang der Mutter ung 33), und die weitschweifige Bezeichnung der Angle die Vorbinden 33), oo), und die wenischwenige dezeichnung der duch die Verbinden mg mit 70, 568 scheint nicht glücklich gewählt. My beginnt ganz treffend die Drohung, wie A, 28 in Mn vi 701 of Rede des Achilleus gewinnt bedeutend an Xealoun. χραιυμή. Die neue ues Achmeus gewinnt beueutend an Kraft, wenn auf 561 unmittelbar 569 folgt. nicht, sagt Achilleus, dem ich will ja den Hektor lösen, da Zeus es befiehlt. Sonst könnte ich leicht mich an dir ver-

Nach allem findet sich im letzten Buche der Ilias keine greifen, und des Zeus Befehl missachten. Spur von Wüchtern der Achaier ausserhalb des Thores, wozu anch gar keine Noth ist, besonders da die Troer so in Angs wen kar veine roth int, besouncers the die Achaier zu unte gesetzt sind, dass sie nichts gegen die Achaier zu unte nehmen wagen werden. Aber auch in der sonstigen li mit Ausnahme der Doloneia, ist von keinen nächtlic Wiichtern vor der Mauer die Rede. Und Wozu sollten auch dienen, da ja das Lager durch den tiefen Graber die Mauer gegen einen nüchtlichen Angriff genugsal schitzt war. Heyne meinte freilich, die Mauer, un wohl der Graben, sei nicht um das ganze Lager ges gewiss sei der äusserste Flügel, wo Achilleus lag, ol solche Mauer gewesen. Er bedachte nicht, dass h schon das vierundzwanzigste Buch deutlich genug da, wäre dies der Fall gewesen, Hermes, der de zum Zelte des Achilleus bringen will, dann ni gehabt hätte, das Thor der Mauer durch göttl Zu öffnen. Nur in der Doloneia treffen wir auf Wächter Φυλάχων ίερὸν τέλος 56, φύλαχες 58. 97. 127. 180), die vor em Thore in der Nähe des Grabens unter Thrasymedes, clem Sohne des Nestor, und Meriones immer nach der Troischen Ebene hinschauen, ob sie Troer kommen hören. Der Dichter der Doloneia hat solche Wächter bloss zum Zwecke seiner Dichtung vorausgesetzt. Freilich finden wir Wächter zwischen Mauer und Graben auch schon im neunten Buche. aber ich habe in meinem 'Aristarch' 112 bemerkt, dass die ganze auf sie bezügliche Stelle von einem der Anordner der Ilias eingeschoben ist. Auch dort werden die gewöhnlichen Wächter angenommen; denn von einer Wahl derselben ist keine Rede, sondern nur dass alle bestellten Wächter (φυλαπτῆρες ἕκαστοι) draussen wachen sollen, und diese treten denn auch sofort unter ihren Anführern zusammen. Auch wird ihnen keine aussergewöhnliche Stelle angewiesen, sondern aus der ganzen Art, wie Nestor spricht, ergibt sich, dass das, was er verlangt, jeden Abend geschieht, dass weder der Ort, wo die Wächter sich lagern, noch ihre Zahl hier eine aussergewöhnliche ist. Nestor führt gar nicht an, dass die Noth der Achaier, die Furcht vor einem drohenden Ueberfall, eine neue Massregel nothwendig mache, sondern er mahnt nur an das, was die einbrechende Nacht fordere. Aber müssen wir nicht annehmen, dass dieses schon geschehen sei, oder auch ohne seine Bemerkung, wie immer, geschehen werde? Wollte man glauben, wie ich früher gethan, Nestor schlage etwas Aussergewöhnliches vor, so müsste dies genauer bezeichnet sein, und besonders der Zweck dieser Maassregel angegeben werden. Was Nestor hier allein vorschlagen kann, ist sich jetzt am Abend, wie immer, der Ruhe hinzugeben und am Morgen den Kampf muthig zu erneuern. Schon dieser Grund allein reicht hin die schlechte Flickarbeit, die sich auch im Ausdruck deutlich genug verräth, zu verwerfen.

Nur eines Grundes möchten wir noch gedenken, den man für die Echtheit jener Verse anführen könnte. Der Sohn Nestors, der einer der Anführer der Wächter ist, wird in der Doloneia zuerst (57 f. 196. 229) gar nicht mit Namen

annt; erst aus 255 ersehen wir, dass Thrasymedes ge annt; erst aus 255 ersehen wir, dass inresymetes sich allein in in nt ist. Nun könnte man meinen, ausdrücklich Thrasymedes gent ist. Nun konnte man memen, ures erame som andre geraus, dass schon früher ausdrücklich für den Dichter de raus, dass schon rruner ausurucknen masymenes kennt sei, wie es I, 81 geschehe. Aber für den Dichter de in diese ei mut sel, wie es 1, 51 geschene. Aber im den ja diese ei selbständiges Lied war, das für sich verstandung sein mussen Selbständiges Lied war, das für sich verstandung den Thr
Die Doloneia erwähnt von den Söhnen des Nestor nur den Thr
Die Doloneia erwähnt von den Söhnen des nicht. obgleich gera Die Doloneia erwähnt von den Sonnen ues ressor nur den gerasymedes, des Antilochos gedenkt sie gar nicht, obgleich gerasymedes, des Antilochos gedenkt sie gar men, obgreich gener mit Medieser, nicht sein Bruder Thrasymedes, sonst immer mit Medieser, nicht sein Bruder and Maria and Und Intrasymedes wird soust nur never anymornus general tenter (II, 317 ff. P, 378. 704 f. T, 238), mit Ausnahme der späten Stelle =, 10, wo Nestor den Schild seines Sohnes medes nimmt. Der Dichter der Doloneia lässt den Antilochos ganz zur Seite, als ob Thrasymedes der einzige Sohn Nestors Wire; es ist dies gerade eine Eigenheit unter den vielen, die wir bei diesem und andern spätern Homerischen Vielen, die wir der Moch müchten wir hervorheben, dass I.
Dichtern finden. vientern nucen. Noch mochten wir nervorneben, uss 4.
81 ff. gewissermassen in Widerspruch mit K, 57 ff. (gl. K, 196) steht; denn während hier Thrasymedes und Meriones als Hauptführer der Wächter bezeichnet werden, ist dort jeder von ihnen nur Anführer eines der sieben Haufen, die Sehen wir von der selbständigen Doloneia und den v übrigen fünf Anführer ihnen ganz gleich. uns als spiter nachgewiesenen Stellen ab, so bleibt uns die eine Erwähnung der Achaiischen Wächter 2, 44 der echten Ilias übrigi diese heissen Gryavtibee; diy gularot oder gularot kennt die Ilias nicht.

## UEBER DEN SCHLUSS DER ILIAS\*).

Seit Jensius\*\*) haben die meisten neuern Kritiker sich instimmig für die Unechtheit des letzten Buches der Ilias klärt. Ihm folgte zunächst der scharfsinnige Richard Dawes\*\*\*), dessen Ansichten von Ernesti, Heyne u. A. nur chwach bekämpft wurden. Wolf; erklärte die sechs letzten Bücher der Ilias für das Werk eines Dichters, der unnittelbar nach Homeros gelebt, und in der Annahme eines spätern Ursprungs derselben stimmten ihm A. Schöll; und Lachmann; entschieden bei. Auch Nitzsch betrachtet las letzte Buch als Werk einer spätern Zeit, gleichzeitig nit der Odyssee und dem Schilde des Achilleus. Nach Lachmann. Mit noch grösserer Geringschätzung behandelt. E. Geppert\*\*) die beiden letzten Bücher; da er nämlich s eigentlichen Schluss der Ilias Hektors Tod setzt, so

<sup>[•)</sup> Der Aufsatz erschien zuerst in englischer Uebersetzung in 'The ssical Museum' XI, 36-47 (1846).]

<sup>\*\*)</sup> Observata in stilo Homerico (1742) 290.

<sup>14)</sup> Miscellanea critica (1781) 152 ff.

<sup>†)</sup> Prolegomena ad Homerum (1795) 135 ff. 273 f.

<sup>†)</sup> Beiträge zur Litteratur der Griechen I, 101,

<sup>)</sup> Betrachtungen über die Ilias II (1841) 35 ff.

<sup>)</sup> De diversa Homericorum carminum origine (1835) 23.

<sup>·</sup> Ueber den Ursprung der Homerischen Gedichte I, 237 ff.

ancht er in diesen Büchern als dem Werke eines späte Dichters eine Menge schwacher Stellen und Fehler nachzung und Fehl veisen, indem er sich gegen die besondere Absicht es 7M weisen, macm er sich gegen und hosendang und A 128Dichters und die hohe Schönheit der Erfindung und A 128-أشتان Her führung völlig verstockt. Mit der ihm eigenen tiefen Einirst ' sicht in das Wesen alter Kunst und Dichtung hat zuerst n -rlo Welcker die Nothwendigkeit des letzten Buches klar erkannt ∖<sub>iji</sub> ,ie=und ausgesprochen. Die Scene der Ilias (XXIV, 506), be--65- H merkt er\*), wo Achilleus, von dem alten König, der seine - Track of the Kniee umfasst hält, mit einem einzigen Wort ga- er deutsam nach der Vorschrift des Hermes \_\_ an seinen alten ्यं हिस्स Vater Peleus erinnert, in Thränen um diesen ausbricht, in dessen der Greis, zu seinen Füssen sich windend, um seine a ger Sohn wehklagt — diese Scene ist der Gipfel der gesammt בינותב." Heldenpoesie; denn in ihr vollendet sich der Zom den Zom denn in ihr vollendet sich der Zom den Zom denn in ihr vollendet sich der Zom den Zom . D*ela* Achilles, der Ohne sie weniger gross, weniger edel, nur Ranghatiok mein mit der Die Ingene der D 1 1/4 Bruchstück sein würde. Die Flammen, welche nicht Stürme der Schlachten vorweht welche der Schlachten vorweht Stürme der Schlachten verweht, welche das Blut der Troisn nicht unterdrückt, die Thrünen an der Leiche des Patrokleicht nur zu dämpfen vermocht hatten, sie erlöschen jetzt plöt lich ganz in der Erinnerung an den alten Vater, welch fremd allen unsern Vorfüllen, Personen und Kämpfen, weiter Entfernung einsam daheim lebt. Da offenbart sie wie der höchsten und herrlichsten Leidenschaft der Auge blick erscheinen muss, wo sie sich bricht au den allgemein (lesetzen, die das Individuum unter das Geschlecht stell und ihm eine Kraft entgegensetzen, auf die allein es nicht gewaffnet ist, weil sie nicht feindselig ihm gegenübertrage gewanner ist, wen sie ment iemuseng inm gegenwert seine schwebt sondern in ruhiger Nothwendigkeit über ihm schwebt

<sup>\*)</sup> Die Aeschylische Trilogie Prometheus (1824) 429.

i\*) Die Aeschylische Trilogie Prometheus (1824) 429.

i\*) Aus der spätern Aeusserung (der epische Cyclus' II, 114), Lie Geschichte vom Urtheil des Paris sei hei Homer vorauszusetzen, seiler Geschichte vom Urtheil des Paris sei hei Homer vorauszusetzen, seinen geschoben oder vielmehr der Welcker Welcker Welcker Welcker und dass Welcker wenn sie in der Stelle 2, 27 ff. 'untergeschoben oder vielmehr dass Welcker wenn sie in der Stelle 2, 27 ff. 'untergeschoben oder vielmehr butch. Buches aufgegeben hibt. Gesaug später als Homer war', folgt nicht, Buches aufgegeben hibt. Gesaug später als Homer war', folgt nicht, wie ungfastig er ihrt. Meinung von der Nothwendigkeit des letzten weiss ich, wie ungfastig er Ausseinen eigenen Aeusserungen weiss Abhandlung 'Hektors Löszug Aus seinen Ehren geschriebene Abhandlung 'Hektors Löszug urtheilte.)

i. Lange\*) hat Welckers Meinung gebührend anerkannt. uch wir halten das letzte Buch der Ilias mit Ausschluss iniger Interpolationen für echt; doch hierauf wollen wir iesmal nicht eingehen, sondern nur den Beweis versuchen, ass der Schluss von 677 an spätere Nachdichtung ist.

Erst da, wo das Rachegefühl in der Brust des Achilleus anz erloschen ist, kann das Gedicht von seiner Rache nden. Dieser Augenblick tritt da ein, als der Achaiische leld, dessen theuersten Freund Hektor getödtet hatte, herzch die Hand des Priamos ergreift und ihn in seinem Gram a trösten sucht; aber seinen eigentlichen dichterischen Abchluss erhält dies erst, als Priamos und Achilleus ruhig nter demselben Dache schlafen, und an der Seite des Peleien, der jetzt erst der von seiner Mutter ihm gegebenen **Sahn**ung ( $\Omega$ , 130 f.) gedenkt, schläft Briseis, die Veranussung seines Zornes und mittelbar seiner Rache \*\*). Alles Veitere fällt ausserhalb des Kreises des Gedichtes von der lache. Freilich muss Hektor beklagt und bestattet werden, ber die Darstellung davon liegt diesem Gedichte fern, das einen Schluss in einem so bedeutungsvollen Augenblicke ndet. Auch ist ja eine genügende Andeutung der Bestattung 60 ff. gegeben.

Aber der thatsächliche Beweis, dass Alles, was von 677 n folgt, eine spätere schwache Nachdichtung ist, wird sich us einer genauen Betrachtung des Einzelnen ergeben. Beinnen wir mit der Stelle, wo Hermes den Priamos zum fer des Xanthos geleitet (677—694). Zeus hatte diesem ur aufgetragen, den Priamos ungesehen von allen Achaiern im Zelte des Achilleus hinzubringen (336 ff.), und so war ein der Gott gleich nach Erfüllung dieses Auftrags zum lympos zurückgekehrt (462 ff.), ohne irgend eine Andeutung, r werde ihn am Morgen nach Troia zurückführen. Dies sigt unverkennbar, dass der Dichter an eine Rückbeglei-

<sup>\*)</sup> Versuch, die poetische Einheit der Ilias zu beschreiben (1826).

<sup>\*\*)</sup> Meine Unterscheidung zweier grossen Gedichte von dem Zorn d der Rache habe ich in der Schrift Homer und der epische Cyclus 39) 67 ff. dargelegt.

Düntzer, Abhandlungen.

g nicht dachte, und zwar deshalb, weil er das Gedich r schloss, woher ihn die Frage, wie Priamos ungesehe ririe In er weuigstens unversehrt nach Troia zurückkomme, nich ar haze Entfel immerte. Dagegen lüsst der spätere Fortsetzer den Goimmerte. Dagegen mest uer spanere wieder vom Olympor dem Aufgange der Morgenröthe ich غند الميزا le auf or dem Augunge der Jassell und Absteigen, von den en lerabsteigen, als wäre das Auf- und Absteigen, inhi be leransteigen, and wate was Authoritish beschrieben wird, eine großse das letztere 340 ff. ausführlich beschrieben wird, Kleinigkeit. Einen schlagendern Beweis, dass das Folgende μĹ 1.6 nicht demselben Dichter angehöre, kann man nicht verieien 1 Jangen. Und die ganze Beschreibung der Rückfahrt ist Hein deken Hometischen Geptanch fipeteilt tasch and dankel har er Von den Schwierigkeiten des Hinweges findet sich keine EST ' Spur. Auf diesem kamen sie zuerst zu der Mauer und den in Test 1 Graben, wo die Wächter eben zu Abend speisen, so das g iken U Hermes diese einschläfern und das Thor von innen öffner. Te Ter muss\*). Darauf gelangten sie zum Zelte des Achilleus, des ist In gleichfalls von innen verschlossen ist. An unserer Stelle is The Trees bloss hemerkt, dass Hermes den Priamos habe zurückführe . 111° wollen, Angier legory made (680 f.). Auffällt hier de : E e T Beivort 1860's, das wohl nach 1860'v qu'au rélog (K, 565)  $V_{\bullet N}$ gewagt wurde. Nur hier finden wir das einfache Helaus Scanfig. Der Leperdand 085 ist gemanne 1161ahn. schroft. Sonderbar steht 683 xaxov für die Noth, das Un glick, das ihm auf der Rückreise begegnen könnte. wird 685 der Uebergang gemacht. Schon Geppert (1, 13 hat darauf hingewiesen, dass Hermes auf die unverletzlich Pflicht des Gastrechts und das Ansehen des Achilleus g keine Rücksicht nehme; brauchte er doch dem guten Alte keinen unnöthigen Schrecken einzujugen, um ihu zum An stehen zu bestimmen. Die rasche Darstellung 690 fällt aus noch mehr, dass Priamos nicht einmal die Leiche seirs Solnes zu sehen verlaugt. Auch dass Hermes ohne Wort der Theilmahme sich entfernt, macht einen üble I

Eindruck.

(\*) Diese Stelle erkläre ich jetzt freilich wie die ganze Erwähnung Vgl. S. 377 ff. Stammt sie der Wächter in diesem Buche für später. Vgl. S. 377 ff. Stammt sie der Wächter in diesem Nachdichter?!

Die Rückkehr zum Palaste des Priamos wird 695—722 beschrieben. Uebergehen wir als weniger bedeutend die sonderbare Anknüpfung des Aufganges der Morgenröthe an die Entfernung des Hermes (die gerade umgekehrte Folge findet sich  $\Theta$ , 1 f.  $\Lambda$ , 1 ff. T, 1 ff.  $\varepsilon$ , 1 ff.), so stossen wir 696 f. auf eine besondere, obgleich bisher noch nicht hervorgehobene Schwierigkeit\*). Hier heisst es:

οί δ' εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῆ τε στοναχῆ τε ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέχυν φέρον,

was den Worten nach nichts anderes heissen kann, als dass der Herold und Priamos auf dem Rosswagen standen; die Maulthiere müssten demnach ohne Führer dahinter gelaufen oder an den Rosswagen hinten angebunden gewesen sein. Das ist aber sowohl an sich unwahrscheinlich, als es der frühern Darstellung (178 ff. 323 ff.) widerspricht. Demnach muss der Dichter sich hier eine übergrosse Kühnheit gestattet haben, so dass er statt ημιόνους τε hinzuzufügen, einen neuen Satz begann. Sonderbar ist es, dass Kassandra, die sonst nur N, 365 f. nebensächlich als Braut des Othryoneus erwähnt wird, nirgendwo handelnd hervortritt\*\*), hier die Burg Pergamos besteigt, um in die Gegend zu schauen, während sonst die Belagerten vom Thurme am Skaiischen **Thore** herabschauen ( $\Gamma$ , 384. X, 462 f.). Nur Apollo blickt won der Burg Pergamos herab\*\*\*), wo er einen Tempel hat (4, 508. H, 21) [aber diese Stellen sind später eingeschoben. Frei ist auch εἰσενόησεν gesetzt, da man erwartet Κασσάνδοη,

<sup>[\*)</sup> Jetzt macht auch Liesegang (II, 20) darauf aufmerksam. 'At quinam sunt isti οί? Sine dubio Priamus atque praeco. At num ambo regunt equos? num muli carent rectore? nonne verbum 『ππους omnino redundat? imo vero explicari non potest, quum Mercurius, qui una cum Priamo cursum conscenderat, sublimis abiisset?' Wie das Räthsel zu lösen, entging ihm. Köchly nimmt sonderbar genug keinen Anstoss.]

<sup>[\*\*)</sup> Erst bei den Dichtern des epischen Cyclus tritt Kassandra, und zwar als Wahrsagerin, auf.]

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Recht hebt Geppert (I, 398) hervor, dass die Königsburg gerade auf Pergamos war (vgl. Z, 512), was der Dichter dieser Verse nicht beachtet zu haben scheint. [Dass Kassandra ohne alle Begleitung herausstürzt, gegen den sonstigen Gebrauch, bemerkt Liesegang (II, 20).]

ι εἰσενόησεν. Die Bezeichnung des κήρυξ als Stadtschreier (577 steht καλήτως) ist auffallend und dass nich gesagt wird, wo er stand, da es doch von Priamos ausdrück lich heisst, er habe auf dem Rosswagen gestanden.] Etwadunkel ist jedenfalls die Beziehung von rov 702 auf véxi 697 [;denn zu ἔγνω ist nicht νέκυν, sondern τούς zu de ken]. Ein seltsamer Ausdruck ist 702 ἐφ' ἡμιόνων κείμεν ἐν λεχέεσσιν į,da ja unter λέχεα der Maulthierwagen 🕿 verstehen ist (vgl. 589\*)]. Zu νεκρον άγοντι verlangen wi noch Ίδαίω oder κήρυκι oder den Plural ἄγουσιν. Wi wollen kein Gewicht auf die seltene Verbindung von tilleσθαι mit dem Accusativ legen \*\*). [Der Ausdruck εἴζατε μοι ούρευσι διελθέμεν ist seltsam, da statt ούρευσι der Genitiv verlangt wird; er selbst steht ja auf dem Rosswagen.] Die 720 genannten Klagesänger finden sich bei der Bestattung des Patroklos (4, 12 ff.) nicht. Nun kann man freilich meinen, der Dichter schildere hier die bei den Troeru herrschende barbarische Sitte, aber der Epiker stellt überall heimische Sitte dar und sucht die Treue der Darstellung nicht in solchen unbedeutenden Eigenheiten. Die richtige Lesart ist hier θρήνους εξάρχους, worauf sich die Glosse des Suidas: θρήνους, θρηνωδούς, bezieht (vgl. Poll. VI, 202), nur muss man sie richtig abtheilen. Der Vers lautete:

Θρήνους, έξαρχουσ' οίτε στονόεσσαν ἀοιδήν\*\*\*). Das Relativum steht nach [wie γ, 73 und an den dort und in den Registern zur Ilias und Odyssee unter 'Relativ' von mir angeführten Stellen], und εξάρχειν ist mit dem Accusa--

<sup>[\*)</sup> Dass ἐφ' ἡμιόνων hier allein vom Maulthierwagen steht, wie ἐφ' ἶππων vom Rosswagen, wollen wir nicht mit Liesegang besonder – hervorheben.]

<sup>[\*\*)</sup> Richtig erklärt Geppert II, 142. Vgl. unsere Note zur Stelle—
[\*\*\*) Es ist diese Lesart, wie ich jetzt sehe, auch handschriftlic
am besten bestätigt. La Roche verwarf sie, weil er in gewohnter Leich
fertigkeit meinte, das Relativ müsse noth wendig am Anfange des Satzes stehen! Er kennt also diese von Homeros ab allen Dichtern geläufige Freiheit gar nicht! Suidas selbst las, wie gegen La Rocker Ribbeck bemerkt, θρήνων, aber seine Glosse bezieht sich auf derichtige Lesart der Stelle.]

tiv verbunden, wie B, 273 und hymn. Hom. 27, 18. Vielleic Int würde statt θρῆνος, im Sinne von klagend, besser θρηνος φές geschrieben\*). Die überlieferten Lesarten θρήνων und θρήνωνς ἐξάρχους haben die Erklärer in grosse Noth gesetzt. Auch der Vers, wie wir ihn hergestellt haben, dürfte kaum einem alten Homerischen Sänger zugeschrieben werden, doch könnte er auch leicht eine ganz späte Interpolation sein.

Die Klagelieder der Andromache, Hekabe und Helene (723—776) machen nach den ergreifenden Klagen der Hekabe und Andromache X,430—436. 477—514 einen viel schwächern Eindruck. Dazu muss es auffallen, dass bloss Frauen den Hektor beklagen, und weder Priamos trotz der Andeutung 619, noch dessen Söhne, noch das Volk in den Klagechor einstimmen. Heyne fand hier so vieles Schwache und Ungewöhnliche, dass er eine spätere Interpolation annahm; er hätte aber deshalb nicht diese Klagen auswerfen sollen, da sowohl in dem vorgehenden Stücke von 677 an wie in dem, was von 777 an folgt, sich noch stärkere Spuren der Unechtheit aufzeigen lassen\*\*).

Die Rede der Andromache ist ein schwacher Nachhall der Klagen in Buch X\*\*\*); aber sie stellt das Unglück ihres Ast Anax hier in ganz anderer Weise dar als dort. Wenn sie dort jammert, dass der Tod ihres Gatten sie zur Wittwe, Knaben zum Waisen gemacht hat, so schildert sie hier das Elend, welches sie von den siegreichen Achaiern erleiwird. 734 wird der Tod des Astyanax ganz so dargestellt, wie wir ihn in der 'lhiov régoig des Arktinos und der 'lhioz ungá des Lesches finden, woraus der Dichter unseres Schlusses geschöpft haben möchte†). Auf füllt 725 år' ar coros öleo [,mag man nun år' zu öleo ziehen oder es

<sup>\*)</sup> Vgl. Göttling über den Accent 196.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Geppert I, 284 f. 288 f.

Haupt ihres Gatten fasst; denn dass 724 nicht später eingeschoben sei, ersibt sich auch daraus, dass die Rede wegen des vorangegangenen Extogos, nicht, wie die folgenden, mit Extog beginnt.]

<sup>17)</sup> Vgl. Welcker der epische Cyclus II, 196, 248.]

mit αἰῶνος verbinden, während der Genitiv in αἰῶνος ἀμε  $9_{\tilde{H}S}$  X, 58 ganz natürlich ist]. Andromache fürchtet, Astron nax werde in früher Jugend vor der Zerstörung der St sterben (727 f.); damit stimmt die 734 ff. ausgeführte Fur aber nicht dass er ihr in die Sklaverei folgen werde (732 Indessen liesse sich dieses wohl entschuldigen, wenn a etwas Anstössiges immer bleibt. Freilich könnte man 73. 740 für einen spätern Zusatz erklären wollen, aber Gegensatz des traurigen Looses, welches der Frauen Kinder nach dem Tode Hektors warte, scheint beabsichtigt und der Dichter konnte sich unmöglich die Gelegenheit entgehn lassen, die Tapferkeit des von den Achaiern gefürchteten Hektor hervorzuheben, die jetzt dem Sohne Verderben bringen werde. Noch weniger geht es an mit Köchly 731—739 als spätern Zusatz zu streichen; denn τῷ καί μα λαοί μεν όδύρονται κατά ἄστυ schliesst an 730 f. nicht an, wenn man auch mit Köchly uir in ver ändern wollte, wo man den Accusativ entbehren würde (es wäre jedenfalls νῦν λαοί μιν zu schreiben) und νῦν sehr ungeschickt wäre. Köchly wird hier aber durch seine leidige Strophensucht verleitet.] Proxer steht 730 ähnlich wie koroo X, 507 [;dass die Form bloss hier vorkommt, ist freilich kein Grund der Verdächtigung. Die Form exec haben wir ausser unserer Stelle nur in der spätern Götterschlacht (0, 441) und in dem vielleicht zu einer Interpolation gehörenden Verse 2, 179.] Ob der Dichter eine Anspielung auf den Namen Έκτωρ damit beabsichtigt, lassen wir dahin gestellt; jedenfalls hat man irrig eine solche E, 473. Z, 403 gesehen. Auch sie würde nur einem spätern Dichter zugeschrieben werden können; denn ganz anderer Art ist die Beziehung des Namens Astyanax Z, 402. X, 506 und die Veranlassung der Namen Alzvávr, I, 562 ff. und  $O\delta v\sigma\sigma\varepsilon\dot{v}_{S}$  ( $\tau$ , 406 ff.) [, die sich dazn beide in spätern Stücken finden]. Für πρὸ ἄνακτος 734 würde der Homerische Dichter var avant gesetzt haben. Anders steht  $\pi \rho \delta$   $\Theta$ , 57.] Dass Andromache ihren Jammer mit dem der Eltern Hektors in Vergleich setzt, fällt suf noch mehr, dass sie ihr grösseres Unglück durch etwas begründet, was bei den Eltern in gleicher Weise stattfindet,

da auch zu diesen der sterbende Hektor kein Wort des Abschieds gesprochen hat]. Jedenfalls würde die Rede einen bessern Abschluss in 740 finden.

Schwach und matt ist die Klage der Hekabe. Wie wenig kommt der tiefe Schmerz der betagten Mutter über den Verlust ihres edelsten und geliebtesten Sohnes zu empfundenem Ausdruck! Der Gedankengang ist dunkel und verworren. Hekabe bemerkt, dass Achilleus die Leiche dreimal um das Grab des Patroklos geschleppt hat, was vom Dichter  $\Omega$ , 14 ff. erwähnt wird. Dem Priamos selbst war dies unbekannt geblieben; noch viel unwahrscheinlicher ist es, dass die Mutter davon Kunde erhalten haben sollte. Thut dies doch Achilleus am frühesten Morgen, an welchem Hekabe nicht auf die Mauer gestiegen sein wird; alle Troer haben wir uns verschüchtert in der Stadt zu denken, ohne einen Gedanken, sich auf dem Schlachtfeld umzuschauen, and von dem Thurme herab würden sie auch nicht haben sehen können, dass Achilleus im Raume des Lagers die Leiche um das Denkmal des Patroklos schleppte. Die Worte ανέστησεν δέ μιν οὐδ' ὧς 756 schliessen sich nicht wohl an τὸν ἔπεφνεν an; denn darauf müssen sie sich beziehen, da uv auf den unmittelbar vorher genannten Patroklos geht, nicht auf den bei der ganzen Rede vorschwebenden Hektor Wie viel bezeichnender und treffender steht das οὐδέ μιν ἀνστήσεις 551. Πρόσφατος 757 scheint ein späterer Ausdruck (oben 419 stand έρσήεις oder vielmehr ἐερσήεις allein), dagegen legen wir auf das sicher aus alter Dichtung stammende, wenn auch sonst bei Homer nicht vorkommende άμιχθαλόεις als Beiwort von Lemnos 753 gar kein Gewicht.

In Helenes Klage ist das beginnende  $\tilde{\eta}$   $\mu\ell\nu$ , welches oben 749 ganz an der Stelle war, nicht allein ungeschickt, sondern widersinnig. [Was liegt ihr ferner als die Betheuerung, dass Alexandros ihr Gemahl sei? Eben so ungehörig tritt 765  $\gamma\acute{\alpha}\varrho$  ein. Aber wir thun Unrecht, wenn wir wegen 763 f. den Dichter dieser Stelle verantwortlich machen. Diese Verse sind ein schlechter später Zusatz, da 765 ganz gut sich an die Anrede 762 anschliesst, wie so häufig auf die Anrede eine Begründung derselben mit  $\gamma\acute{\alpha}\varrho$  folgt.] Ganz

entschieden verräth sich der spätere Ursprung unserer Stelle darin, dass Helene 765 ff. sagt, schon zwanzig Jahre habe sie ihr Vaterland verlassen; denn nach Homeros dauerte der Krieg gegen Troia nur zehn Jahre. Die kyklischen Dichter nahmen einen zwiefachen Zug an, da beim ersten die Flotte durch einen Sturm zerstreut wurde; nur auf dieser Vorstellung beruht es, dass unser Dichter hier vom zwanzigsten Jahre spricht\*). Wir wissen wohl, dass die Alten die Wiederholung desselben Wortes nicht scheuen, aber kein guter Dichter würde sich nach Enterou den Vers:

Sỹ τ' ἀγανοφορούνη καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσοιν, gestattet haben\*\*). Man könnte ihn freilich mit Bothe [und Köchly] auswerfen, doch möchten wir ihn lieber als Beweis der Schwäche des Dichters beibehalten. [Jetzt stimmen wir lieber Bothe bei.] Helene hätte, statt des Todes ihres Schwagers, besser den Verlust eines so furchtbaren Helden in dem durch sie veranlassten Kriege bejammert. Das Beiwort ἀπείρων, hier bei δῆμος 776, kennt Homeros nur vom Meere, der Erde und dem Hellespontos. Statt δῆμος erwartete man λαός, wie 665, oder vielmehr, da nur an Frauen zu denken ist (vgl. 722 i. 746. 761), γυναίχες. Der Abwechslung zu Liebe wählte der Dichter das höchst unglückliche ἐπὶ δ' ἔστενε δῆμος ἀπείρων. Die Abwechslung selbst in 746. 760. 776 scheint für den Homerischen Dichter zu gesucht.

Schon von Leutsch im 'Philologus' XII, 33 ff. hat die - Klaggesänge als strophisch nachweisen wollen, welche Mühe er sich bei einer so schlechten Arbeit billig erspart hätte. Der erste derselben enthält 21, der zweite 12, der dritte 14 Verse. Man hat alle drei auf 12 Verse zu bringen gesucht. Dazu hat Köchly bei dem ersten 731—739, wie wir sahen, ohne alle Wahrscheinlichkeit gestrichen, bei dem dritten ausser den leicht auszuscheidenden Verse 772 noch 770, der durchau an der Stelle, ja man kann sagen fast nothwendig ist, wenn an er sich verse regent verse stelle verse regent verse verse verse verse er sich verse vers

<sup>[\*)</sup> Vgl. Welcker 'der epische Cyclus' II, 123 f.]

<sup>[\*\*)</sup> Zu ἀγανοφροσύνη nebst ἀγανοῖς ἐπέεσσιν vgl. H, 119, welche r Vers freilich interpolirt scheint.]

man anders nicht auch 769 fallen lassen will\*). Bleiben wir nun beim letzten Klageliede stehen, so würden, da, wie bemerkt, 763 f. nothwendig zu streichen sind, hier statt 12 nur 11 Verse bleiben und der Schluss der dreizeiligen Strophen, worauf Köchly seine Athetesen gerichtet, fiele einmal mitten in den Satz, was auch einmal bei dem ersten Klaggesange nach Köchlys willkürlicher Auswerfung der neun Verse sich findet. Das zweite Klagelied lässt sich zufällig in vier dreiversige Strophen zerlegen, aber mit gleichem Recht, wie Köchly 770 getilgt hat, ja mit grösserm, könnte man hier 753 und 756 als überflüssig oder störend streichen. So fehlt es denn hier, abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit der Sache selbst, an jedem Halt zu strophischer Abtheilung.]

Den schlagendsten Beweis für spätere Entstehung bietet der Schluss dar. Der Uebergang 777 mit λαοίσιν δέ nach δημος ἀπείρων ist hart und die Darstellung dunkel; denn wo sollen wir uns Priamos und das Volk denken, da wir den erstern verlassen haben, wo er die Leiche auf das Paradebett hat legen lassen. 780 f. fällt die oratio obliqua nach ωδ' ἐπέτελλεν auf; wollte man πέμπων μ' ώδε verbinden, so müsste ὧδε örtlich genommen werden; aber ὧδε bedeutet bei Homeros nie hierher, auch nicht N, 326. Besonders merkwürdig scheint es, dass die Troer neun Tage brauchen, um das Holz zum Scheiterhaufen heranzufahren, da zum Scheiterhausen des Patroklos (4, 110 ff.), ja zu dem aller Leichen beider Heere (H, 417 ff.) ein Tag hinreicht. Der Dichter ward hierzu ohne Zweifel durch 662 ff. bestimmt, wo die Weite des Weges zum Walde hervorgehoben und neun Tage zum Beweinen verlangt werden, welche er auf das Heranfahren von Holz am besten zu verwenden meinte. Dort sollen 662 f. begründen, weshalb Priamos einen Waffenstillstand für die Zeit der Bestattung verlangt; das ist aber ganz unnöthig, da Achilleus dies als selbstredend vorausge-

<sup>[\*)</sup> Von Leutsch stimmt beim ersten mit Köchly, beim dritten tilgt er 764 f., obgleich diese offenbar 766 ff. einleiten, woher sie mit der ganzen Rede stehen und fallen. Wer die von Leutsch gefundenen strophen als solche mit ihm bewundern will, mag es auf seine Gefahr thung in

setzt hat (657 f.), woher 662 f., welche dazu den Zusammehang stören, zu tilgen sind. Zu dem Ide konnten die Trauch gelangen, ohne von den Achaiern belästigt zu werden. Der Hiatus in  $\tau oiy\varepsilon$  äyiv $\varepsilon ov$  ist nicht auffallend; Bentwollte  $\varepsilon \pi ayiv\varepsilon ov$ ; eher könnte man  $\eta \gamma iv\varepsilon ov$  (vgl.  $\Sigma$ , vermuthen. Aber statt  $\tau oiy\varepsilon$  findet sich in der alten Papyrushandschrift  $\delta \eta$   $\sigma \varphi iv$ , was wohl etwas auffallend ist, aber nicht auffallender als manches andere in unserm Stücke. Das 765 der Morgenröthe gegebene Beiwort  $\varphi a\varepsilon oiu\beta \varphi ovos$  findet sich nur noch K, 138, und dort von der Sonne.

Schon die Alten tadelten die zu rasche und magere Beschreibung der Bestattung. Einige glaubten, der eigentliche Schluss sei verloren gegangen. Eustathios meinte, der Dichter habe sich absichtlich kurz gefasst, weil er schon bei der Bestattung des Patroklos eine genaue Beschreibung gegeben habe. Als ob der Homerische Dichter vor einer Wiederholung sich scheute! Wie armselig ist das Tragen der Leiche zum Platze des Scheiterhaufens 786 bezeichnet, verglichen mit 4, 134 ff. [Dass nicht allein der Sonnenuntergang, sondern auch das Einbrechen der Nacht übergangen wird, ist gegen sonstigen Gebrauch.] Von der Stelle, wohin der Leichnam gebracht wird, wo der Scheiterhaufen errichtet ist, von dem Trauerzuge dorthin, kein Wort; der Dichter begnügt sich mit dem ärmlichen Verse:

Έν δὲ πνοῦς ὑπάτη νεκρὸν θέσαν, ἐς δ' ἔβαλον πῖος, dessen erster Theil viel besser Ψ, 165 steht. Ausser den Troischen Gefangenen werden beim Scheiterhaufen des Patroklos noch Pferde und Hunde verbrannt; der Leichnam ist dort in Fett gehüllt und Krüge Honig und Salbe stehen umher (Ψ, 166 ff.). Von allem diesem hier nichts \*\*). Kein Abschiedswort rufen die Verwandten dem Todten zu, wie Achilleus dem Patroklos Ψ, 178 ff. Das Brennen des Scheiterhaufens bis zum Erlöschen wird nicht beschrieben. Am folgenden Morgen versammelt sich das Volk wieder um den

<sup>[\*)</sup> Des Aristarchos Lesart  $\mu\acute{a}\lambda\alpha$   $\gamma\acute{a}\varrho$  (statt  $\delta\acute{e}$ )  $T\varrho\~{\omega}\varepsilon\varsigma$   $\delta\varepsilon\delta\dot{l}a\sigma\imathv$  ist mir unerklärlich.

<sup>\*\*)</sup> Nach X, 510 ff. sollte man erwarten, dass auch Hektors Kleider mit der Leiche verbrannt würden.

Scheiterhaufen, der hiernach den ganzen Tag und die Nacht gebrannt hat\*). Wir vermissen hier durchaus die Klarheit Homerischer Darstellung. Dass der Scheiterhaufen ausgebrannt sei, wird nicht erwähnt. Es heisst nur ganz einfach: 'Zuerst löschten sie den Scheiterhaufen mit Wein aus\*\*)'. Wer wird hier als Subjekt gedacht? Nach dem vorigen Verse nur das Volk, während es eigentlich Sache der nächsten Verwandten ist; bei Patroklos thun es die Freunde (\Psi, 250 ff.)\*\*\*). 791 f. sind aus \Psi, 237 f. genommen, auch der Anfang von 792, der nur freier gestaltet werden musste. Hier erst werden die Brüder und Genossen genannt. Man erwartete eher κασίγνητοί τε έται τε, nach Π, 456, so dass unter έται auch die δαέρες begriffen wären. Bei der Bestattung des Patroklos werden die Gebeine in eine goldene qιάλη, wofür hier λάρναξ (nur noch Σ, 413) steht, gesammelt, mit einer doppelten Fetthaut umhüllt, in die Grube versenkt und dann mit Linnen bedeckt (4, 243 f. 254 f.). Hier umhüllt man die Gebeine selbst mit purpurnem Gewande, nicht mit Fett, und setzt sie dann in die Grube, die hier κάπετος, dort κλισίαι heisst. Das sind Verschiedenheiten, die nur aus der Verschiedenheit des Dichters, nicht daraus erklärt werden können, dass die Troer Barbaren seien. Auch die Beschreibung der Errichtung des Grabmals 798 ff. weicht von 4, 255 f. ab. Am auffallendsten ist der Zusatz:

Περί δέ σχοποί είατο πάντη, μη πρίν εφορμηθείεν ευχνήμιδες Αχαιοί.

<sup>[\*)</sup> Κλυτοῦ Εκτορος ist unnöthiger Zusatz. Beiwort des Hektor ist κλυτός sonst nirgendwo, was freilich Zufall sein kann, wie auch der jedenfalls bemerkenswerthe Umstand, dass nur κλυτός und κλυτόν, nie κλυτοῦ und κλυτοῦ ausser hier bei Homeros sich finde.]

<sup>\*\*)</sup> Der in den bessern Handschriften fehlende Vers 790 sollte längst ganz aus den Ausgaben verschwunden sein.' [Im vorigen Verse hat sich La Roche, ohne mich zu nennen, meine Herstellung ηγοετο angeeignet.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Wenn in der vorhergehenden Aufforderung des Achilleus 237 die Anrede ( $\sigma_{\beta}\dot{\epsilon}\sigma\alpha\tau\epsilon$ ), dagegen 239. 244 die erste Person ( $\lambda\dot{\epsilon}\gamma\omega\mu\epsilon\nu$ ,  $\vartheta\epsilon\dot{\iota}o\mu\epsilon\nu$ ) steht, so scheint nur der Vers die Abwechslung veranlasst zu haben. 250 ff. findet sich die unbestimmte dritte Person der Mehrheit, bloss 252 zeigt  $\dot{\epsilon}\tau\dot{\alpha}\rho\sigma\iota\sigma$   $\dot{\epsilon}\nu\eta\dot{\epsilon}\sigma\varsigma$ , dass die Gefährten gemeint sind.]

Achilleus hat dem Priamos einen Waffenstillstand von eilf Tagen zugesagt 666: der Grabhügel wird hier am eilften Tage aufgeworfen. Wozu denn aber die Wächter?\*) Wenn sie bisher dem Worte des Achilleus getraut haben, warum misstrauen sie ihm jetzt, fürchten, die Achaier möchten eher d. h. vor dem Ablauf des Waffenstillstandes) heranstürmen und einen Angriff machen, während sie noch mit dem Grabhügel beschäftigt seien? Das ist geradezu unverständig, und kann nur von einem sehr schwachen Dichten kommen. Einfach eingeschoben können 799 f. unmöglich seinstweil, lässt man sie weg, eine Lücke entsteht. Nachdem sie alle vom Grabmal zurückgekehrt sind, das natürlich an einen den Achaiern unzugänglichen Stelle errichtet ist, heisst es:

Εὐ συναγειφόμενοι δαίνυντ' ἐφικυδέα δαῖτα δώμασιν ἐν Πριάμοιο, διοτρεφέος βασιλῆος.

Hier muss εὐ mit δαίνυντο, nicht mit συναγειφόμενοι, νεκ-bunden werden, was freilich neben ἐφικυδέα δαῖτα (vgl. γ, 66. ν, 26. υ, 280) höchst seltsam ist. Vgl. dagegen σ, 408: ἀλλὶ εὐ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ ἰόντες. Ein schlechter Nothbehelf ist die Lesart εὐτ' ἀναγειφόμενοι. Besonders zu bemerken ist der Widerspruch unserer Stelle mit 665, wonach das Mahl schon am zehnten Tage stattfinden soll.

Einige lasen statt des die Bestattung abschliessenden Schlussverses:

'Ως οίγ' ἀμφιεπον τάφον Έπτορος ἢλθε δ' Αμαζών, "Αργος θυγάτης μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο, womit Spitzner nichts anzufangen weiss; er bemerkt nur, adircisse alios ex Posthomericis nescio quibus alium versum. Dass diese Verse in dem sogenannten epischen Cyclus gestanden, worin auf die Ilias die mit der Ankunft der Amazone Penthesileia beginnende Aithiopis folgte, haben Lobeck, Nitzsch und Müller vermuthet. [Welcker\*\*) meint, es sei

<sup>[\*)</sup> Die Wächter sollen nicht etwa diejenigen schützen, welche mit dem Grabhügel beschäftigt sind, sondern wachen, ob die Achaier den Waffenstillstand brechen und gegen die Stadt ziehen. Vgl. B, 792 fl.  $\Sigma$ , 523 f.]

<sup>(\*\*)</sup> Der epische Cyclus II, 170 f.]

imer möglich, dass diese Verse der Anfang der Aithiopis wesen, der er sie wirklich zutheilt, doch könne man lerdings auch denken, dass ein Rhapsode oder ein Gehrter den Schluss der Ilias so verändert habe, um auf e Verbindung im Cyclus hinzuweisen.] Jedenfalls scheint r eigentliche Schluss der Nachdichtung in:

'Ως οίγ' ἀμφίεπον τάφον Έχτορος ἱπποδάμοιο halten, und die andere Wendung nur zum Zwecke einer ıknüpfung gemacht worden zu sein. [Dem Arktinos möcha wir diesen Anfang schon deshalb nicht zuschreiben, sil wir diesen ganzen Schluss der Ilias für später als seine thiopis halten.] Wir fanden in dem von uns für später klärten Schlusse ein paar Hindeutungen auf die Dichter s epischen Cyclus (699. 734 f. 765), und eine ähnliche in r Interpolation, wozu 27 ff. gehören. Ein später Rhaple, der glaubte, das Gedicht von der Rache des Achilleus mit 676 noch nicht recht zu Ende, es müsse noch die stattung Hektors dargestellt werden, wollte diesem Mangel s eigenen Mitteln Abhülfe leisten, was ihm aber nur sehr 1lecht gelang. Einige der Alten waren auch mit diesem hlusse noch nicht zufrieden, und fragten, warum der chter an diesem Punkte abgebrochen habe. Ein gewisser enekrates gab auf diese eigene Frage die einfältige Antort, der Dichter habe sich ausser Stande gefühlt, das Folnde eben so gut darzustellen. Jean Paul sprach den unsch nach einer Rhapsodie aus, welche sich vom Tode ektors bis zu dem des Achilleus erstrecke; eine solche ist r kurzem wirklich erschienen, in einem ausserordentlichen 'erke eines deutschen Physikers\*). So besitzen wir denn tzt nicht allein ein dreizehntes Buch zur Aeneis, sondern ich einen fünfundzwanzigsten Gesang zur Ilias. Die literische Gier der Menschen ist wirklich unersättlich! In m ältesten Zeiten hatte man zu Rom bei den Circusspielern oss zwölf Wettfahrten (missus); später verdoppelte man e Zahl; aber auch damit nicht zufrieden, fügte man noch ne fünfundzwanzigste hinzu, die man, weil das Geld da-

<sup>\*)</sup> Schweiggers 'Einleitung in die Mythologie' 51 ff.

zu durch Beiträge der Zuschauer beschafft wurde, miss aerarius nannte. Ein solcher missus aerarius ist Schweigg fünfundzwanzigster Gesang der Ilias, zusammengefloss aus den verschiedensten Adern: allein die Welt ist wenig im Stande ihn zu würdigen wie seine grossartigen mythologischen Entdeckungen und seine tiefe Kenntniss der geheimnissvollen Naturgesetze. Goethe wurde im Jahre 1797. wo ihn die epische Dichtung besonders anzog, durch das Studium der Ilias zu der Frage veranlasst, ob zwischen de Schlusse der Ilias und der Abreise der Griechen von Troia noch ein episches Gedicht in der Mitte liege. glaubte er, hier finde sich nur der Stoff für eine Tragödie, aber bald gab er diese Ansicht auf, und begann ein episches Gedicht vom Tode des Achilleus, aber leider brach die Dichtung seiner Achilleis für uns zu früh ab; wir wären sonst um ein herrliches Epos reicher, worin antiker Geist sich mit neuerm Gefühle wundervoll verschlängen.

Schliesslich bleibe hier nicht unbemerkt, dass Geppert den Unterschied des Schlusses des letzten Buches von dem vorhergehenden Theile desselben nicht ganz verkannt hat-'Es ist wohl möglich', sagt er (I, 240), 'dass irgend ein Rhapsode dies (675 f.) eigentlich für den Hauptpunkt der Iliade hielt, auf den Alles ankam, hier das Ende der Iliade annahm, da ja nunmehr Achill seine Briseis nicht nur wieder hatte, sondern auch, dem Gebote seiner Mutter gemiss, wieder bei ihr schlief. Wenigstens machte derjenige, der es übernahm, den Priamus nach Troia zurückzuführen, einen dem Fortgang der Erzählung so fremden Anfang aus den ersten Worten des zweiten Buches, dass man fast vermuthen sollte (weshalb?), er habe noch mehr singen wollen als die letzten 127 Verse der Iliade.' Geppert hebt mehrere im Schlusse der Ilias als ungewöhnlich hervor, was wir als unbedeutend nicht berührt haben, übergeht dagegen manche Bedeutende, was von seinem Standpunkte aus zum Beweise des spätern Ursprungs der zwei letzten Bücher ganz besonders hätte verwandt werden können.

## DAS KUNSTGESETZ DES HOMEROS, NACH 2600 JAHREN WIEDER ENTDECKT\*).

Und von wem? Vom neuen Rhapsoden Wilhelm Jordan, auch durch die Schaffung einer 'Hörpoesie' zuerst unter die Aufgabe gelöst hat, als wirklicher Rhapsode vor Nation zu treten; ja, eben in Folge seiner Rhapsodik ist ihm gelungen, dieses Kunstgesetz zu üben und dann in Odyssee zu entdecken, diesem grössesten Wunderwerke, sen sich das Menschengeschlecht zu rühmen hat'. Wer's ht glauben will, der lese die sechs Bogen, womit derselbe Kurzem die Welt in Erstaunen gesetzt hat (sie sind ter der Aufschrift 'Das Kunstgesetz Homers und die apsodik' im alten Frankfurt in des Entdeckers Selbstverserschienen), oder er lese sie nur halb, ohne den Anng, dessen man leicht entrathen kann, da die Sache hier on 'bis zur Sonnenklarheit' vorliegt. Unser deutscher lapsode hat seine 'neuen Ansichten in der Technik der Iyssee', welche 'ihm die Ausübung des Rhapsodenberufes Igeschlossen hat', bereits vor fünf Jahren in der Pfingst-Oche und zwar vor der Versammlung der Rheinischen bilologen und Schulmänner, dann noch mehreremal, zutzt im Hause des Prof. Ulrich in Hamburg, vorgetragen,

<sup>•)</sup> Anfangs 1870 geschrieben.



So ist es leider mit der Jordanschen Entdeckung statt uns mit klaren Worten zu sagen, was er denn lich entdeckt hat, wirft er zuerst eine Wolke von Gerede auf, um dann, statt das versprochene Kuns gleich auszusprechen, aus Zeitmangel sich auf die wich drei Punkte zu beschränken, die Götterökonomie, die fache Erzählungsform und die 'schattenlos klar be Kunst und ausnahmslose Strenge', womit Homeros sein gegliederte, an Begebenheiten und Gestalten so Dichtung, auf nur eine scharf gedachte Grundidee hat', und auch von diesen Punkten behandelt er 'rein risch' nur einen, die Einheit, die andern bloss vom punkte des neuern Rhapsoden aus, und als eine ord domo, 'um das eigene poetische Unternehmen sowohl

ne an, aber ein Grundirrthum scheint uns doch gerade n zu liegen, dass Jordan seine und seines Publikums lung zur altdeutschen Sage, die uns nur auf gelehrte se wieder zugeführt worden ist, mit der des Homerischen iters zur frisch lebendigen Achaiischen Sage verwechselt, überhaupt von der geschichtlichen Entwicklung der chen Dichtung der Griechen bis zu ihrem Gipfelpunkte omeros ganz absieht. Fügen wir gleich den andern Grundigel Jordans hinzu, dass gesicherte Ergebnisse der Homehen Kritik für ihn gar nicht vorhanden sind und ihm aue Kenntniss der Homerischen Sprache abgeht, wodurch näufig ganz ins Blaue schiesst, so haben wir die Grundn, auf denen sich nur ein Babel, keine feste Burg eren konnte. Wer, der seinen Homer kennt, dem die ern Vorwürfe der Philosophen über die Homerische erwelt keine terra incognita sind, der von Griechischer hologie und Religion vor der Auflösung des Glaubens ch die Philosophen und die Entartung der Zeit eine ung hat, wird nicht das ganze Gerede Jordans in seiner losigkeit erkennen: die Götter seien dem Dichter der ssee nur symbolische Wesen, die plastisch das veranulichten, was er in der menschlichen Handlung psychosch motivire. Treten die Götter doch überall als menschempfindende und handelnde Wesen auf und ihr Einen fliesst mit der menschlichen Handlung durchaus in zusammen, ja letztere selbst wird durch die Einwirkung Götterwelt auch dichterisch gehoben. Dass Pallas, die in der Weisheit, des klugen Odysseus Schutzgöttin ist, e der Dichter schon aus alter Sage, und dass dieser all sich als kluger Mann bewährt, liegt in dem Charakter der Handlung gegeben: aber davon ist es himmelweit chieden, dass alles, was Pallas Athene thut, dem Dichter zur Symbolisirung der eigenen Thätigkeit des Helden ie, dass z. B. die Verwandlung des Odysseus durch die tin nur seine eigene Entstellung und Verkleidung vorstellen 2. Das heisst die edle Dichtung jämmerlich vernüchtern, sie einem Rechenexempel herabwürdigen, und auf die neuere chnende Rhapsodik selbst wirft es einen kalten Niederüntzer, Abl andlungen.

schlag. Verirrt sich ja sogar Jordan zu der Behauptung Homeros gebe schon im vierten Buche einen verständliche Wink, wie die spätere wunderbare Verwandlung des Odysse gemeint sei, nämlich als blosse Verkleidung des Odysse aus weiser Vorsicht; denn darauf deute es, wenn dort von Odysseus erzählt werde, wie er, durch Schläge entstellt und einem Bettler ähnlich gekleidet, sich in Troia eingeschlichera habe. Wir wollen nicht darauf eingehen, wie zweifelhaft es sich überhaupt mit jener Stelle verhält, wo nicht einma. das eigentliche Wort für Bettler gebraucht wird, das wi unten bei der Verwandlung des Odysseus finden, und das = daneben die Vergleichung mit einem Sklaven steht (so genau darf man bei Jordan nicht zusehen), aber welche Zumuthung, dass der Zuhörer sich neun ganze Bücher späte an eine so nebensächliche Stelle im vierten Buche als fein Vordeutung erinnern soll, die er vielleicht nicht einmal gehört hat, da ja der Dichter nur einzelne Theile des grosse Ganzen singen konnte, wenn überhaupt, was die neuer-Kritik mit Fug leugnet, das vierte Buch zu demselben Gedichte wie das dreizehnte gehört hat. Aehnliche Albernheiten hat der komische Homerische Architektoniker Kiene in einem, wie es scheint, Jordan ganz entgangenen Buch über die Composition der Ilias aufgetischt; wie aber eine wirklicher Dichter zu so haarsträubenden Ansichten sich bekennen könne, ist schwer zu begreifen, ja seine eigene poetische 'Mache' tritt dadurch in ein bedenkliches Licht.

Der zweite Punkt, auf dessen Entdeckung und geschickte Anwendung unser neuer Rhapsode sich viel einbildet, ist das Gesetz der Episode, der verdoppelten Dichtung, der erzählten Erzählung. Für das Land der Wunder und Märchen genüge dem Dichter nicht, dass die Muse aus ihm spreche, er lasse märchenhafte Dinge nur durch Andere erzählen, durch einen geeigneten Fürspruch, einen Sänger, einen vielerfahrenen Helden oder ein schon ins Göttliche aufragendes Wesen. Aber ist es denn nicht an sich eine Albernheit, dass der Glaube an die Wahrhaftigkeit der den Gesang eingebender Muse für Wunder und Märchen nicht hinreiche, dass diese gesteigert werde, wenn nicht der Dichter aus der Eingebm

der Muse, sondern ein erzählend oder singend eingeführter Dritter sie berichte! Hierfür geht uns jedes Verständniss ab. Dass die meisten Wundergeschichten in der Odyssee Odysseus selbst berichtet, ist durch die eigenartige Composition selbst bedingt (dass Kirchhoff diese nicht für ursprünglich hält, kann natürlich Jordan, hätte er auch Kenntniss davon gehabt, nicht kümmern), und diese beruht auf ganz andern Gründen als auf der Nothwendigkeit des wunderlichen Sprachrohres der 'erzählten Erzählung'. Ja, rechneten wir mit Jordans Spielpfenningen, so könnten wir eher sagen, die Glaubwürdigkeit dieser Wunder und Märchen verliere gerade dadurch, dass nicht der Dichter selbst, sondern der verschlagene, zu Erdichtungen aufgelegte Odysseus sie vorbringe. Wenn auch sonst viele Wunder in Reden dritter Personen vorkommen, so wird dies Niemand auffallend finden, der beden kt, welchen ungemein grossen Raum gerade die Reden in dem Gedichte einnehmen. Und kommen denn wirklich solche Wunder nur in Erzählungen Dritter vor? Die Art, Pallas sich in Pylos entfernt, ihre Traumerscheinung bei Penelope und Nausikaa, der Bericht von dem Wunder-Palaste und den Wundergärten des Alkinoos, die Wunderfahrt des Schiffes der Phaiaken im dreizehnten Buche und so vieles Wunderbare in den folgenden erzählt doch der Dieh ter selbst, nicht seine Personen. Die Glaubwürdigkeit auch des Wunderbarsten liegt nicht in solchen Aeusserlichkeiten, nein, nur des Dichters Zauberkunst, seine anschauliche, lebendige Schilderung macht es glaublich, macht es wahr. Freilich nennt B. Giseke es im 'Philologischen Anzeiger' 1870, 276 eine unzweifelhafte Wahrheit, dass 'unglaubliche Märchen' nur einem Erzähler in den Mund gelegt werden dürfen. Als ob er sich gar nicht erinnerte, dass in beiden Homerischen Gedichten der Dichter selbst so manches Unglaubliche erzählt, das wir ihm eben gern glauben.

> Märchen, noch so wunderbar, Dichterkünste machens wahr!

Dies Wort Goethes möge sich unser neuer Rhapsode gesagt sein lassen. Darf ja selbst der Dramatiker Unglaubliches vorführen, wie Goethes 'Faust' und so manche Zauber-

geschichten zeigen, welche die Bühne zu betreten nicht scheuten.

Nicht weniger seltsam ist die Art, wie Jordan die strenge Einheit in der Odyssee nachweisen will. Daran, dass die epische Einheit eine ganz andere sei als die dramatische oder lyrische, denkt unser Entdecker nicht; die Einheit des Dichters ist nach ihm das Gemeinsame der Bedeutung des Stoffes, eine den Stoff durchdringende geheime Seele, die den Augen anderer Sterblichen verborgen bleibt, ihm aber offenbar wird kraft seiner besondern Naturgabe', und der Dichter muss sie im Grossen und Ganzen, wie in jeder einzelnen Figur bis zu den kleinsten Zügen herausarbeiten'. Was man doch nicht alles behaupten kann, wenn man einmal im rechten Zuge ist! In der Odyssee soll nun die gemeinsame Idee, zu der jeder Theil, jede Gestalt, jeder Zug in dienstbarem Verhältnisse stehe, die Sühne der Ehre des Hauses und der Familiensitte sein. Wer das Gedicht vorurtheilslos ansieht, erkennt leicht, dass in den vier ersten Gesängen alles auf den Glauben des Telemachos an des Vaters Rückkehr sich bezieht, vom fünften bis zum dreizehnten auf das Verlangen des Odysseus, nach seinem Vaterlande und den Seinen zurückzukehren, in der letzten Hälfte des Gedichtes auf die Bewältigung der Freier, welche der verdienten Strafe nicht entgehen sollen. Das ist wahrlich keine Einheit der Idee 🕳 und wenn Jordan die ihm beliebte hineinerklären will, sckann dies natürlich nur durch die grausamste Verzerrunce und eine Missdeutung geschehen, von welcher jedes gesund 🛲 Gefühl sich unwillig abwenden muss. Der Dichter benutz als Ausgangspunkt der ersten Götterversammlung die B trachtung des Zeus, dass die Menschen ihr Unglück de Göttern zuschieben, da sie dasselbe doch durch eigene Schullen herbeiführen, wie z. B. Aigisthos seinen Tod selbst verschuld habe. Das ist eine durchaus passende Einleitung zur Klasse der Athene über das Unglück des frommen Odysseus, den Zeus nicht länger feru von der Heimat schmachten lassen dür fe. Obgleich Zeus nur ganz kurz die Schuld des Aigisthos erwähnt, der trotz seiner Mahnung die Klytaimnestra geheiratet und den Agamemnon getödtet, müssen wir dabei nach Jordans

Befehl daran denken, dass Agamemnon so unklug gewesen, Toffentlich heimzukehren, ehe er erkundet habe, wie es zu Hause stehe. So, meint er, könnten wir die Weisheit des Odysseus um so besser würdigen! Als ob Agamemnon nicht auch so klug gewesen wäre, hätte er vorher den Zustand in seinem Hause erfahren, wie Odysseus, ohne zu fragen, durch Pallas! Aber jene einfache Erwähnung des Orestes soll nach Jordans Willen noch einen zwiefachen andern Zweck erfüllen. Wir sollen die treulose zum Gattenmord verführte Klytaimnestra vor Augen haben, damit wir desto reiner entzückt werden von der treuen Penelope, wir sollen in Orestes das Vorbild für Telemachos erkennen, ja es soll uns durch den Vergleich beider das grosse Glück des Letztern einleuchten, dass er für seine Mutter an der Seite seines lebenden Vaters siegreich kämpfen darf, für die Macht und Ehre seines Hauses. Da müssen wir doch mit Homunculus ausrufen: 'Was dieser Mann nicht alles hört' und sah!' Wie ist es möglich, dass ein Zuhörer bei dieser einfachen Erwähnung des Unterganges des Orestes, deren Zweck auf der Hand liegt, sich das alles denkt! Wenn Pallas den Telemachos durch das Beispiel des Orestes ermuthigt (falls die Stelle anders echt ist), und nicht weniger der greise Nestor in Pylos, wenn dem Menelaos durch Proteus auch das Schicksal Agamemnons berichtet wird, wenn Agamemnon in der Unterwelt des Gegensatzes der Penelope zur Klytainnestra gedenkt, so geht dies alles aus der Situation mit entschiedenster Nothwendigkeit hervor, und nichts kann verkehrter sein, als wenn Jordan meint, das von Anfang bis zum Schluss die Haupthandlung begleitende Contrastbild (?) verrathe jene Grundidee besonders deutlich. Auch weiter rechnet er mit ganz falschen Posten. Das scherzhafte Lied des Demodokos von der Ertappung des Ehebrechers Ares durch den Ehegatten, der sich durch eine Geldsühne beschwichtigen lässt, ergibt sich, wie längst erkannt ist, selbst durch die abweichende Sprache und das ungeschickte Einflicken als ein viel späteres Stück: aber Jordan muss es für echt gelten, weil er darin 'eine scherzhafte Variation des Hauptthemas' sieht. Uns scheint es geradezu albern, in dieser frivolen Ehebruchsgeschichte

eine Illustration der Grundidee zu sehen. Dass das letzte Buch späterer Zusatz sei, ist schon vom Alterthume anerkannt, und man muss sehr verstockt sein, um es zu leugnen. Aber der Zweck heiligt die Mittel; es passt in Jordans Kram, und darum — her damit! Wenn er sich weiter bemüht, an Beispielen zu zeigen, dass jede Gestalt der Odyssee ohne Ausnahme der angegebenen Grundidee irgendwie dienstbar sei, entweder als mitkämpfende Jüngerin oder als widerstrebende und sie dennoch verherrlichende Gegnerin', so verwechselt er theils die Nothwendigkeit derselben für die epische Handlung mit der Beziehung auf die angenommene Grundidee, theils lässt er sich die seltsamsten Missgriffe zu Schulden kommen. So schildert der Dichter die reizende Wohnung der Kalypso nicht, wie Jordan fabelt, damit der Höre denken solle, dort sei es doch viel schöner als auf de rauhen Ithaka, sondern weil dies die epische Anschaulichkeit der Erzählung fordert. Wenn Jordan in Poseidons Rache eine Variation des Themas sieht, insofern dieser als Vater seinen Sohn Polyphemos räche, so übersieht er, lassen wir die Sonderbarkeit der 'Variation' auf sich beruhen, dabei völlig, dass nach dem Dichter Poseidon nur seine verletzte Götterehre rächt, da Odysseus seines Sohnes nicht geschont und sich unehrerbietig gegen ihn selbst geäussert. Wir bleiben hier stehen; es würde zu weit führen, wollten wir Jordan auf allen seinen Irrgängen begleiten, zu denen ihn sein Vorurtheil und die Unkenntniss Homerischer Sprache und Weise geführt hat. Schon dass er die Odyssee unabhängig von der llias, die er mehr für Conglomerat als Composition hielt, betrachtete und keine Rücksicht auf die frühere Entwicklung der epischen Dichtung nahm, musste ihm die richtige Einsicht verschliessen, noch mehr dass er von seiner eigenen Dichtung aus das Homerische oder vielmehr Odysseeische Kunstgesetz sich entwickeln wollte. Auf der genauesten Kenntniss der echten, von ihren späten Zuthaten befreiten Homerischen Gedichte muss die Untersuchung über das Kunstgesetz des Homerischen Epos ruhen, soll sie nicht in leere Phantasterei ausarten, wovon die angebliche Entdeckung des neuen Rhapsoden ein warnendes Beispiel

Dichtung einen erkältenden Einfluss üben mussten, gehört micht hierher. Wir gönnen ihm gern die Freude, an Herrn Röpe ganz neuerdings einen begeisterten Verehrer auch seiner wunderlichen Ansicht über das sogenannte Kunstgesetz der Episode gefunden zu haben, wobei, abgesehen von der sonstigen Seltsamkeit, sogar der Name der Episode ganz verkehrt angewandt ist. Nein, aus der neuen Rhapsodik lässt sich nie und nimmermehr das Homerische Kunstgesetz gewinnen! Diese muss sich erst selbst bewahrheiten, dass sie nicht blosse Modesache sei und wirkliche Lebenskraft in sich trage — und auch dann noch würde sie für das Homerische Kunstgesetz keinen Ausgangspunkt bilden können.

Noch wellen wir des einen Anhanges gedenken, in welchem Jordan die Lösung der Schwierigkeit der beiden Götterversammlungen am Anfange des ersten und fünften Buches von seiner eigenen Rhapsodenpraxis aus unternimmt. Der Dichter Homeros, meint er, habe zuerst die Rückkehr des Odysseus vom fünften Buche an gesungen, später die vier ersten vorausgeschickt, wo er dann wieder eine Götterversammlung nöthig gehabt; aber meist habe er die Geschichte mit Telemachos ausgelassen und sei gleich von  $\alpha$ , 79 auf  $\epsilon$ , 29 übergegangen; daher habe sich der Anfang von Buch  $\varepsilon$  im Gedächtnisse der Rhapsoden verdunkelt, nur  $\varepsilon$ , 1-4 habe sich bei ihnen noch erhalten; das übrige sei zur Zeit des Peisistratos ergänzt worden. Und so etwas wagt Jordan als baare Münze in Umlauf zu setzen! Ist es denkbar, dass ein Dichter dem vollendeten Gedichte von der Rückkehr des Odysseus ein ganz anderes Gedicht von der Kundschaftsreise des Telemachos ohne weiteres vorgesetzt haben sollte, das vielmehr für sich seinen guten Bestand hatte? Denn von Jordan wäre es zu viel verlangt, dass er sich die Frage hätte vorlegen sollen, ob die vier ersten Bücher demselben Dichter angehören können wie die folgenden. Wenn der Rhapsode Jordan wirklich auf solche Weise verfahren könnte, wie er es seinem unsterblichen Sänger der Odyssee zutraut, so ist das seine Sache: wir aber möchten ein so unkünst-

lerisches Gebaren, wie er es dem Dichter zuschiebt, als seiner unwürdig von ihm fern halten. Ganz eigenthümlich weiss Jordan die Frage, wie die erste Götterversammlung sich ursprünglich an den Befehl des Hermes in Buch ε angeknüpft habe, mit dem Schwerte zu lösen. Von der Kunstmässigkeit Homerischer Reden muss er wenig halten, wenn er an die vollendete Rede des Zeus, der über die Sache erst die Götter sich äussern lassen will, unmittelbar den Befehl an Hermes anknüpft. Bisher meinten wir alle (freilich Kayser ausgenommen, der aber doch wenigstens an  $\alpha$ , 79  $\varepsilon$ , 28 anschliesst, um so einen Uebergangsvers zu gewinnen), Athene müsse doch noch einmal zu Wort kommen, und den Zeus drängen, den Götterboten sofort an die Nymphe abzusenden. Das wird der neue Rhapsode besser wissen, der sich so sehr in die Herrlichkeit der Odyssee vertieft hat, dass er auf solche Nebendinge nichts hält. Kirchhoff und Köchly meinten, nach a, 87 müsse die Zustimmung der Götter erwähnt sein, wonach zwischen  $\alpha$ , 87 und  $\epsilon$ , 29 der erstere zwei, Köchly vier Verse einschiebt. Letzterer denkt die Sache recht gut gemacht zu haben, da er sich auf Parallelstellen stützt; aber seine vier Verse sind so ärmlich zusammengeflickt, dass dieser unglückliche Versuch als gerechte Sühne für das Unrecht gelten muss, das Köchly so oft der edelster Dichtung zugefügt hat, indem er sie für schlechte Flickarbei-\_t erklärte. Wann wird je im Olympos der Beifall der Götteerwähnt? Wenn keiner der Götter widerspricht, so gilt da Vorgeschlagene als angenommen, und das ist hier um nothwendiger, als Athene die Zustimmung durch die Wendun εί μεν δί ντν τοττο φίλον μαχάρεσοι θεοίσι vorausgeset hat, wie schon Zeus selbst (79). Hier bedarf es nur des eine · fachen, von uns vermutheten:

Ψς ηάθ· δ δ' Έρμείαν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς.

## DER ZORN DES POSEIDON IN DER ODYSSEE\*).

Der Verlust, den besonders die Homerische Litteratur urch das unerwartete Abscheiden von Gregor Wilhelm itzsch erlitten hat, ist noch frisch und tief empfunden; inn eindringende Gründlichkeit zeichnete seine Forschung und wenn er beharrlich auf der Seite der Ueberlieferung d seines einen Homeros stand, so entwickelte er hierbei viel Kenntniss, Genauigkeit, Gewandtheit und Scharfsinn, man von ihm wohl behaupten darf: Si Pergama dextra endi possent, etiam hac defensa fuissent. Gerade in aller-1ester Zeit hatte sich der von der vollsten Ueberzeugung einen Homeros durchdrungene, nicht ohne Unmuth so nche neuere Auflösungsversuche betrachtende Mann gegen Jenigen gewandt, welche ihm seine Odyssee zerrissen, und hatte ihre zersetzende Kritik zu widerlegen gesucht. enn ich heute gegen seine Ansicht über den Zorn des seidon die Odyssee selbst zum Zeugen aufrufe und die sentliche Bedeutung jenes Zornes zu entwickeln suche, so inschte ich freilich, dass meine Abhandlung noch von m selbst gelesen und gewürdigt worden wäre; aber auch darf ich mit dieser längst beabsichtigten Ausführung icht zurückhalten, die mir gerade auf die noch so wenig

<sup>(\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie 1861, 729-741.]

beachtete Composition der Odyssee ein neues Licht zu werf scheint.

Nitzsch sah sich durch die Behauptung der Einheit beiden grossen Gedichte zu der Annahme gedrängt, dass ein einheitlicher Gedanke, eine zu Grunde liegende Idee alles Einzelne zu einem organischen Ganzen verbinde, und er glaubte diese in der Ilias nicht weniger als in der Odyssee nachweisen zu können. Aber gerade hier verräth sich die ganze Schwäche der behaupteten Einheit: denn die von ihr aufgestellten, beide Gedichte durchziehenden Ideen sind ihne 1 so durchaus fremd, dass nur bei dem eingewurzeltsten Vozurtheile der so gründliche, mit grosser Nüchternheit Alles erwägende Mann zu solchen die offensten Thatsachen ver leugnenden Aufstellungen sich hinreissen lassen und dab beharren konnte. Wie es mit der tragischen Idee, die = r in der Ilias finden wollte, sich verhalte, habe ich in einer r eben im Druck begriffenen Schrift erörtert\*). Seine später nicht aufgegebene Ansicht über die Odyssee hat er in de= r Einleitung zum dritten Bande der 'erklärenden Anmerkunger in Berichtigung dessen, was er früher geäussert, weiter en wickelt.

Er unterscheidet hier sonderbar genug die Rückkehr und den Freiermord als Haupthandlung von den episodisch in Buch  $\iota - \mu$  erzählten Begebenheiten; in jener sei Ody seus das Werkzeug der göttlichen Strafaufsicht (öarg), in diesen der Schuldtragende und von der Gottheit Gezüchtigt e-Aber im ersten Theile der Haupthandlung ist der Held von Ithaka wahrlich nicht das Werkzeug der Götter, sonde ichen Schiffbruche doch endlich die ersehnte Rückkehr in die Heimat zu Theil wird. In der Episode von Buch ich sollen wir nach Nitzch sehen, dass der Mensch, beschräuset in seinem Blick und unvermögend, aber immer versucht, die Maass zu überschreiten, sein Recht und seine Tugend in Wiggis übertreibt, und daher oft eben durch das Trefflichster was er übt oder dessen er sich bewusst ist, am leichtester

<sup>(\*)</sup> Aristarch 132 ff.]

unheil fällt'. So sei es auch mit Odysseus in der Episode. Wie berechtigt an sich, wie natürlich war seine Siegesreude! Seine List hatte ihn und die Gefährten aus den Händen des Ungethüms errettet. Doch sein übermüthiges Wort rief den Fluch hervor, und so erwachte die Rache des tottes, dessen Hoheit er bei seiner gerechten Selbsthülfe ngetastet hatte'. So zeige der Dichter hier, wie 'ein ausezeichneter, gottgeliebter Mensch der göttlichen Strafe verällt'. Aber nein, Nitzsch muss zugeben, dass er es nicht eigt, erklärt dies aber auf seltsame Weise. 'Als der Held elbst seine frühern Büssungsabenteuer erzählt, da nimmt uch dieser Bericht die Gestalt des Ruhmes an. - Dazu ommt dass, weil der Held selbst der Erzählende ist, und lso die Göttergeschichte mehr im Dunkel bleibt, das Unheil, as ihm widerfährt, mehr in der Gestalt eines schweren leschicks denn als verschuldete Rache des gekränkten Gottes ervortritt, und der Hörer demnach mehr an dem Muthe, er es besteht, als an der Genugthuung der es bereitenden tottheit Theil nimmt'. Würde aber hieraus nicht folgen, lass der Dichter diese Begebenheiten auf eine Weise darstelle, worin sie nicht dasjenige zeigen können, was er dadurch eigentlich zeigen wollte oder sollte? Und der Zorn les den Odysseus verfolgenden Poseidon tritt gerade nicht n dieser Episode, sondern in der Haupthandlung hervor. Nitzsch schliesst aus allerlei nach seiner Weise zurecht gelegten Anzeichen, Poseidon habe bei Zeus über die Kränkung einer Götterwürde durch ein übermüthiges Wort des Odysseus Beschwerde geführt, Zeus habe seine Rache unter betimmten Schranken genehmigt, und Poseidon vollziehe sie, be leich der Dichter in Buch  $\iota - \mu$  den Poseidon gar nicht andelnd aufführt; erst nach der Verletzung des Helios trete s selbst als Rächer auf. Kann man sich etwas Willlicheres, eine grössere Verzerrung des Gedichtes denken? enn Poseidon hier als Rächer auftreten sollte, so musste epische Dichter ihn auch als solchen vorführen, ja Odys-**48,** der den Fluch des Kyklopen vernommen, musste selbst Eennen, dass der gekränkte Gott ihn verfolge, und ihn zu rsöhnen suchen. Statt dessen schreibt Odysseus die Leiden

auf seiner Rückkehr dem Zeus zu (i, 37 f.) oder den Göttem im Allgemeinen  $(\eta, 242)$ , und sein Unglück beginnt nicht erst nach der Abfahrt von der Insel der Kyklopen, ja von dort kommt er ganz ruhig zur Insel des Aiolos, da man doch erwarten müsste, Poseidon werde, wollte er sich seines Sohnes annehmen und die Beleidigung rächen, sofort einen Sturm gesandt haben, wozu er wahrlich keiner vorläufigen Erlaubniss des Zeus bedurfte, so wenig als bei der Rache an Aias  $\delta$ , 505 ff. Und Odysseus hat die Götterwürde des Poseidon durch das Wort, der Gott selbst werde den Geblendeten nicht herstellen können, keineswegs gekränkt; als Ursache des Zornes des Poseidon wird nicht dieses Wort, sondern die Blendung des Kyklopen bezeichnet  $(\alpha, 69)$ , wie man längst gegen Nitzsch bemerkt hat.

Dass Nitzsch seiner gesuchten Idee zu Liebe den Dichter auf Schrauben stellt, kann bei genauerer Betrachtung Niemand entgehen, und so hat schon Nägelsbach, wie sehr er auch sonst den 'Meister' ehrt, in der zweiten Auflage der 'Homerischen Theologie' S. 35 f. sich entschieden, wenn auch mit peinlichster Sorgfalt, ihm nicht nahe zu treten, gegen diesen erklärt. Auch Marcowitz im Düsseldorfer Gymnasialprogramm vom Jahre 1854: 'Ulixis ingenium quale et Homerus finxerit et tragici Graecorum poetae' 6 hebt den Jedem sich aufdrängenden Widerspruch dieser Annahme mit dem Bericht des Dichters hervor. Dass es sich etwas wunderlich mit dem Zorn des Poseidon verhalte, der nicht überall als Ursache des Unglücks des Helden von Ithaka hervortrete, auch nicht aus der Beleidigung der Götterwürde hervorgehe, hat A. Jacob 'über die Entstehung der Ilias und Odyssee' S. 421 ff. ausgeführt. Aber es verlohnt sich der Mühe, die Andeutungen dieses Zornes in einzelnen zu verfolgen, und dessen Bedeutung für den Dichter der Rückkehr des Odysseus zu bezeichnen.

Gleich am Anfang hören wir, dass Poseidon auch jettenoch, wo die übrigen Götter mit dem so lange von der Kalypso zurückgehaltenen Odysseus Mitleid empfinden (a,1 gehört, wie wir anderwärts gezeigt, zu einer Interpolation auf seinem Zorne beharrt, weshalb Athene die Zeit seiner

wesenheit benutzt, die Angelegenheit ihres Schützlings Zeus in Anregung zu bringen. Sie wirft dem Götterer vor, dass er sich um Odysseus, dessen unglückliche ge sie schildert, gar nicht kümmere; er müsse ihm wohl aen, der ihm ja auch bei Troia immer geopfert habe. s erwidert dieser darauf? Keineswegs erwähnt er, was nach Nitzsch thun müsste, einer Frevelthat des Odysseus, entwegen er ihn der Rache des Poseidon preisgegeben, lern er schiebt die Schuld, dass die Götter noch immer it der Kalypso die Entsendung des Odysseus geboten, den Zorn des Poseidon, dem er bisher entgegenzutreten enken getragen habe. Es ist Privatrache, welche den eidon treibt; der Dichter gibt ausdrücklich an, der Gott 1e wegen der Blendung seines Sohnes, des Polyphemos. rnach müssen wir annehmen, Niemand habe neuerdings Sache des Odysseus im Götterrathe angeregt, weil man eidons Zorn gekannt oder weil dieser sich einmal auf schärfste geäussert, dass er des Odysseus Rückkehr noch it gestatten könne. Letzteres anzunehmen werden wir ch ε, 286 f. veranlasst, wo Poseidon klagt, die Götter en ihren Beschluss über Odysseus während seiner Abenheit geändert. Denn ein auf Veranlassung des Poseigefasster Götterbeschluss, die Entsendung des Odysseus der Kalypso noch nicht ins Werk zu setzen, muss davorschweben, wenn der Dichter sich auch nicht deutlich icht haben mag, wodurch ein solcher zunächst herbeihrt worden war, da dies ausserhalb seines Gedichtes lag. neswegs folgt daraus, was Nitzsch will, Poseidon könne en Zorn gegen Odysseus nicht anders walten lassen als r Billigung des Zeus oder des Götterrathes; vielmehr te dieser auf eigene Hand, wenn die Götter die Entlung des Odysseus beschlossen, ihn auf dem Meere veren, wenn auch nicht die ihm zugedachte Rückkehr hinterben. Jetzt aber will Zeus, dass die Rückkehr vom Göttere in Erwägung gezogen werde, und er hofft, Poseidon le dann auch von seinem Zorn ablassen, da er nichts en alle übrigen Götter vermöge. Die Möglichkeit, auf ne Hand zu handeln, wird hier offenbar vorausgesetzt;



aber Zeus hofft, Poseidon werde den Odysseus nicht immerfort verfolgen wollen, da er in diesem Falle den Widerstand der übrigen Götter hervorrufen würde, wobei er freilich zunächst an Athene denken mag, die ihren Helden nicht verlassen wird, wenn sie auch dem Poseidon nicht verwehren kann, diesen noch einmal seinen Zorn fühlen zu lassen. So erklärt sich der auf das wirkliche letzte Einschreiten des Poseidon hindeutende Schluss der Rede des Zeus. Wir möchten aber aus dieser 71-75 als spätern Zusatz ausscheiden. Der Interpolator glaubte hervorheben zu müssen, dass Polyphemos der Sohn des Poseidon sei, während der Dichter selbst vorausgesetzt zu haben scheint, dass das ganze Geschlecht der Kyklopen von Poseidon seinen Ursprung habe. Nehmen wir an, dass er diese Ansicht vorfand, so ist es noch weniger auffallend, dass er den Zeus dieses hier nicht hervorheben lässt, als wenn er bei der Beschreibung des Polyphemos (1, 190 ff.) nicht bemerkt, dass er bloss ein Auge gehabt, was sich erst aus der spätern Erzählung (t, 333. 383. 387ff) ergibt\*), was aber den Zuhörern des Dichters bekannt war, da sie alle Kyklopen sich einäugig dachten. Verdacht erregt schon die an δου κράτος έστὶ μέγιστον gegen den Homerischen Gebrauch (vgl. B, 118. N, 484.  $\Omega$ , 293. 311.  $\epsilon$ , 4) sich anschliessende nähere Bestimmung πασιν Κυκλώπεσσι. Aber auch das Nachschleppen der Bezeichnung seiner Abkunft ist seltsam; hätte der Dichter bezeichnen wollen, dass Poseidons Zorn deshalb entbrannt sei, weil er sein Sohn war, so würde diese Bestimmung gleich am Anfange sich hervorgedrängt, er würde statt des entbehrlichen γαιήσχος 68 παιδός φίλου (vgl. α, 278. β, 197) gesetzt haben. Doch dem Zeus ist es hier nicht darum zu thun, die Berechtigung des Zornes des Poseidon anzudeuten, gegen den er eher verstimmt ist, sondern er beeilt sich die Sache zu Ende zu bringen, wobei er wohl voraussetzen darf, dass den Göttern das Weitere bekannt sei. Ganz anders ist es, wenn Athene vorher, um auf die Götter, besonders den Zeus, zu wirken, die traurige Lage

<sup>\*)</sup> Vgl. Bigge de Cyclopibus Homericis, im Coblenzer Gymnasialprogramm, 1856, 14.

es Odysseus rührend ausmalt. Endlich nimmt sich die Beterkung (74 f.):

Έκ τοι δή Όδυσηα Ποσειδάων ἐνοσίχθων

oἴτι κατακτείνει, πλάζει δ' ἀπὸ πατρίδος αἴης, ar wunderlich aus, wenn man bedenkt, dass Odysseus schon a achten Jahre bei der Kalypso zurückgehalten wird. Poseions Zorn zeigt sich hier gerade darin, dass er sich der ntsendung des Odysseus so leidenschaftlich widersetzt hat, id ihm noch so arg grollt, dass bisher keiner der Götter wagt hat, einen andern Beschluss zu beantragen. Seltsam t auch der Gegensatz, er tödte ihn zwar nicht (was er ja cht vermag, da das Schicksal seine Rückkehr beschlossen), ilte ihn aber von der Heimat zurück. Auch dürfte πλάζειν er ganz einzig gebraucht sein; ganz anders steht es |B, 132 id] in der gleichfalls späten Stelle ω, 307. Der Interpolator aubte 74 f. hinzufügen zu müssen, um auf Poseidon zurückikommen. Wie treffend sich 76 an 70 anschliesst, bedarf einer Bemerkung.

Zeus (denn über die Einschiebung des Anfanges der 'elemachie von 88 an verlohnt es sich nicht weiter zu prechen\*), schickt nun sofort den Hermes mit dem Auftrag n Kalypso, dieser die Entsendung des Odysseus zu befehlen 2, 29—31). Was darauf 32—42 folgt, kann hier unmöglich rsprünglich gestanden haben; es gilt nur dem Hermes den luftrag zu ertheilen, nicht den Beschluss des Schicksals ervorzuheben, was nur einem Interpolator in den Sinn ommen konnte. Unter νημερτέα βουλήν ist der Götter- Chluss zu verstehen (vgl. α, 82 f.), der weder etwas über Art der Rückkehr noch über das weitere Schicksals Odysseus bestimmt hat. Das οὔτε θεῶν πομπῆ οὔτε Οτῶν ἀνθρώπων\*\*), worauf Nitzsch Gewicht legt, ist adezu lächerlich. Auch gedenkt dessen natürlich Herweiter unten der Nymphe Kalypso gegenüber nicht

<sup>[\*\*)</sup> Freilich an dem parallelen Zusatz οὖτε θνητῶν ἀνθρώπων
The man so wenig Anstoss nehmen als an manchen andern in dem
Sister zu meiner Ausgabe der Ilias unter 'Paralleler Zusatz' angeThe Stellen.]



<sup>\*)</sup> Vgl. meine Bemerkung in den 'Neuen Jahrbüchern' 68, 498 ff.

(ε, 111 ff.), vielmehr hebt diese in ihrer Erwiderung hervor (ε, 141 ff.), dass sie weder Schiffe noch Schiffer habe. Auch die Rede des Hermes selbst hat ein paar Zusätze erhalten. Dass 110 f. aus 133 f. eingeschoben, ist längst, dass 103 f. (aus 137 f.) nicht hierher gehören, von Kirchhoff anerkannt aber auch 101 f., 107-109 (nach § 240 ff.) und 113-115 15 (vgl. η, 76 f. x, 473) werden sich nicht halten lassen. De Befehl des Zeus muss so knapp und entschieden als möglic! - ch ausgesprochen werden, und am wenigsten bedarf er der Kalyps gegenüber einer Begründung. Gegen 113 bemerken wir nu dass Kalypso ja den Odysseus unsterblich machen woll-(vgl.  $\epsilon$ , 135 f.  $\eta$ , 256 f.). Wenn im Folgenden Kalypso de Odysseus das schwere Leiden voraussagt, das seiner war so scheint dies mit 168 ff. nicht zu stimmen, auch an si -ch nicht recht an der Stelle zu sein. Kalypso, die einmal den Odysseus entlassen muss, kann nicht erwarten, hierdurch etwas zu erreichen, und fern muss es ihr liegen, ohne Noth den geliebten Mann zu bekümmern, wenn sie auch wüsstewas ihn bedroht; dagegen muss sie ihrer Eifersucht freier Lauf lassen. Die ganze Stelle von σὸ δὲ χαίρε 205 bis άθάναιός τ' είης 209 halte ich für eingeschoben, und vermuthe, dass 205-209 ursprünglich gelautet: Nev &96ker λέναι, λμειρόμενός γε λδέσθαι, wodurch wir das lästige αιτίχα 205 verlieren, auch das in περ ίδεσθαι 209 verletzte Digamma hergestellt wird. In der Antwort des Odyssens fallen dann natürlich 221-224, wie in seiner Klage 300-302 aus, wodurch beide Reden nur gewinnen.

Gerade nach dem Scheiden von der Kalypso soll Odysseus noch das Allerärgste leiden: Poseidon muss zuletzt noch einmal die volle Schale seines Zornes über ihn ausgiessen. Der Dichter lässt den Poseidon ihn erst am achtzehnten Tage der Fahrt, als er selbst aus dem Lande der Aithiopen heimkehrt, erblicken, und zwar schon nahe dem Lande der Phaiaken. Es war dies eben der äusserste Augenblick; denn das Schicksal hatte bestimmt, was Poseidonwohl weiss (£, 288 f.), sobald er zum Lande der Phaiaken gelangt sei, solle sein Leiden zu Ende sein, seiner Heimkehrsich kein Hinderniss mehr entgegenstellen. Der zürnende

Gott beruhigt sich erst, als er das Schiff zertrümmert hat und Odysseus, der vom Meerwasser schwer gewordenen Kleider der Kalypso entledigt, im Meere schwimmt. So soll er schwimmen, will Poseidon, bis er zu den Phaiaken komme; denn dass er zu diesen gelange und von dort unrehrt nach Hause zurückkehre, ist Bestimmung des Schick-Sals. Die ganze Dazwischenkunft der Eidothea scheint hier \*remdartig und schneidet sich glatt aus. Auf 332 folgte umittelbar 368; so erhält auch das jetzt beziehungslose τς 370 seine rechte Beziehung; es geht auf die σχεδίς, Von welcher die unmittelbar vorhergehenden Verse 324-332 gehandelt. Schlagender dürfte kaum eine Einschiebung sich bestätigen\*). Auch der Wegfall der in Bezug auf diese Eindichtung eingeschobenen Verse 373 und 459 – 463 ist nicht allein ausserordentlich leicht, sondern stellt eine viel glücklichere Verbindung her. Poseidon muss seinen ganzen grimmen Zorn gegen Odysseus auslassen, dann erst kann eine Gottheit sich desselben annehmen, wie es 382 ff., gleich nach der Entfernung des Meergottes, Athene thut. Dass sich vorher noch eine Meergöttin einmische, ist durch nichts begründet und eine reine Ueberladung. In der Rede der Eidothea fällt es auf, dass diese weiss, Odysseus werde zum Lande der Phaiaken gelangen und von dort nach Hause zurückkehren, aber nicht den Grund des Zornes des Poseidon kennt. Und was hilft denn ihr κρήδεμνου? Odysseus bedarf der Hülfe der Athene, damit er zum Lande der Phaiaken gelange, bis zu der erst am dritten Tag eintretenden Meeresstille, und auch als er am Strande ist, muss Athene helfen \*\*). Auch der Anruf des Flussgottes und dessen Hülfe scheinen der Einfachheit Homerischer Darstellung zu widersprechen, und ich zweisle nicht, dass ursprünglich auf λείος πετράων 443 unmittelbar folgte ὁ δ' ἄρ ἄμφω γούνατ' ἔχαμψεν. Man

<sup>[\*)</sup> Dass 370 an der Stelle von δούρατα μακρά δούρατ' ἄελλα (vgl. η, 275) gestanden haben werde, habe ich in den 'Jahrbüchern für classische Philologie' 1862, 386 ausgeführt.]

<sup>[\*\*)</sup> Ich halte jetzt auch das Eingreifen der Athene (382-387. 426 f.) für spätern Zusatz.]

glaube nicht etwa die Ursprünglichkeit der Worte zai êni σχέπας ἦν ἀνέμοιο durch η, 282 erweisen zu können; denn in die dortige ins Kurze gezogene Darstellung ist 282 wohl erst spät aus der bereits interpolirten Stelle hereingetragen worden\*). Seltsam ist der ganze Vers 444: Έγνω δὲ προφέοντα καὶ εἴξατο ον κατὰ θυμόν; denu dem ἔγνω προρέοντα hat noch Niemand eine verständige Deutung abgewonnen (der Dichter scheint die Person des Flussgottes z meinen), und das Beten im Herzen (nicht 'von Herzen', 'herzlich') steht einzig da. Nicht weniger ist der Gebrauch vo Ποσειδάωνος ένισταί unhomerisch, wo ένισταί nur die B deutung von Angriff oder Misshandlung haben karen und das ganze Gebet ergibt sich als matt und schlaff. Auch braucht der Gott des Stromes die Fluth nicht zu beruhigen, da von einer Aufregung des Wassers gar keine Rede war. Fallen die Episoden von Eidothea und dem Flussgotte weg, so verlieren wir zugleich zwei Erwähnungen des Zornes des Poseidon. Aber auch die dritte (wie die zweite, im Munde des Odysseus) erweist sich als unecht. Die Furcht, ein Meerungeheuer, das der ihm erzürnte Poseidon schicke, möge ihn verschlingen (421-423), schleppt hier so ungeschickt wie möglich nach. Dass Odysseus selbst nichts vom Zorne des Poscidon ahnt, dessen er nur in jenen interpolirten Stellen gedenkt, ergibt sich unwidersprechlich aus seiner Klage beim Sturm 299 ff., den er dem Zeus zuschreibt (303 f.), wie nicht weniger die Rettung (409 f.). Freilich in der Erzählung, die Odysseus bei Arete gibt, wird dem Poseidon der Sturm zugeschrieben (7, 271); das könnte man wohl als blosse Abwechselung des Ausdrucks erklären, da kurz vorher (250) Zeus den Sturm sendet, wie Odysseus seine Leiden  $\eta$ , 242 den Göttern, diesen Sturm selbst 5, 172 dem Gotte (vgl. 7, 248) Schuld gibt. Aber es ist sehr die Frage, ob Poseidon nicht durch eine Interpolation in die Stelle gekommen. 271 scheint nach ε, 383 sonderbar genug gebildet, und man vermist bei ανέμους ein πάντας. Vielleicht hiess es ursprünglich

<sup>[\*)</sup> In meiner Ausgabe habe ich auf leichtere Weise geholfen, indem ich auf 443 unmittelbar 453, mit der Aenderung ἐν ποταμοῦ προχοῦ;, folgen lasse.]

an der Stelle von 271 f.: πολλῆ, τήν μοι ἐπέκλωσεν νεφεληγερέτα Ζεύς (vgl. ι, 67. π, 64. υ, 196).

Nachdem Poseidon, der seine letzte Wuth gegen Odysseus ausgelassen, sich entfernt hat, darf Athene, die Schützerin des Odysseus, eintreten, und zwar ohne Furcht, den Poseidon zu beleidigen, der weiss, dass das Schicksal jenem die Rückkehr bestimmt hat. So steht sie denn nicht allein auf dem Meere dem Odysseus bei, sondern zeigt sich auch bei den Phaiaken hülfreich. Vgl.  $\zeta$ , 2 ff. 139 f. 229 ff.  $\eta$ , 14 ff.  $\vartheta$ , 18 ff. 193 ff. Am Schlusse von Buch  $\zeta$  finden sich zwei offenbare Interpolationen. Im Gebete des Odysseus an Athene lassen sich 325 f.:

Νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὕποτ' ἄκουσας φαιομένου, ὅτε μ' ἔρραιε κλυτὸς Ἐννοσίγαιος,

nicht halten, schon deshalb, weil Odysseus während des Sturmes die Göttin gar nicht angerufen hat. Das Gebet ist in 324 und 337 vollständig; Odysseus fleht in aller Kürze, die Göttin möge ihm bei den Phaiaken gute Anfnahme verschaffen. Vgl.  $\Omega$ , 308 f. Dass die vier letzten Verse des Buches ein späterer Zusatz seien, hat man längst bemerkt. An 327 schloss sich unmittelbar r, 1 an. Wenn da, wo Athene wirklich hülfreich auftritt, der Dichter nicht daran denkt, dass sie dadurch den Zorn ihres Oheims erregen werde, so ist diese Bemerkung hier noch weniger an der Stelle\*). Dazu kommt der offenbare Widerspruch mit  $\eta$ , 19 f., wo gleich darauf Athene dem Odysseus zur Seite tritt. Und wie ungeschickt schliesst sich das αὐτῷ δ' οὖπω φαίνετ' έναντίη an τοῦ δ' ἔκλυε Παλλάς Αθήνη an; denn zur Erhörung dieser Bitte gehörte es gar nicht, dass die Göttin wirklich dem Odysseus erschien.

Ahnt nun Odysseus selbst im grässlichen Sturme gar nicht, dass Poseidon ihm zürne, so dürfen wir dies noch weniger in der eigenen Erzählung seiner frühern Irrfahrt in Buch  $\iota - \mu$  erwarten. Das Unglück, das ihn trifft, senden ihm die Götter oder Zeus, insofern diesen das Schicksal der Menschen zugeschrieben wird, oder er verschuldet es selbst. Dass Zeus ihm eine leidenvolle Rückkehr von Troia bereitet,

<sup>\*)</sup> Auch v, 341 f. gehört dieser Gedanke dem Interpolator.

hören wir ihn gleich am Anfang seiner Erzählung av sprechen (ι, 27 f.). Die vielen Leiden haben nach η, 2 die himmlischen Götter über ihn verhängt. Zunächst geland er zu den Kikonen, deren Stadt er zerstört; aber auch würden sie ohne Schaden weggekommen sein, wenn d Gefährten seinem Worte gefolgt wären; in der Schlach wird des unglücklichen über sie verhängten Schicksals des Zeus gedacht (1, 52). Den argen Sturm, der sie darauf befällt, schreibt Odysseus dem Zeus zu (1, 67); wer die olooi άνεμοι ι, 82 gesandt, wird nicht ausdrücklich gesagt. Bei den Lotophagen erleiden sie kein Ungemach. Gleich darauf erkennt Odysseus die Einwirkung einer wohlwollenden Gottheit, die ihn, statt zum Lande der Kyklopen, zur nahe liegenden Insel bringt (1, 141 f.) und ihm reiche Jagdbeute gewährt (1, 158 ff.). Nur seine eigene Neugierde treibt ihn zum Lande der Kyklopen (1, 173 ff.) und lässt ihn wider den Willen der Gefährten in der Höhle des Polyphemos der Rückkehr desselben warten (e, 228 ff. z, 435 ff.). Dem Kyklopen gegenüber schreibt Odysseus die Irrfahrten der Achaier dem Zeus zu. Ob der Vers, worin er die Hoffnung ausspricht, Athene werde ihm Ruhm verleihen (1, 317), echt sei, kann man bezweifeln. Die Gefährten und ihn selbst ermuthig bei dem schweren Unternehmen der Gott (1, 381). Die Be rufung des Polyphemos auf seinen Vater Poseidon und w damit zusammenhängt 518-536 ist eingeschoben\*), so de 537 ursprünglich begann: H δα και εξαντις (vgl. β, 3 ζ, 190. 3, 186. 469. ι, 371). Auf den höhnenden Vers:

Aλλ' ἄγε δεῖφ', 'Οδυσεῦ, ἵνα τοι πὰφ ξείνια θείω (vgl. 369 f.) muss unmittelbar der mit den ξείνια geme zweite Wurf folgen\*\*). Nach dem Rachegebete an Pose

<sup>\*) 531—535</sup> habe ich bereits in den 'Neuen Jahrbüchern' 68, für unecht erklärt.

<sup>[\*\*)</sup> Auf eine andere Einschiebung hat Kammer 'Zur Home Frage' II, 77 ff. hingewiesen, der mit Beistimmung von Lehrs (t blatt 1870, 1334) 475—501 für interpolirt erklärt, wonach 537 ge haben müsse: Αὐτὰρ ἀπορρήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο. Si Gründe auch nicht dringend, so gewinnt doch durch diese Anns Stelle an Kraft und Bedeutung. Schon vor ihm nahm Nutzhorn δὶς τόσσον Anstoss. Aber Odysseus gehört ja nicht zu denen,

commt dieser Wurf völlig unerwartet. Man fühlt, wie schlecht lie Berufung auf die Heilung durch seinen Vater mit πομπήν ' 'τούνω δόμεναι κλυτον Έννοσίγαιον angeflickt ist, der nur ls eine Erklärung von πάρ ξείνια θείω gefasst werden cann. Wenn Odysseus den Kyklopen wegen seiner Blendung erhöhnt hat, so vergilt dieser ihm den Hohn durch den Spott uf die Kleinheit und Schwäche des Mannes, der ihn nur lurch List bezwungen habe, und will sich sofort rächen. Der Gedanke an die Heilung liegt in diesem Augenblick ihm anz fern. Und könnte Polyphemos jetzt seinen Vater anlehen, so würde er doch seinen Fluch nicht so beschränken, vie er es hier thut 532-535. Und wie kann man überehen, dass, wenn Odysseus wirklich bemerkte, Poseidon iabe den Fluch des Kyklopen erhört (1, 536), er doch im Folgenden irgend eine Ahnung von seiner Verfolgung durch Poseidon haben und dessen Zorn zu versöhnen suchen müsste? Aber so wenig das bisher auf der Irrfahrt geschehene Unglück von Poseidon stammt, so wenig alles folgende. Somit ällt das übermüthige Wort des Odysseus, auf dessen falsche Beziehung Nitzsch so viel gebaut hat, als ein ungeschickter päterer Zusatz ganz weg. Mit dem Gebete des Kyklopen teht auch das Opfer in Widerspruch, welches Odysseus 552 ff. dem Zeus bringt; denn dieser musste dann dem Poeidon opfern, und das spätere Unglück nicht dem Zeus, wie er hier 553 ff. thut, sondern dem von Polyphemos zur Rache ingerufenen Meergott zuschreiben. Freilich kann man mit Recht zweifeln ob die Ausführung des δ δ' οὐκ ἐμπάζετο ρῶν in 554 f. echt sei; aber das Opfer und des Zeus Ungunst bleiben, wenn auch diese Verse wegfallen. Möglich st es immerhin, dass die ganze Erwähnung des Widders and des Opfers desselben (550-555) eingeschoben ist, wie . B.  $\iota$ , 45 ff. und selbst  $\mu$ , 360 ff. eines einem bestimmten dotte gebrachten Opfers gar nicht gedacht wird. 556 ff.

leoτol είσιν, sondern ist ein Held der Vorzeit von ungeheurer Kraft, was such Lehrs übersah, der τοσσοῦτον statt δὶς τόσσον vermuthet. Auch cann die erste Rede des Odysseus sehr wohl als eine Verhöhnung des Jnglücks der Blendung, die andere als Ausfluss seiner Erbitterung gelten.]



gehen keinesfalls auf das Opfer des Widders allein, da die Zahl der Gefährten so gross ist; vielmehr müssen wir annehmen, dass alle Rinder geschlachtet wurden, da nicht erwähnt wird, dass einzelne derselben auf die Schiffe gebracht worden.

Wäre das Gebet an Poseidon und dessen Erhörung echt, so müsste Poseidon unmittelbar darauf seine Rache ausüben; aber dies geschieht nicht. Ruhig kommen sie zur Insel des Aiolos, der sie einen Monat lang trefflich bewirthet und ihnen den besten Wind gibt. Ihr Unglück will, dass Odysseus einschläft und die Habsucht der Gefährten den Windschlauch öffnet, wobei Odysseus gar nicht der Einwirkung eines Gottes gedenkt, da er doch, wenn 1, 526-536 dem Dichter angehörten, die Schuld dem Zorn des Poseidon zuschreiben müsste. Aiolos freilich schliesst aus dem Unfall, dass Odysseus allen Göttern verhasst sein müsse. Nitzsch meint, die Zuhörer hätten jenen Hergang wohl der Abgunst des Zeus zuschreiben müssen. Sollten sie sich denn nicht eher des von Nitzsch gar nicht beanstandeten Gebetes an Poseidon mit dem folgenden τοῦ δ' ἔκλυε erinnert haben?\*). Und wenn Zeus das Unheil sandte, so hatte dieser dasselbe schon vor der Blendung des Kyklopen gethan. Endlich aber handelt es sich nicht darum, was der Zuhörer schliessen konnte, sondern darum, dass Odysseus den Unfall dem Poseidon ausdrücklich zuschreiben musste. Dies geschieht aber nicht, weil der Dichter selbst so wenig als Odysseus etwas von dem erhörten Gebete des Kyklopen weiss.

Von Aiolos zurückgewiesen, gelangen sie ohne Unfall zu den Laistrygonen. Der Verlust aller Schiffe mit Ausnahme des eigenen wird hier gar nicht dem Einfluss einer Gottheit zugeschrieben; hierbei hätte sich Odysseus des Fluches erinnern müssen. Auf der Insel der Kirke führt sie 9εός τις

<sup>\*)</sup> Wunderlich bemerkt Nitzsch, Poseidon habe noch keinen Anlass gehabt, die von Zeus genehmigte Rache selbstthätig auszuüben. Wie aber hätte der Zuhörer auf den Einfall kommen können, Poseidon habe die Rache dem Zeus übertragen und dieser trete für ihn ein? Das ist uberhaupt nicht die Weise der Homerischen Götter.

n den Hafen (x, 141), und τις Θεῶν erbarmt sich ihrer und ässt den Odysseus einen mächtigen Hirsch erlegen (x, 157 ff.). Iermes sichert ihn darauf gegen der Kirke Zauber, und iese ist bereit, ihn nach Verlauf eines Jahres zu entlassen; ie ertheilt ihm den besten Rath, wozu auch die Reise in ie Unterwelt gehört, wo Teiresias ihm verkünden soll, wie r nach Hause zurückgelange. Eine genauere Erörterung jener Parstellung kann an dieser Stelle nicht gegeben werden\*), es enügt darauf hinzuweisen, dass hier keine Spur von dem lorne irgend eines der Götter sich findet. Ueberraschen nuss es nach allem diesem, wenn Teiresias Δ, 100 ff. seine Neissagung beginnt:

Νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ' 'Οδυσσεῦ'
τὸν δέ τοι ἀργαλέον θήσει θεός' οὐ γὰρ δίω
λήσειν 'Εννοσίγαιον, ὅ τοι χότον ἔνθετο θυμῷ,
χωόμενος, ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας.

Von dem Zorn des Poseidon haben wir seit der Abfahrt rom Lande der Kyklopen gar keine Spur gefunden, und eben so wenig zeigt sich eine solche bis zu dem Augenolicke, wo er schiffbrüchig bei der Kalypso ankommt: und doch, sollte man denken, müsste der Zorn des Poseidon entschieden hervortreten, wenn Teiresias so bedeutsam darauf hinweist. Auffallend ist es anch, dass nach der allgemeinen Bezeichnung  $\Im \varepsilon \acute{o}_{S}$  eine gerade gemeinte Gottheit näher angegeben wird. Betrachtet man den ganzen Zusammenhang, so kann Teiresias hier eigentlich nur die Gefahren meinen, welche dem Odysseus auf dem Wege von der Kirke nach Hause, abgesehen von besondern Unfällen, von Sturm und Wetter, drohen, wie die Seirenen, die Skylla und Charybdis; diesen Gefahren wird er vielleicht noch mit den Gefährten entgehen, wenn sie nur nicht auf der Insel Thrinakia sich an den Rindern des Sonnengottes vergreifen; denn in diesem Falle wird sie der Götter Rache treffen, die ihnen den ärgsten Sturm senden werden. Ergibt sich hieraus, dass die Erwähnung

<sup>•)</sup> Vgl. einstweilen meine Ausführung in den 'Neuen Jahrbüchern' 64, 116 ff. [oben 140 ff.]

des Zornes des l'oseidon hier, wie auch sonst, eingeschoben sein muss, so ist doch die ursprüngliche Fassung hier nicht mehr ganz sicher herzustellen. 102 f. gehören jedenfalls ganz dem Interpolator an; 101 lautete etwa: Τὸν δέ τοι άργαλέον θήσει θεός, ός σε διώχει, oder θήσει γε κακή Διος αίσα (vgl. ι, 52), oder θήσει νεφεληγερέτα Ζεύς (vgl. ι, 67). Das Futurum deutet nicht auf besondere Gefahren, die der Gott ihm bereiten, sondern auf solche, die er auf dem von dem Gotte ihm bestimmten Rückweg, auf der Fahrt von der Kirke nach Ithaka antreffen wird; denn eben dieser Theil des Meeres ist von schrecklichen Gefahren erfüllt. Diese Gefahren sind nun zunächst die Seirenen und die Skylla und Charybdis, auf die Kirke den Odysseus aufmerksam macht, damit er dagegen gerüstet sei. Hier ist Poseidon eben so wenig dem Odysseus feindlich wie Zeus; der Rückweg geht nur an ihnen vorüber. Auch die Insel Thrinakia liegt auf diesem Wege. Odysseus möchte gern an ihr vorüber, aber sein Unglück will, dass Eurylochos sich ihm widersetzt. Er schreibt dies einem Gotte, der Fügung des Schicksals, zu. Reine Willkür ist es, wenn Nitzsch δαίμων μ, 295, das ganz wie sonst  $\tau \iota \varsigma \ \vartheta \epsilon \delta \varsigma \ \text{oder} \ \vartheta \epsilon \tilde{\omega} \nu \ \text{steht} \ (\text{vgl. } \iota, 381. \ \lambda, 61. \ 587. \ \mu, 169)$ auf die jetzt mit Poseidon einstimmigen Götter bezieht. Wäre λ, 101 ff. echt, so müsste hier an Poseidon selbst gedacht sien. Diesen nennt aber Odysseus hier eben so wenig als bei dem monatlichen starken Gegenwinde (u. 325 ff.). Odysseus betet in der Noth nicht zu Poseidon, den doch Teiresias als den ihm grollenden Gott bezeichnet haben soll, sondern zu Zeus und allen Göttern, ihm den Weg der Rückkehr zu zeigen (µ, 333-337). Diese senden dem Schwergedrückten in der Noth erquickenden Schlaf (u, 338). Wenn Odysseus weiter unten klagt, die Götter hätten ihn zum Unglück in den schrecklichen Schlaf versenkt (u, 371 f.), so schiebt er ihnen damit keineswegs die Absicht zu, ihm dadurch Verderben zu bereiten. Der Gegensatz von γλυκύς\*) und κηλής υπνος (338. 372) ist ohne Zweifel beabsichtigt \*\*). Der fürchter-

<sup>\*)</sup> Vgl.  $\eta$ , 289.  $\theta$ , 445.  $\iota$ , 333.  $\varkappa$ , 31. 548.

<sup>[\*\*)</sup> Doch jene Stelle selbst gehört zu einer Interpolation.]

he Sturm, worin die Schiffe und Gefährten untergehen, ist nothwendige Folge des an den Rindern des Helios bengenen Verbrechens; keineswegs bewährt sich hierin der rn des persönlich grollenden Poseidon. Zeus tritt hier 405. 415 f.) als Sturmgott auf. wie auch früher (1, 67 ff.). So gt sich also hier durchaus kein Anzeichen des Zornes des seidon, wie wir es nach den beiden eingeschobenen Stellen, m Fluche des Kyklopen und der Erwähnung des Teiresias, varten sollten; wenigstens müsste Odysseus die Ahnung ssprechen, dass Poseidons Zorn ihn verfolge, und er diesen versöhnen suchen.

Dass die ganze spätere Einführung des Poseidon und ne Rache au den Phaiaken (v, 125-187) eine unglückliche adichtung sei\*), die durch die eingeschobenen Vere 9, 564 571 eingeleitet wird, ist eine seit fast dreissig Jahren bei r feststehende Ueberzeugung. Poseidon wusste, dass es n Odysseus bestimmt sei, vom Lande der Phaiaken nach .use zurückzukehren (ε, 288 f.), und er hat sich darein erben (e, 377 f.); seine Klage, dass er unter den Göttern geehrt sein werde, weil ihn die Phaiaken nicht ehrten, die a Odysseus reich beschenkt nach Ithaka gebracht, entbehrt ler Begründung und ist höchst ungeschickt ausgeführt. n den Drohungen des Poseidon, τὰς ἀντιθέω Ὀδυσῆι επηπείλησε (ν, 126 f.), findet sich früher keine Erihnung, und ebenso wenig davon, dass Zeus dem Odysseus Rückkehr versprochen und zugesagt habe (v, 133)\*\*). ch eine andere Erwähnung des Poseidon im dreizehnten iche verräth sich leicht als eingeschoben; ohne Zweifel

<sup>•)</sup> Die ursprüngliche Anknüpfung nach: Αὐτοὶ δ' αὐτ' οἰχόνδε λιν χίον (125), war wohl: Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἔγρετ' ἐν ῷ γαίμ πασίμ (vgl. ν, 251).

<sup>••)</sup> Auffallen muss es, dass einmal gesagt wird, die Phaiaken ehrten Poseidon nicht, weil sie den von ihm gehassten Odysseus reich beenkt nach Hause gebracht (obgleich sie von der Verfolgung des Poton nichts wissen), und es das anderemal heisst, Poseidon zürne ihnen, il sie alle Menschen leidlos nach Hause brächten. Auf einzelnes Aufende und die offenbare Entlehnung vieler Verse aus andern Stellen lien wir hier nicht eingehen. [Vgl. jetzt meine Ausgabe.]

sind 314—323\*) und die darauf bezügliche Erwiderung 339—343 ein spätes, den Zusammenhang störendes Machwerk. Der Interpolator meinte, Odysseus müsse seine Verwunderung aussprechen, dass Athene ihm seit der Abfahrt von Troia nicht mehr erschienen sei, und diese ihn darüber aufklären, woran der ursprüngliche Dichter nicht im entferntesten gedacht haben wird.

Wenn wir eine Anzahl von Erwähnungen des Zornes des Poseidon als eingeschoben verworfen haben, so glauben wir, dass diese als ungehörig und in Widerspruch mit der sonstigen Darstellung stehend sich entschieden als interpolirt herausstellen. Sehen wir von diesen Stellen ab, so wird des Zornes des Poseidon nur am Anfang und bei dem Sturm im fünften Buche gedacht, wogegen sich in der Erzählung der frühern Begebenheiten davon keine Spur findet, was sich keineswegs daraus erklärt, dass Odyssens hier erzählt, der nicht wissen könne, welcher Gott ihm das Unheil sende: vielmehr musste der Dichter, wenn er den Zorn des Poseidon auch hier festhalten wollte, irgend eine Wendung finden (und sie lag so nahe), wodurch dem unglücklicher Dulder die Ueberzeugung ward, Poseidon verfolge ihn wege der Blendung seines Sohnes. Wie sollen wir uns nun di 👄 auffallende Erscheinung erklären, dass der Zorn des Poseido in Buch  $z-\mu$  ganz vergessen ist? Wäre es wirklich wah x, was A. Jacob behauptet, in Bezug auf den Grund der lange n Irrfahrten des Odysseus fänden sich in der Odyssee fünf albweichende Darstellungen, so würden wir der Annahme verschiedener Lieder kaum entrathen können; aber diese Behauptung entbehrt der Begründung, und scheidet man die unechten Stellen aus, so tritt am Anfang der Zorn des Poseidon, später das Schicksal, als dessen Ausführer Zeus erscheint, als Triebfeder der Handlung hervor. Kirchhoffs aus der Odyssee herausgeschälter ältester Nostos, der Buch z-µ mit

<sup>\*)</sup> Schon die Alten strichen 320-323; sie scheinen noch später eingeschoben, ja man kann zweifeln, ob 322 f. gleichzeitig mit den beiden vorigen Versen eingefügt worden.

Ausnahme weniger Verse nicht kennt, empfiehlt sieh Hennings\*) auch dadurch, dass der Zorn des Poseidon die wie ein rother Faden hindurchlaufende Idee sei. Freilich der Hauptanstand schwindet, sobald man jene Bücher weglässt; aber der Zorn des Poseidon tritt auch hier nicht so bedeutsam hervor, dass er das ganze Gedicht beherrschte, obgleich Kirchhoff sonderbar genug die sehr späte Stelle von der Rache des Poseidon  $\nu$ , 125—184 diesen seinen 'ältesten' Nostos schliessen lässt\*\*). Weshalb ich überhaupt mich segen jene Ausscheidung von  $z-\mu$  erklären muss, gedenke ich ein andermal zu entwickeln\*\*\*).

Die Lösung des scheinbaren Widerspruchs ist eine sehr einfache. Der Dichter des Nostos mochte nicht die Schicksale der Irrfahrt in einer mit der Abfahrt von Troia beginmenden, mit der Heimkehr nach Ithaka schliessenden ununterbrochenen Folge darstellen, sondern zum Mittelpunkte seines Liedes wollte er den Aufenthalt bei den Phaiaken **xnachen**, wo auch Odysseus den grössten Theil seiner Abenteuer selbst erzählen sollte. Als Scheidungspunkt ergab sich ihm hier von selbst der die bei weitem längste Zeit der Abwesenheit des Odysseus einnehmende Aufenthalt auf der Insel der Kalypso, den er am allerwenigsten ausführlich schildern konnte. So kam er denn von selbst zu dem Plane, den Odysseus seine Irrfahrten bis zur Ankunft bei der Kalypso selbst erzählen zu lassen und seine eigene Darstellung mit der Abfahrt von jener Nymphe, die ihn so lange Zeit gefesselt, zu beginnen. Es galt nun aber den eigentlichen Austoss zur Handlung zu motiviren und den Sturm, den Odysseus in der Nähe des Landes der Phaiaken

<sup>\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie 1861. 95.

<sup>[\*\*)</sup> Im Grunde tritt in diesem alten Νόστος von Kirchhoff Poseidon nur da bedeutend hervor, wo er den Odysseus vom Lande der Phaiaken eine Zeit lang abhält; dass der Νόστος dem Poseidon den Sturm zugeschrieben, aus dem er sich allein zur Insel der Kalypso rettete, ist eben blosse Voraussetzung, die sich durch die vorhandene Dichtung nicht stützen lässt, welcher diese vielmehr widerspricht.]

<sup>[\*\*\*)</sup> Vgl. jetzt meine eben erschienene Schrift 'Kirchhoff, Köchly und die Odyssec'.]

erleidet, so wirksam als möglich zu schildern. Beide Zwecke glaubte der Dichter durch die Erfindung des Zornes des Poseidon zu erreichen, den er geschickt an die Blendung des Kyklopen anlehnte; dadurch erhielt er auch Gelegenheit, die Götter persönlich in die Handlung hereinzuziehen und den Ausgangspunkt der Handlung in den Olympos zu verlegen. Die Ursache, weshalb die Götter, und besonders die dem Helden der Klugheit gewogene Athene, den Odysseu so lange von der Kalypso zurückhalten lassen, ist der Zordes Meergottes, dessen Abwesenheit endlich Athene benutz die Entsendung zu bewirken. Der Sturm, der den Odysse trifft, wird um so schrecklicher und tritt um so anschaulicher hervor, da Poseidon im höchsten Grimm erscheint, weil er jetzt noch einmal zuletzt seine Rache an Odysseus büssen will. Diesen zum Zweck einer passenden Einleitung und einer lebhaften Darstellung des Sturmes erfundenen Zorn des Poseidon lässt der Dichter aber in der Erzählung des Odysseus selbst fallen, da er diesem unbekannt geblieben ist, der nur seinem Schicksal, als dessen Ausführer in der epischen Handlung zumeist Zeus erscheint, die Schuld beimisst. Den Zorn auch hier beizubehalten war ihm für seine Darstellung jener Abenteuer unbequem, und so wollte er auch nicht bei der Blendung des Kyklopen daran erinnern, nicht einmal den Polyphemos die Rache des Poseidon anrufen lassen. Auf diese Weise ergibt sich auch hier der feinste Plan, und brauchen wir weder den Dichter einer groben Fahrlässigkeit zu zeihen noch zu gewaltsamen Auflösungen unsere Zuflucht zu nehmen. [Dass aber eben durch diese Anlage den Rhapsoden reichliche Veranlassung zu Einschiebungen in Bezug auf den Zorn des Poseidon gegeben war, liegt auf der Hand.

## DIE COMPOSITION DES ERSTEN BUCHES DER ODYSSEE\*).

A. Kirchhoff hat zu erweisen gesucht, das erste Buch der Odyssee passe nicht zum zweiten, das uns in einer ältern Bearbeitung als jenes vorliege \*\*). Freilich ist er vollkommen im Rechte, wenn er im ersten Buche mancherlei Anstoss findet, aber jene Folgerung können wir unmöglich zugeben; vielmehr glauben wir, dass eine genaue Betrachtung der Dichtung uns zu dem sichern Ergebniss führe, das erste Buch leide, wie es vorliege, an innern Widersprüchen, die wir unmöglich einem verständigen Dichter zutrauen können; diese seien durch Einschiebungen entstanden, nach deren Beseitigung nicht allein die Composition desselben sich als untadelhaft ergibt, sondern auch alle Widersprüche mit dem zweiten Buche schwinden. Auch die sonstigen Gründe, auf welchen Kirchhoffs Verfahren gegen die Odyssee beruht, glauben wir grösstentheils durch Ausscheidungen beseitigen zu können, und die übrig bleibenden Bedenken führen zu

<sup>[\*\*)</sup> Rheinisches Museum XV, 329. jetzt abgedruckt in der Schrift "Die Composition der Odyssee" 1 ff.]



<sup>[\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie 1862, 815—823. Ich lasse den Aufsatz hier abdrucken, wie er damals geschrieben wurde, obgleich ich mich über mehrere Punkte in meiner eben angeführten Schrift "Kirchhoff, Köchly und die Odyssee" eingehender ausgelassen habe.]

einer andern Ansicht über die ursprüngliche Gestalt der Odyssee als die von ihm aufgestellte.

Lassen wir die Frage über die Götterversammlung haur Seite\*) und gehen von der Stelle aus, welche die nowendige Einleitung des Besuches der Athene auf Ithabildet. Die Rede der Göttin schliesst mit den Worten (88

Αυτάρ έγων 'Ιθάκηνδ' έσελεύσομαι, όφρα οἱ υἱόν μᾶλλον ἐποτρύνω καὶ οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω, εἰς ἀγορὴν καλέσαντα καρηκομόωντας Αχαιούς κᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵτε οἱ αἰεί μῆλ' ἀδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς. πέμψω δ' ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἡμαθόεντα, νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούση, ἐδ' ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχησιν.

į

Dass Athene ihren Willen andeutet, den Telemachos zur Reise nach Pylos und Sparta zu ermuthigen, ist ganz in der Ordnung; aber wozu theilt sie hier den Göttern ihre Absicht mit, diesen bestimmen zu wollen, dass er in einer Volksversammlung den Freiern aufkündige, was hier durchaus nebensächlich ist, da das, was sie ins Werk richten will, gerade die Reise des Telemachos ist, auf welcher dieser Kunde vom Vater erhalten und sich dadurch Ruhm erwerben soll, dass er ein solches Unternehmen den Freiern zum Trotz gewagt Auch dürfte die Art, wie 90–92 an den Vers µãllov knorveévo zai of µévos èr queoi veio angeknüpft werden, gar nicht Homerisch sein. Gewöhnlich steht der Ausdruck, eine Gottheit habe einem Muth eingeflösst, ohne nähere Bestim-

<sup>\*)</sup> Ueber den Anfang der Odyssee bis 43 habe ich in der Widmung meines 'Aristarch' gehandelt. Im folgenden scheinen mir noch 62 und 71–75 eingeschoben. In Bezug auf die letztere Einschiebung bemerke ich nur, dass die Angabe, der Kyklop sei ein Sohn des Poseidon, hier zu spät nachkommt und das  $\pi\lambda\acute{\alpha}\xi\epsilon\iota$   $\dot{\alpha}\pi\grave{\alpha}$   $\pi\alpha\tau\varrho\dot{\alpha}\delta\alpha\varsigma$   $\alpha\acute{\epsilon}\eta\varsigma$  gar nicht zutrifft, wenn man nicht dem  $\pi\lambda\acute{\alpha}\xi\epsilon\iota$  eine Bedeutung gibt, die es gar nicht hat. Der Dichter setzt voraus, dass der Zuhörer die Kyklopen kenne, woher er auch nirgends ausdrücklich sagt, dass sie nur ein Auge haben, was wir nur da erfahren, wo Odysseus das Auge des Polyphemos ausbohrt.

mung; die Stellen, wo die Absicht durch ein ενα, ὄφρα, τὰ φρονέων angedeutet wird (Ε, 564. Κ, 366 f. P, 451 f.), sind von ganz anderer Art. Hier wird Athenes Absicht bei der Ermuthigung in dem selbständig sich anschliessenden Satze πέμψω δέ bezeichnet. Ein anderer Grund, weshalb die Verse mit ihrem etwas wunderlichen ἀπειπέμεν (anders steht ἀποείπω unten 373) ausfallen müssen, wird sich uns unten ergeben, wo wir sehen werden, dass Athene dem Telemachos jenen Rath, eine Volksversammlung zu berufen, gar nicht gibt.

Als die Göttin vor dem Hofe des Odysseus angekommen ist, werden uns zunächst die Freier vorgeführt, die sich im Hofe am Brettspiel erfreuen, indem sie auf Rindshäuten sitzen, wozu höchst sonderbar 109-112 hinzugefügt wird, wie Herolde und Diener alles zum sofortigen Mahle bereiten, was doch nur drinnen geschehen kann. Das Brettspiel ist an sich auffallend; wir erwarten eher, besonders da so viele sich daran betheiligen, das ritterliche Spiel des Lanzenund Scheibenwerfens, wie wir es  $\delta$ , 625 ff., finden. Und ist es nicht sonderbar, dass wir uns den Telemachos unter den spielenden Freiern im Hofe sitzend denken sollen (114)? Im Männersaale mag er unter ihnen weilen, da dort auch seine Stelle ist; aber von den spielenden Freiern muss er sich zurückziehen, da so traurige Gedanken, wie wir 114 ff. hören, Auch ist es weniger wahrscheinlich, seine Seele erfüllen. dass Athene lange von keinem bemerkt worden (120), wenn alle sich im Hofe befanden, als wenn sie im Männersaale bei der Tafel sassen. Schon hiernach wird man hier 106—112 ausscheiden, was sich im Folgenden anderweitig bestätigen wird. Die Freier uns zunächst zu schildern hatte der Dichter gar nicht nöthig; wir werden unten sehen, wie höchst zweckmässig nach unserer Herstellung des ersten Buches die erste Erwähnung der Freier da eintritt, wo Athene zu ihrem Zwecke auf sie das Gespräch bringt.

Telemachos, der bei den Freiern am Mahle sitzt (das Letztere erwähnt der Dichter nicht, weil es kein durchaus nöthiger Zug ist), sieht zuerst den Fremden an der Hofthür; er eilt ihm gastfreundlich entgegen, bewillkommt ihn, bittet ihn, sich zunächst am Mahle zu sättigen, nach welchem er ihm sagen möge, was er wünsche. Darauf führt er ihn hinein, stellt seinen Speer weg, lässt ihn auf einem Armsessel sich niedersetzen; er selbst setzt sich auf einen Lehnstuhl ihm zur Seite. Hier erst hören wir, dass er sich entfernt von den Freiern setzt,

μη ξείνος ανιηθείς δουμαγδώ δείπνω άδδήσειεν υπερφιάλοισι μετελθών, ήδ ίνα μιν περί πατρός αποιχομένοιο έροιτο.

Aber musste ein verständiger Dichter nicht die Entfernung von den Freiern da erwähnen, wo Telemachos den Gasteniedersitzen lässt, nicht erst da, wo dieser selbst, natürlich ihm zur Seite, Platz nimmt? Und wenn im Männersaalemehr als hundert Freier (vgl. 12, 245 ff.) lärmen, wie sollt der Gast dadurch vor dem Lärm bewahrt werden, dass etwas abseits, von ihnen sitzt? Und wenn der Lärm gross ist, wozu bedarf es denn einer solchen Entfernundamit die Freier nichts von der Unterredung vernehmensollen? 132—135 sind späterer Zusatz; dass Telemachos siauch setzte, versteht sich von selbst, und wird, wie manche derartige Nebenzüge, völlig übergangen. Ist ja auch nierwähnt, dass Telemachos der Dienerin und Schaffnerin auch zutragen befiehlt.

Erst nachdem Telemachos und der Gast sich am Mahle gesättigt, kommen die Freier herein, wie es scheint, ganz ruhig; sie geniessen Speise und Trank, und darauf lassen sie den Sänger sein Lied anheben; als dieser begonnen, redet Telemachos seinen Gast an. Wenn wir die von den Freiern handelnden Verse mit Recht ausgeworfen haben (ausgenommen die einfache Erwähnung 114), so folgt hieraus von selbst, das dieses ganze Hereinkommen und Speisen der Freier 144-155 hier nicht echt sein kann. Telemachos speiste mit den Freiern; als er Athene hereingeführt, lässt er dieser und sich ganz allein auftischen. Ich zweifle nicht, dass auf 143 (141 f. hat man längst entfernt) ursprünglich 149 f. und 156 mit dem Anfange δη τότε Τηλέμαχος (vgl. δ, 69) folgte. Auch die Andeutung, dass Telemachos sich mit dem Kopfe zum Gaste geneigt (157), was  $\delta$ , 70.  $\rho$ , 592 an der Stelle ist, muss ich als später eingeschoben ansehen.

Hat Telemachos gleich am Anfang dem Gaste gesagt, δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι, ὅττεό σε χρή, so ist um so weniger zu begreifen, dass er von der allgemeinen Sitte abgehen und, statt sich sofort nach Namen und Herkunft zu erkundigen, mit der Hindeutung auf das Treiben der Freier beginnen soll, welche die Abwesenheit seines Vaters zu schnödem Treiben benutzen. Dass Telemachos der Freier noch zur nicht gedacht haben kann, zeigt auch Athenes spätere Frage 224 ff. Demnach ergeben sich auch 158—169 als ingeschickter Zusatz.

Athene beantwortet zunächst die Fragen des Telemachos nach Namen, Herkunft und der Art, wie sie nach Ithake cekommen. Ehe sie aber auf die weitere Frage erwidern cann, ob sie ein Gastfreund seines Vaters sei, muss sie ihn ragen, ob er der Sohn des Odysseus sei. Dass sie zuerst ich als väterlichen Gastfreund bezeichnet, sich deshalb auf Laertes beruft, dann die Rückkehr des Odysseus weissagt, ınd zuletzt zu erfahren wünscht, ob er denn wirklich der Bohn des Odysseus sei, ist gar zu auffällig. Nehmen wir ninzu, dass die Weissagung 196-205 ganz in Widerspruch teht mit der unten 267 f. 287 ff. geäusserten Ungewissheit, b der Vater noch am Leben sei und zurückkehren werde, o kann es keinem Zweifel unterliegen, dass 187 - 205 die Composition des Gedichtes verderben. Aber die Interpolation cheint bereits mit 185 zu beginnen. 185 f. verwarfen die Alexandriner, und sie fehlten in einigen Handschriften [,wie reilich auch 171-1731\*). Auch an sich enthält die Stelle gar Wunderliches. Der Vers ξείνοι δ' άλλήλων πατρώιοι εύχόμε δ' Ivai kann sich nur auf Mentes und Telemachos beziehen, la der Fremde des Odysseus noch gar nicht gedacht hat; ber ist auch Mentes Gastfreund des Vaters des Telemachos. o ist doch nicht Telemachos Gastfreund des Vaters des

<sup>\*)</sup> Die Angabe, wo Athene auf Ithake angelandet, ergibt sich als ine durchaus unnöthige, ja man könnte auch die weitere, wohin sie ehe und zu welchem Zwecke (184), für unecht halten. Der Hafen theithron wird hier nur erwähnt, der des Phorkys  $\nu$  96 ff. Zu der Angabe  $\pi b \, N \eta i \varphi \, i \lambda \eta \varepsilon \nu \tau \iota$  veranlasste  $\gamma$  81, wo  $i \pi o \nu \eta \iota o \varsigma$  ganz anders steht. Is Hauptberg Ithakas wird  $\iota$  21 f. Neriton genannt.



Mentes, wie es hiernach der Fall sein müsste. Wunderlich ist es, dass der Gast für seine Behauptung sich auf das Zeugniss des Laertes beruft, dass er gehört haben will, dieser habe sich auf das Land zurückgezogen, dass er Nachricht von des Odysseus Rückkehr empfangen haben will. Bei dem απάνευθεν έπ' άγροῦ πήματα πάσχειν 190 schwebt doch offenbar der Kummer um den Sohn vor, der nicht zurückgekehrt ist (vgl. \(\lambda\), 195 f.), und es steht somit in Widerspruch mit der Nachricht von der wirklich erfolgten Rückkehr (194). Und wie ungeschickt tritt das νῦν δ' ἦλθον 194 ein! Eben so rasch und unerwartet schliesst sich die Behauptung an, Odysseus lebe noch und werde auf einer Insel von wilden Männern zurückgehalten\*), wofür der gute Mentes auch gar keinen Grund anzugeben weiss, nicht einmal die Ahnung seiner Seele. Erst darauf will er weissagen, wie es ihm die Götter eingeben, und da spricht er denn die auf die frühere Behauptung gestützte Ueberzeugung aus, Odysseus werde bald zurückkehren; unerwartet aber gründet er diese Weissagung auf des Odysseus πολυμηχανίη. Das alles ist \_\_ höchst ungeschickt. Fallen aber 187-205 aus, so darf man auch wohl mit Recht zweifeln, ob denn 174-177 siche stehen. Die Frage, wer er sei, woher und wie er gekommen ist ganz in der Ordnung: dass er aber nun mit einer be-ein Gastfreund seines Vaters sei, erscheint seltsam, da darauf zunächst nicht ankommt und die Erwähnung alter Gastfreundschaft, wenn eine solche bestanden, sich von selb ergeben wird.

Athene sucht den Telemachos durch die Frage, ob e-r, wie sie vermuthe, wirklich der Sohn des Odysseus sei, ur durch die Erinnerung, dass sie den Odysseus seit seiner A-bfahrt nach Troia nicht mehr gesehen habe, auf die Aeuss- erung seiner Verzweiflung an der Rückkehr des Vaters ur dauf die Erwähnung seiner unglücklichen Lage zu bringen.

<sup>\*) 199</sup> hat Bekker als eine lästige Ausführung des vorhergehenc en Verses unter den Text gesetzt, und er mag auf noch späterer Einschiebung beruhen.

Da dieser aber nur seinen Vater als den allerunglücklichsten Sterblichen bezeichnet, der nicht das Glück habe sich seines Besitzes zu Hause zu freuen, so bringt sie, nachdem sie seine Muthlosigkeit zu heben gesucht hat, selbst die Rede auf die Freier, welche so übermüthig und schmählich sich benehmen:

τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ᾽ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ; 225 εἰλαπίνη ἢὲ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν. 
ὥστε μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσιν 
δαίνυσθαι κατὰ δῶμα· νεμεσσήσαιτό κεν ἀνήρ 
αἴσχεα πόλλ᾽ ὁρόων, ὅστις πινυτός γε μετέλθοι.

Diese Frage könnte Athene unmöglich stellen, hätte Telemachos ihr bereits oben 158 ff. mit solcher Entrüstung über das Treiben der Freier berichtet, die, da sein Vater gestorben, ungestraft fremdes Gut verzehrten. Und wie könnte Athene überhaupt so fragen, wie könnte sie von Uebermuth und vielem Schändlichen (αἴσχεα πολλά) sprechen, wenn die Freier, wie wir nach 151 ff. annehmen müssen, ruhig dem Sänger horchten? Lassen wir dagegen die schon oben als unecht bezeichneten Stellen weg, so schwindet aller Anstoss. Der Freier ist nur 114 gedacht, und der Dichter gestattet uns diese so viel Lärm und Uebermuth beim Mahle vollführen zu lassen, als wir immer wollen. Weiter unten 368 ff. kommt er darauf zurück.

Jetzt erst bricht Telemachos in den schmerzlichen Ausdruck seiner Ueberzeugung von des Vaters Tode aus, der nicht schon 166 ff. vorweggenommen sein kann, und er schildert seine verzweifelte Lage den Freiern gegenüber. Wie sich die Mutter den Freiern gegenüber verhält, kommt hier nicht in Betracht, und so glauben wir dass die Rede des Telemachos ursprünglich mit 248 geschlossen hat, 249 — 251 (wie  $\pi$ , 126—129) ein späterer, am Schluss ohne Noth übertreibender Zusatz sind. Anders äussert sich Antinoos  $\beta$ , 90 ff. (vgl.  $\nu$  380 f.).

Athene ist über das, was sie vernimmt, entrüstet, und so spricht sie den Wunsch aus, Odysseus möge in seiner Heldenkraft zurückkehren und strenge Rache an den Freiern nehmen; doch wagt sie nicht die Rückkehr und Rache des



Odysseus in sichere Aussicht zu stellen (267 ff.). Das wäre unmöglich, hätte sie bereits früher (195 ff.) die Rückkehr des Odysseus behauptet. Er selbst, fährt sie dann fort, solle unterdessen die Freier aus dem Hause zu vertreiben suchen. Wie er das anzufangen habe, führen 272 - 278 aus. andern Morgen soll er ihnen in öffentlicher Versammlung gebieten, nach Hause zu gehen, der Mutter aber dann er sagen, sie möge, wenn sie heiraten wolle, in das Haus ihres Vaters zurückkehren, damit dieser sie ausstatte. Einen solchen Rath zu geben kann der Athene unmöglich einfallen, da er ganz zwecklos, an ein Gehorchen von Seiten der Freier nicht zu denken ist. Und was den Rath an die Mutter betrifft, so sollte man denken, Telemachos werde diesen auch befolgen; aber er geht darauf so wenig ein, dass er den ähnlichen Vorschlag des Antinoos 3, 130 f. zurückweist. Und Athene selbst gibt unmittelbar darauf einen ganz andern Rath. Telemachos soll ein Schiff ausrüsten, mit diesem nach = b Pylos gehen und von dort aus den Menelaos aufsuchen, un men m Kunde vom Vater zu vernehmen. Höre er hier günstig. Nachricht, so möge er noch ein Jahr ausharren; vernehm er dagegen des Vaters Tod, so möge er gleich nach seine er Heimkehr diesem eine ehrenvolle Bestattung bereiten, dr Flie Mutter aber vermählen. Das Letztere haben wir uns auc ch wohl in dem Falle zu denken, wenn er vergeblich noch e= -in Jahr auf den Vater gewartet. Wie aber stimmt es damit z sammen, dass er einmal aufgefordert wird sofort die Mutte-er, wenn sie heirathen wolle, zu ihrem Vater zu senden, d-as anderemal, erst wenn er von seiner Reise zurückgekehrt ===ei und die Bestattung des Vaters vollzogen habe, oder gar exest ein Jahr nach der Heimkehr die Mutter zu vermählen? U and wie wunderlich ist die Verbindung! Zuerst sagt sie:

Σὰ δὰ φράζεσθαι ἄνωγα, ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο, hebt aber unmittelbar darauf mit einem neuen Anlauf an :

El δ' ἄγε νῖν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων, und nachdem sie ihm mitgetheilt, was er den Freiern  $\mathbf{u} = \mathbf{d}$  der Mutter befehlen solle, mitten in dem ihm zu gebende  $\mathbf{n}$ 

Rathe beginnt sie noch einmal, als ob sie ihm bisher noch gar keinen Rath ertheilt hätte:

Σοὶ δ' αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι (279). Wer eine solche Verwirrung einem verständigen Dichter zutrauen will, der möge es thun; mir scheint es unwidersprechlich, dass auf 267 f.:

Άλλ ήτοι μέν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται, ἥ κεν νοστήσας ἀποτίσεται ἦε καὶ οὐκί,

ursprünglich unmittelbar 279 gefolgt sei. Noch möchten wir 286, worin als Grund, weshalb er von Nestor zu Menelaos gehen solle, von Letzterm gesagt wird:

<sup>\*</sup>Os γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλχοχιτώνων, für einen spätern Zusatz halten: denn eines solchen besondern Grundes bedurfte es bei Menelaos ebenso wenig als bei Nestor, während dieser γ, 318 an der Stelle ist. Doch lässt sich freilich darüber nicht ganz sicher entscheiden.

Wenn dagegen Athene, nachdem sie dem Telemachos gerathen, die Mutter betreffenden Falles zu vermählen, unmittelbar darauf fortfährt:

Αὐτὰς ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσης τε καὶ ἔςξης, φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισιν τεοῖσιν 295 κτείνης ἡὲ δόλιψ ἢ ἀμφαδόν,

wenn die Mutter verheiratet ist, so verlassen die Freier von selbst das Haus, worauf diese sich immer dem Telemachos gegenüber berufen, und die Möglichkeit, dass dies nicht geschehen werde, kann Athene doch nicht ohne Weiteres annehmen. Aber, könnte man meinen, sollte nicht 292 unecht sein, wonach dieser Widerspruch wegfiele? Allein sonderbar wäre es doch, dass in dem Falle des wirklichen Todes des Odysseus Telemachos die Freier tödten sollte, da doch die Verheiratung der Mutter ein viel weniger gewaltsames und sehr nahe liegendes Mittel war, dem Verderben zu entgehen; Athene müsste doch wenigstens irgendwie auf eine solche Lösung hinweisen. Dazu kommt, dass es der Göttin fern

liegt, den Telemachos zum Morde der Freier zu ermuthige da sie die Heimkehr des Ödysseus im Sinne hat, der en den Sohn dazu bestimmen wird. Und hätte Athene ilt dies vorgehalten, so würde sie ihn hierzu auch wirklich emuthigt haben; aber von einem solchen Muthe zeigt sie in den folgenden Büchern das gerade Gegentheil. Hiernach lassen sich 293 ff. nicht halten, und müssen wir auch de sich daran schliessende Berufung auf die Ruhmesthat de Orestes bis 302 ausscheiden. Der Interpolator nahm 299 faus  $\gamma$ , 197 ff., wo sie berechtigt sind. So gewinnen wir is 253—268. 279—292. 303 f. eine trefflich gerundete Rede denn auch der Schlussvers:

Σοὶ δ' αὐτῷ μελέτω καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων, verräth sich durch seine Unklarheit und seine Entbehrlichkeit, ja Lästigkeit als unecht. Man halte die von uns hergestellte Rede gegen die überlieferte Gestalt, und die wahre Dichtung wird mit siegender Gewalt sich bewähren.

Auch in den beiden letzten Wechselreden des Telemachos und seines Gastes glauben wir zwei ungehörige Eindringlinge in 308 und 318 zu erkennen. Den ersten Vers,

ωστε πατήρ ή παιδί, και οξποτε λίσομαι αὐτων,

betrachten wir als einen Auswuchs. Das φιλὰ φρονέι ἀγοφεύεις bedarf keiner solchen nähern Ausführung; es į nügt, dass Telemachos von der guten Meinung des Gasich überzeugt erklärt, wodurch er sich den Uebergang der Bitte bereitet, doch nicht so zu eilen, sondern noch bleiben, bis er ein Bad genommen. Athene aber beharr ihrem Vorsatz, und sie entzieht sich auch dem angebe Gastgeschenk, das sie bei ihrer Rückkehr in Empfang men wolle. 318 leidet am Schlusse an höchster Uheit des Ausdrucks, und die Rückdeutung, er könne ih ein sehr schönes Geschenk geben, wie er dies in Agestellt, es werde nicht sein Schade sein, ist doch geschickt.

Der Vers, womit der Dichter die Entfernung de bezeichnet:

Η μεν άρ ως είπουσ απέρη γλαυχώπις Αθήνι

isst uns das Folgende durchaus nicht erwarten; es kann sich aran wohl eine nähere Bestimmung anschliessen, wie y, 371. , 307, aber gar auffallend ist die Anknüpfung eines neuen atzes. Und weshalb sollte der Dichter bemerkt haben, dass e so rasch enteilt sei? denn nur dies liegt in den als ergleich aufzufassenden Worten: "Όρνις δ' ως άνοπαῖα Seltsam ist es ferner, dass Athene jetzt erst !έπτατο \*). enn dieses besagen die Worte) dem Telemachos Muth in ie Seele legt, woran sich ungeschickt anknüpft, sie habe die rinnerung an den Vater noch mehr in ihm belebt, da Teleachos schon 114 f. in bängste Sorge um jenen versunken t, die er in Allem verräth. Und was nun weiter? Teleachos merkt nach der Entfernung der Athene, dass er erauthigt und mächtiger an den Vater gemahnt sei, und daras schliesst er, dass der Gast ein Gott gewesen — ein gewiss underlicher Schluss. Hätte Athene den Telemachos ahnen issen wollen, dass eine Gottheit ihm genaht sei, so würde e das nach Homerischer Weise durch die Art ihres Verchwindens ihm gezeigt haben, wie sie es im dritten Buche ei Nestor thut; dort ist es gerade an der Stelle, um dem 'elemachos zu beweisen, dass die Schutzgöttin seines Vaters uch ihm beistehe: aber hier hat sie ihren Zweck dadurch ollkommen erreicht, dass sie dem Telemachos den Gedanken n die Reise eingibt: dies und nichts anderes beabsichtigt ir ganzes Erscheinen, und der Dichter würde sich eines entchiedenen Misgriffs schuldig gemacht haben, wenn er hier en Telemachos in dem Gaste eine Gottheit ahnen liesse, vas ganz zwecklos wäre und die Wirkung der dem dritten Buche aufgesparten wunderbaren Entfernung der Athene chwächen würde. Freilich fleht Telemachos 3, 261 ff. den tott an, der gestern in sein Haus gekommen und ihn zur leise gemahnt hat; aber dieses ganze Gebet, in welchem, rotz des κλῦθί μεν, nicht einmal angegeben wird, worin

<sup>\*)</sup> Vgl. ε, 51 λάρφ ὄφνιθι ἐσικώς. Wie nicht selten, tritt das gentlich nur in der Vergleichung gedachte Zeitwort in den Hauptsatz. e enteilte, wie der Vogel ἀνοπαΐα wegfliegt. Die Härte gehört dem terpolator.

ene ihn erhören soll, ist später eingeschoben; an der le von 261-267 stand wohl ursprünglich: The odor we νει σχεδόθεν δέ οἱ ήλθεν Αθήνη. γου Vgl. α, 444. β, 151. 7ε. σχεδόθεν δέ οἱ ήλυεν Ασηνή. vgl. u, wie wie 320 – 323 ausscheiden. Wie 320 – 323 ausscheiden. Richt der 3. Nach allem müssen wir 320 – 323 finden führt der 3. Nach allem mussen wir 520 - 525 ausschaft, führt der sein es so häufig bei solchen Nebenzügen finden, handraiht ir es so naung per soitenen revenaugen inner, beschreibt ment, wie reiemachos sie begieroen, mien prost in einfacht.

gegeben und sie entlassen habe, sondern et sagt einfacht. gegenen und sie endassen naue, sonder Brich Telemachos as the nach der Entfernung der Zunächst schliesst sich nun die Erzählung an, wie Ph

mios die unglückliche Heimkehr der Achaier gesungen, Pene den Freiern begeben (324). lope, welche den Gesang vernommen, herabgekommen sei und den Phemios ersucht habe, etwas Anderes zu singen, da dieses Lied ihre Seele verletze, wie dann Telemachos sie deshalb zurechtgewiesen und sie sich entfernt habe. Man hat aus dieser Stelle 356 — 359 als eine ungehörige Nachahmung ausgeschieden\*). Fragen wir aber, welchen Zweck der Dichter bei der Erscheinung der Penelope gehabt, 30 dürfte kaum ein anderer als das persönliche Auftreten der Penelope gleich am Aufange des Gedichtes aufzufinden sein Aber eines solchen frühen Auftretens bedürfen wir nicht; die Erwähnungen der Freier in der Volksversammlung genügen, nud persönlich erscheint Penelope früh genug in würdigster Weise im vierten Buche als liebevoll besorgte Mutter. Pene lope kommt gar nicht in den Münnersaal, woher Telemach meinen kann, seine Entfernung könne ihr mehr als ze Tage lang verborgen bleiben (3, 374). Jetzt zu erschei hat sie um so weniger Veraulassung, als sie nicht by darf, ihren Zweck zu erreichen, eher auf Spott von S der Freier rechnen muss. Zu ihrem Zwecke hätte es koumen hingereicht, dem Telemachos ihren Wunsch eine Dienerin kund zu thun. Und wenn der Sänger b Rückkehr der Achaier singt, so stimmt dies nicht w der Darstellung im dritten und vierten Buche, wo

<sup>[\*]</sup> Die Verse fehlten schon in einigen alten Ausgaben (è  $e^{i \epsilon \sigma \tau \dot{\epsilon} e^{\alpha i \dot{\epsilon}})}$ 

und Menelaos diese dem Telemachos erzählen, als wäre sie ihm sehr wenig bekannt. Alles, was Nestor berichtet, hätte Telemachos aus diesem Liede wissen müssen. Endlich ist es auch durchaus nicht glücklich, dass Telemachos seinen gewonnenen Muth durch zufällige Veranlassung zunächst der Mutter gegenüber beweisen soll; wir erwarten vielmehr, dass er diesen gleich vor den Freiern bekunde, indem er ihnen seine Absicht mittheilt, morgen in einer Volksversammlung ihnen seine Meinung zu sagen. Gar wunderbar nehmen sich die hier zum Uebergang dienenden Verse 365 f. aus:

Μνηστῆρες δ' ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σχιόεντα, πάντες δ' ἡρήσαντο παραί λεχέεσσι χλιθῆναι.

Der letztere Vers steht ganz vortrefflich  $\sigma$ , 212. Dort will Penelope den Freiern erscheinen, um ihr Herz zu entzünden und sie zu Geschenken zu veranlassen. Athene verleiht ihr dazu die reizendste Anmuth, und ihre Erscheinung reisst wirklich alle Freier hin:

Τῶν δ' αὐτοῦ λύτο γούνατ', ἔρφ δ' ἄρα θυμον ἔθελχθεν, πάντες δ' ἡρήσαντο παραί λεχέεσσι κλιθῆναι.

Dort wächst der zweite Vers aus der Lage der Sache hervor; was soll er aber hier nach dem die lärmenden Freier darstellenden Verse, der sonst sich nur findet als Einleitung von einzelnen Reden der Freier (δ, 768. σ, 399), einmal, ohne σχιόεντα (ρ, 260), als Uebergang zu einer Rede der Athene an Odysseus? Hier steht das Lärmen im Saale in keiner Verbindung mit dem Wunsche nach dem Beilager der Penelope, welche auf die Freier so wenig Eindruck macht, dass Keiner sich um die ihren Gatten betrauernde, rasch verschwindende Frau kümmert. Scheiden wir 325—366 als Eindichtung aus, so schliesst sich 367 trefflich an 324 an. Die freilich wenig zutreffenden, nach φ, 350 ff. (die selbst eine nicht ganz glückliche Nachahmung sind) gebildeten Verse 356—359 scheinen der Eindichtung ursprünglich anzugehören, wogegen 344 ein späterer Eindringling sein mag\*).

<sup>(\*)</sup> Hennings hat die ganze Stelle 324-428 ausscheiden wollen, deren Vertheidigung Volquardsen in der Schrift 'Telemachs Process'

Telemachos tritt zum erstenmal muthig den Freiern entgegen. Er fordert sie auf, das Mahl nicht durch Geschrei zu stören (auf ihr ausgelassenes Lärmen und Toben hatteschon Athene 225 ff. hingewiesen), indem er die hohe Freude hervorhebt, den Sänger zu hören\*). Wir haben uns dieser als anwesend zu denken, um auf den Wunsch der Freie zum Spiel und Sang bereit zu sein. Dass dieses noch nich geschehen sei (151 ff. erkannten wir als eingeschoben), scheinen 421 f. zu beweisen, wo es heisst, die Freier hätten sich erfreut, zum Tanze und lieblichen Spiele gewendet. Am andern Morgen will Telemachos (dies theilt er ihnen sodann mit) in der Volksversammlung ihnen seine Meinung sagen. Wenn er ihnen aber hier sogleich verräth, was er ihnen zu sagen vorhat, so ist das völlig abgeschmackt, und dass Telemachos dies wirklich nicht gethan, ergibt sich aus der Erwiderung des Antinoos. 374—380 sind ohne allen Zweifel aus  $\beta$ , 139 ff. später hierher übertragen worden. Um sie einzuschieben, musste das έξιτέ μοι hier in έξιέναι verändert werden, wobei die Andeutung, dass von seinem Hause die Rede sei, vermisst wird, und zugleich ein harter Uebergang aus der indirecten Rede in die directe eintritt, der an keiner echten Homerischen Stelle (auch 36-43 habe ich aus andern Gründen ausgeschieden) in solcher Weise sich finden dürfte. Midos ist nach bekanntem Gebrauche 'die Meinung, der Wille', der nicht näher angegeben zu werden braucht. Ganz so wie hier heisst es I, 309: Χρη μέν δη τον μύθον απηλεγέως

<sup>(1865) 1—12</sup> unternommen, der sogar die am meisten angefochtene Stelle für schlechthin unentbehrlich erklärt, weil darin das erste Stadium eines förmlichen Homerischen Processes, die Fehdeankundigung, enthalten sei.]

<sup>\*)</sup> Hier hat der Dichter 1, 3 f. benutzt. Dort sind die Verse ans der Lage der Sache hervorgegangen. Dass die ersten Bücher später sind als die Lieder von der Rückkehr und von der Rache des Odysseus, gedenke ich später durch manche wiederholte Verse zu beweisen, die sich offenbar als nicht ganz passend herübergenommen aus den spätern Büchern ergeben. Dieses bedeutsame Mittel der Kritik ist wunderbar genug bis heute noch gar nicht benutzt worden; seine Ergebnisse sind wahrhaft überraschend. [Vgl. darüber die weiter unten folgende Abhandlung.]

ss die ersten Bücher der Odyssee später sind als das inte Buch der Ilias, ist wohl anzunehmen; dass der Dichter zehnte und vierundzwanzigste Buch der Ilias benutzt; lässt sich entschieden beweisen.

Der Spott des Antinoos über den auf einmal so stolz I kühn auftretenden Telemachos so wie dessen klug beeidene Antwort sind ohne allen Anstoss mit Ausnahme 1 398, welcher Vers matt nachschleppt. Wenn aber Eurychos darauf den Telemachos seines Beistandes versichert, s einer wagen sollte, ihm mit Gewalt seine Habe zu rauben, ist das durchaus nicht an der Stelle: denn Telemachos ausdrücklich gesagt, er wolle Herr in seinem Hause 1; das kann aber Eurymachos so wenig als irgend ein lerer der Freier ihm in dem Sinne, worin er es meint, estehen. Eurymachos will, wie wir  $\beta$ , 194 ff. von ihm ost hören, dass Penelope einem von ihnen sich vermähle; r wird ihre schreckliche Freierschaft nicht aufhören. Telechos hatte gar keine Furcht geäussert, von irgend Jemand ser den Freiern beschädigt zu werden: wie kann nun rymachos feierlich ihm seinen Schutz zusichern gegen len, der ihm gewaltsam seine Habe rauben wolle? Nun ante man freilich meinen, man brauche deshalb nur 403 f. streichen, aber auch die ganze Frage des Eurymachos ch dem so rasch enteilten Gaste des Telemachos hat hier ine rechte Beziehung. Telemachos sollte seinen Muth beähren; dem Eurymachos gegenüber seine Verzweiflung an s Vaters Rückkehr auszusprechen hat er ebenso wenig eranlassung, als der Dichter damit Etwas bezwecken kann. is Gespräch mit Antinoos genügt vollkommen; hier noch ten andern, dem Telemachos günstigern Freier hereinzuden konnte dem Dichter nicht einfallen. Somit tilgen wir -420, an deren Stelle wohl ursprünglich etwa ein Vers nd: Ώς φάτο Τηλέμαχος, καί δ' εκ μεγάροιο βεβήκει. tt άθανάτην θεόν müsste es άθάνατον θεόν heissen, da **h** den hier vorausgesetzten Versen 320 ff. (vgl. 3, 262) emachos nur eine Gottheit in dem Gast erkannt hatte, e einen bestimmten Gott oder eine bestimmte Göttin darunter zu vermuthen; wirklich à 3 ávarov zu schreiben hinderte nichts.

Der Schluss des Buches ist ohne Anstoss. Die Freier freuen sich an Tanz und Sang bis zum späten Abend, wo sie zur Ruhe gehen. Wie Telemachos sich niederlegt und im Bette liegend seine Reise bedenkt, wird ausführlicher beschrieben. Nur 433 f., wo die Erwähnung, dass Eurykleia eine Fackel in der Hand getragen, mit ihrer Liebe zu Telemachos wunderlich verbunden wird, möchten nicht als echt gelten dürfen.

Athene hat nach unserer Herstellung dem Telemachoss gerathen, ein Schiff auszurüsten, um zu Nestor nach Pyloss und von da zu Menelaos nach Sparta zu gehen; dass er eine Volksversammlung berufen und die Ithakesier gegen die Freier aufrufen soll, hat sie ihm nicht gesagt. Telemachos, durch die Göttin ermuthigt, thut dies aus eigenem Antrieb, und er stellt in der Volksversammlung die Bitte, ihm eins Schiff zu seiner Reise zu geben. Wie er ein Schiff ausrüsten solle, hatte sie ihm nicht gerathen; da aber sein eigenem Versuch, eines von den Freiern zu erhalten, fehlschlägt, soverschafft sie ihm selbst unter der Gestalt eines Freundesseines Vaters ein solches nebst nöthiger Bemannung.

So haben wir eine durchaus abgerundete Ausführung eines wohlangelegten Planes im ersten Buche der Odysseet die zu diesem Anfang einer Telemachie gehörende Einleitung ist bei der Zusammensetzung der Odyssee verloren gegangen; denn die ersten 87 Verse gehören zum νόστος des Odysseus, und der Anfang des fünften Buches ist späte Flickarbeit Wahrscheinlich begann die Telemachie mit einem Gespräche des Zeus und der Athene über Odysseus, der eben bei Alkinoos freundliche Aufnahme gefunden, worauf dann Athene ihre Absicht aussprach, den Telemachos noch vorher nach Pylos und Sparta zu entsenden, damit er dort Kunde vom Vater zu erhalten suche; dass er unter ihrer Leitung vereint mit dem Vater die Rache an den Freiern vollziehen solle, war wohl gleichfalls angedeutet.

Wir haben alle die Stellen, worauf Kirchhoff seine im Eingang erwähnte Vermuthung gründet, als ungehörige Einschiebungen erkannt, aber zu gleicher Zeit manche gefunden, die nicht geringern, ja noch bedeutendern Anstoss geben, ohne dass sie Kirchhoff aufgefallen wären. Nach unserer Ueberzeugung verhält es sich mit den Kirchhoffschen Aufstellungen, insofern sie auf Neuheit Anspruch können, durchweg so; lässt man die Einschiebungen weg, womit die Rhapsoden das Gedicht durchzogen haben, so schwinden alle Anstösse. So beruht auch die Lücke, die im siebenten Buche sich finden soll, auf einer Täuschung. Die Beziehung der Arete auf die Kleider des Odysseus, die sie als die ihrigen erkennen soll, ist vom Rhapsoden hereingetragen; 234—236 und 238 sind eingeschoben, und 239 lautete ursprünglich wohl: Πως δη φης έπι πύντον άλωμενος ενθάδ' ικέσθαι: Die jetzige Frage: Οὐ δὴ φῆς ἐπὶ π. ἀ. ἐ. ἰκέσθαι; ist ganz irrig, da Odysseus nichts der Art erzählt hat. Arete muss aber vermuthen, dass der Fremde nach langem Umherirren an ihre von allen Wohnungen der Menschen fern liegende Insel verschlagen worden. Dass der Dichter die Arete, die sich über die Erscheinung eines Fremden bei ihnen so sehr wundern muss, gerade hiernach, nicht nach Namen und Herkunft fragen lässt, ist ein feiner Kunstgriff, den der einschiebende Rhapsode nicht verstand. Ganz zuletzt erwähnt Odysseus der Kleider, die er von ihrer Tochter erhalten habe; hätte Arete wirklich nach den Kleidern gefragt, so würde er nicht so ganz nebensächlich hierauf geantwortet und sich dabei auf die Frage ausdrücklich bezogen haben. Der Interpolator hat 234 ungeschickt das είματα aus ζ, 214 herübergenommen, wo es als Apposition steht, während sich sonst είματα in dieser Weise nach φαρός τε χιτωνά τε nirgends findet. Eine andere Interpolation, worauf Kirchhoff und Hennings gebaut haben, finden wir v, 66-69, welche Verse sich zum Vortheil der Dichtung glatt ausscheiden. Alles, was dem Odysseus geschenkt worden und dessen er bedarf, befindet sich längst auf dem Schiffe, und Speise und Trank braucht er nicht, da er schlafend nach Ithaka gelangt, und der Aussetzung an das Land (v, 120. vgl. 203. 363. 368 f.) finden wir keine Erwähnung dieses Vorrathes.

## EINE NOCH UNENTDECKTE INTERPOLATION IM EILFTEN BUCHE DER ODYSSEE\*).

So viele Stellen hat man bisher aus der Nexuia entfernt (nach Nitzsch und andern ist dies besonders von Lauer geschehen), aber eine der offenbarsten Einschiebungen, eine geradezu widersinnige, hat man ihr noch immer belassen; ich meine die Verse 138—149.

Kirke hat den Odysseus angewiesen, in der Unterwelt, nachdem er zu Hades und Persephone gebetet, sein Schwert zu ziehen und keinen von den Schatten dem in der Grube gesammelten Blute nahen zu lassen, bis er von Teiresias Kunde wegen seiner Rückkehr empfangen; dieser, dem von allen Schatten allein die Besinnung geblieben (z, 494 f.), werde sodann sofort kommen (z, 535 f.). Odysseus befolgt den Befehl ganz genau. Er setzt sich an die Grube und lässt keinen der Schatten dem Blute nahen, bis er von Teiresias Kunde vernommen (\(\lambda\), 48 ff.). Dass die Erscheinung des Elpenor (51—83) eingeschoben sei, hat Lauer bewiesen. An 50 schloss sich unmittelbar an:

Ήλθε δ' ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεθνηκυίης, Αὐτολύκου θυγάτης μεγαλήτορος, Αντίκλεια, τὴν ζωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἰλιον ἰρήν. τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ ἀλλ οὐδ' ὡς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων, αϊματος ἀσσον ἴμεν, πρὴν Τειρεσίαο πυθέσθαι.

85

<sup>[\*)</sup> Philologus XVIII (1862), 715-718.]

die eigene Mutter lässt der Dichter dem Odysseus erscheinen, m seine Festigkeit im Befolgen der Vorschrift der Kirke uf die ärgste Probe zu stellen. Man verstehe aber die Stelle icht so, als ob Antikleia der erste der Schatten sei, welchen ie Gier nach Blut zu ihm treibe, nein, sie ist der erste, en er erkennt, die übrigen sind ihm alle unbekannt. Wenn dysseus sie beweint und bemitleidet, so geschieht es benders deshalb, weil sie bewusstlos ist, wie alle Schatten, ud wie sehr er auch wünscht, das mangelnde Bewusstsein zu geben, kann er sie doch noch nicht zu dem Besinung leihenden Blute lassen. Die Vorstellung, dass sie durch as Blut Besinnung erlangen werde, liegt unzweifelhaft zu runde. Als nun Teiresias seine Weissagung vollendet hat, ihrt unsere Odyssee 137 fort:

Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον· 140 μητρὸς τήνδ' ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηκυίης· ἡ δ' ἀκέονσ ἤσται σχεδὸν αἵματος, οὐδ' ἐὸν υἱόν ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι.
εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;
Τως ἐφάμην· ὁ δέ μὶ αὐτίκὶ ἀμειβόμενος προσέειπεν· 146 Ρηίδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ θήσω· ὅντινα μέν κεν ἐῆς νεκύων κατατεθνηώτων αἵματος ἀσσον ἴμεν, ὁ δέ τοι νημερτὲς ἐνίψει· ἡ δέ κὶ ἐπιφθονέοις, ὁ δέ τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω.

liernach würde also Odysseus gar nicht wissen, dass die chatten durch das Trinken des Blutes die Besinnung erngen, und er müsste, auch um dies zu erfahren, den Seher mühen. Aber dass er dies wisse, liegt der ganzen Darblung zu Grunde. Kirke wird ihm dies gewiss nicht verhlt haben, und wenn sie es ihm nicht in deutlichen Worten theilte, so ist es doch bei demjenigen, was sie ihm sagt, rausgesetzt; denn weshalb anders sollen die Schatten nach thegierig sein, weshalb soll Teiresias selbst es trinken, weil es das Bewusstsein den Einen gibt, bei dem iden steigert? Diese Vorstellung liegt auch oben zu

Grunde, wo Odysseus zum tiefsten Schmerze die Mutter nicht zum Blute lassen darf, ehe Teiresias gekommen; sobald Teiresias weg ist, wird er dies thun, da er weiss dass die Schatten dadurch die Besinnung erlangen. Setz der Dichter nun nothwendig voraus, dass Odysseus d Wirkung des Bluttrinkens kenne, so kann dieser unmöglic jene Frage an den Teiresias richten. Die Verse verrathen sich aber auch als schlechte Arbeit. Dass Odysseus die Verkündigung seines Schicksals so kalt aufnimmt, indem er bemerkt, das hätten ihm nun wohl die Götter selbst bestimmt, könnte man mit der unendlichen Liebe zur Mutter entschuldigen wollen, die ihm alles Andere im Augenblicke unbedeutend erscheinen lasse, aber dies dürfte kaum im Sinne des echten Homerischen Dichters sein. Auffallend ist schon das θεοὶ αὐτοί, das anderwärts an der Stelle ist (vgl. M, 234.  $\Phi$ , 215.  $\alpha$ , 384.  $\omega$ , 401), aber nicht hier, wo von einer Handlung die Rede ist, welche nur den Göttern zukommt. Auffällig ist die doppelte Frage 140 und 144; der Homerische Dichter würde erst mit einem allach die Veranlassung seines Wunsches eingeleitet haben, ehe er mit der Frage begann. Wenn es 142 heisst, die Mutter sitze lautlos nahe beim Blute, so scheint dies mit 152 f. in Widerspruch zu stehen, wo Odysseus an der Grube Stand hält, bis die Mutter kommt und das Blut trinkt, also offenbar ein längeres Warten angenommen wird; der Dichter denkt sich, dass nach Teiresias wieder viele Schatten zur Grube gekommen, unter denen endlich auch die Mutter sich naht. Dass der Schatten der Mutter in der Nähe des Blutes verweilt, wie es auch Elpenor in der Interpolation 82 thut, ist der Vorstellung des Dichters zuwider. Auffallend scheint, dass 143 von einem Entschlusse (οὐκ ἔτλη) die Rede ist, da Odysseus doch wissen muss, dass die Schatten ohne Besinnung sind; eine reelle Unmöglichkeit kann ἐτλη nicht bezeichnen. Der Dichter jener Verse lässt die Antikleia stumm vor sich hinstarren. Wunderlich ist auch τον ἐόντα in der Bedeutung wer ich sei, was freilich nach δ, 250 gebildet ist: Έγω δέ μιν οίη ανέγνω τοίον ἐόντα, wo τοῖος den Gegensatz des Helden zur unwürdigen Gestalt darstellt, in welcher Odysseus erschien. [Tor corra steht

so nur noch in der späten Stelle  $\omega$ , 159.] Ameis trägt etwas ganz Fremdes hinein, wenn er erklärt: 'dass ich dieser bin d. i. prägnant sie mich unter freundlicher Begrüssung als solchen behandle'; denn die Mutter zeige durch ihr Sitzenbleiben, dass sie von der Anwesenheit des Sohnes ein schwaches Bewusstsein habe. Nein, der Dichter dieser Verse lässt den Odysseus nur darüber untröstlich sein, dass sie ihn gar nicht erkennt. In 146 bemerke man den adverbialen Gebrauch des φηίδιον (anders steht es π, 116), wofür Homer immer φηιδίως hat; noch wunderlicher ist es, wenn man δηίδιον έπος verbindet und erklärt, 'ein leichtverständliches oder leichtzuerfüllendes Wort'. Ueberhaupt hat der ganze Vers (vgl. T, 121. 5, 463. o, 27) als Einleitung der Erwiederung keine Homerische Farbe. Schief ist 148 der Ausdruck νημερτές ertifet, da es sich hier bloss von dem Bewusstsein und dem Erkennen handelt. Vgl.  $\Xi$ , 470.  $\gamma$ , 101.  $\delta$ , 314. 331. 642.  $\mu$ , 112.  $\chi$ , 166.  $\psi$ , 35. Den Interpolator verleitete das  $\nu\eta$ μερτέα εἴστω, εἴρω (λ, 95. 137), das freilich beim Seher Teiresias an der Stelle ist. Wunderlich ist auch das als Gegensatz von εάν gebrauchte επιφθονέειν, das sonst dem Dichter fremd ist, der das einfache q 30véeiv so gebraucht q, 400. Auch das den Gegensatz zu νημερτές ενίψει bildende πάλιν είσιν ὀπίσσω, das doch wohl heissen soll, er geht in den Hades zurück, wie sonst πάλιν αὐτις, αψ πάλιν, αψ αὐτις (auch πάλιν οἰχόνδε) steht (bei Hesiod πάλιν εξοπίσω), fällt auf, ja es tritt diese Behauptung damit in Widerspruch, dass der Schatten der Antikleia, obgleich Odysseus ihn nicht zugelassen hat, in der Nähe geblieben sein soll (142).

Bedürfte es noch eines weitern Beweises der Unechtheit der Stelle, so würden diesen die zunächst folgenden echten Verse liefern:

Ώς φαμένη ψυχή μεν έβη δόμον Άιδος εἴσω Τειρεσίαο ἄνακτος, επεί κατά θέσφατ' έλεξεν.

Die Seele des Sehers entfernt sich, wie es einzig ihrer würdig ist, nachdem sie die Weissagung (Θέσφατα. vgl. 1, 507. λ, 297. μ,. 155) vollendet hat. Es kann demnach nichts zwischen diese und den Abgang des Teiresias getreten sein, und so erweisen sich hieraus allein die Frage und Antwort wegen der



Mutter, die keineswegs auf eine Weissagung sich beziehen, als entschieden unecht. Der Interpolator meinte, Odysseus müsse bestimmt erfahren, welche Wirkung das Bluttrinken **I** -11 habe.

<u>ئ</u> 45

Die so lange ohne allen Anstoss in der Odyssee gelesene Stelle gibt einen neuen Beweis, wie achtlos man meist bei der Lesung des Dichters verfährt, da man sich durch den Flussen auss der Sprache und die süsse Gewohnheit gefesselt fühlt. Aber soer nachgerade ist es doch an der Zeit, dass man den Spurer des Dichters genauer nachgehe und sich nicht durch schlechte Einschiebel länger täuschen lasse, welche nicht angeboren naevi egregio inspersi corpore sind, sondern Entstellunger worin nicht des Dichters os rotundum, sondern der schüler hafte Einfall eines Rhapsoden zu uns spricht.

## ZUR HOMERISCHEN DARSTELLUNG DER SKYLLA UND CHARYBDIS\*).

Welche Menge von Interpolationen die Odyssee durchsieht, davon überzeugt man sich um so lebendiger, je gevissenhafter man sich der Erklärung derselben widmet, Sinn ınd Zusammenhang des Ganzen wie des Einzelnen sich klar :u machen, den Dichter ganz zu erfassen sich bestrebt, ohne ich durch den Fluss der Verse und die einschmeichelnde sprache, ohne sich durch die lange Gewöhnung und die allemeine Beruhigung bei der überlieferten Gestalt des Geichtes bestechen zu lassen. Freilich hält sich auch der egabteste Dichter nicht überall auf der gleichen Höhe, freiich gibt es manche kleine Widersprüche, die sich der Epiker u besonderm Zwecke nachsieht oder die im schöpferischen luge ihm selbst entgehen, freilich kann man über die Zwecknässigkeit manches Einzelnen verschiedener Ansicht sein: ber mit einer sehr grossen Anzahl Stellen ist es, wenn man enau zusieht, so übel bestellt, dass die Unechtheit derselben ich unzweifelhaft ergibt, und man nur durch ihre Enternung dem Dichter gerecht wird, der nichts durchaus Albernes und sich selbst Widerstreitendes gesungen, nicht urch schülerhafte grobe Pinselstriche sein eigenes Gemälde erunstaltet haben kann. Aus einer grossen Anzahl schlagender

<sup>[\*)</sup> Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen XVIII, 155—162 (1864).]



Beispiele sei hier die Darstellung der Skylla und Charybdis aufs Gerathewohl ausgehoben, nicht als ob diese die schreiendsten aller Interpolationen enthielte, sondern weil die Art der eindichtenden Rhapsoden wenigstens auch hieraus sich deutlich ergibt.

Kirke sagt, nachdem sie den Fels und die Grotte der noch nicht genannten Skylla beschrieben hat (u, 85 ff.):

"Ενθα δ' ενὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα. 85
τῆς ήτοι φωνή μεν ὅση σκύλακος νεογιλῆς
γίνεται, αὐτὴ δ' αἶτε πέλως κακόν οὐδέ κέ τίς μιν
γηθήσειεν ἰδών, οὐδ' εἰ θεὸς ἀντιάσειεν.
τῆς ἦτοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι,
εξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἐν δὲ ἐκάστη 90
σμερδαλέι, κεφαλί, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες
πυκνοὶ καὶ θαμέες, πλεῖοι μέλανος θανάτοιο.

Wenn der Dichter die Skylla als ein schrecklich bellendes Ungethüm bezeichnet, so steht die darauf folgende Ausführung damit in entschiedenem Widerspruch. Die Stimme junger Hunde mag immer für widerlich gelten können, aber dies als schrecklich zu bezeichnen, konnte einem halbweg verständigen Dichter nicht in den Sinn kommen; die Darstellung wird dadurch geradezu lächerlich, statt dass sie Grausen er regen soll\*). Auch dürfte man wohl glauben, es müsstφωναί heissen, da die Skylla sechs Hälse hat. Und ist nicht offenbar, dass der Dichter jener auf ihre Stimme b züglichen Verse die schwache Stimme der fürchterlich χαχόν), also geradezu durch diesen Zusatz das δεινόν au \_\_\_\_ hebt? Der Interpolator hat sich hier, wie so häufig, dadur verrathen, dass er seine Interpolation mit denselben Wort SO anhebt, womit der echte Dichter fortfährt. Dass dieser la beschränkt gewesen sei, die weitere Beschreibung der Skyl-

mit demselben  $\tau \tilde{\eta}_S \delta$   $\tilde{\eta} \tau o \iota$  einzuleiten, womit er eben den Uebergang zu ihrer Stimme gemacht, ist ganz unglaublich. Wir haben hier offenbar in 86—88 den Zusatz eines Rhapsoden, der die etymologische Deutung des Namens  $\Sigma \kappa \dot{\nu} \lambda \lambda \eta$  von  $\sigma \kappa \dot{\nu} \lambda \alpha \xi$  anbringen wollte, was ihm schlecht genug gelang. 89 schliesst sich unmittelbar an 85 an. Von dem schrecklichen Gebell geht der Dichter auf die sechs Hälse über, woraus dieses ertönte; denn 89 ist nur eine gegensätzliche Einleitung des Hauptpunktes, auf den es dem Dichter ankommt, wie wir dieses so häufig finden. Zwar sind ihre zwölf Füsse alle winzig, aber sechs ungeheure Hälse hat sie, deren Furchtbarkeit nun weiter beschrieben wird, wodurch sich das Bild des fürchterlich bellenden, mit seinen sechs Hälsen weithin dem Vorüberfahrenden Tod drohenden Ungethüms vollendet.

Schon die Alexandriner haben jene Verse verworfen. Die höchst wunderliche Vertheidigung in den Scholien: Δύναται δὲ τὸ ὅση ἀντὶ τοῦ οἶα κεῖσθαι, ἵνα μὴ πρὸς τὸ μέγεθος, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὁμοιότητα εἴη ἡ παραβολή, hat Bekker genügt, und die neuesten Erklärer finden nichts Bedenkliches. Aber Nitzsch hat eingesehen, wie wenig jene Vertheidigung Stich halte. Auch hebt er das Müssige des Zusatzes hervor. Wenn er mit Recht bemerkt, der Ausdruck: 'Jeden muss ihr Anblick schrecken, und wenn es auch ein Gott wäre', sei nicht befremdlich, so ist es doch um so mehr der Gegensatz der Stimme eines Hündchens und der fürchterlichen Gestalt, die allein, wie der Satz zum Ueberfluss zeigt, unter πέλωρ κακόν gemeint sein kann. Die Gründe von Nitzsch hat man nicht einmal der Erwähnung werth gehalten, während eine gewissenhafte Erklärung sie noch weiter verfolgen musste.

Von der Charybdis heisst es, sie schlürfe das Wasser ein (104 ff.):

Τοὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ' ἤματι, τρὶς δ' ἀναρροιβδεῖ δεινόν.

Wenn Charybdis dreimal am Tage einschlürft und dreimal wieder das Wasser von sich gibt, so können wir dies doch nur periodisch verstehen, so dass alle acht Stunden beides erfolgt, jedes davon die Hälfte der Zeit in Anspruch nimmt.



Wie aber ist damit 235 ff. zu vereinigen, wo der Dichter bemerkt, als Odysseus mit seinen Gefährten zur Skylla gekommen, sei sie eben am Einschlürfen gewesen, und fortfährt:

Ήτοι δτ΄ έξεμέσειε, λέβης ως εν πυρί πολλῷ, πῶσ ἀνεμορμύρεσκε κυκωμένη, ὑψόσε δ' ἄχνη ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ΄ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν ἀλλ' ὅτ΄ ἀναβρόξειε θαλάσσης άλμυρὸν ὕδωρ, πῶσ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφὶ δὲ πέτρη ψάμμω κυανέμ, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἵρει.

Odysseus, der dies erzählt, muss es doch auch wirklich mit Augen gesehen haben; denn Kirke hat ihm dies nicht gesagt, und es wäre seltsam, wenn er in die Erzählung dessen, was ihm begegnet, eine Beschreibung dessen einfügte, was er nicht gesehen. Die Alten bemerkten, Odysseus habe dies später bemerkt, als er bei der Rückkunft im Feigbaume der Charybdis auf den Augenblick wartete, wo sie wieder das Eingeschlürfte von sich gab. Aber wozu denn diese Beschreibung hier, wo es darauf ankam, die Wirkung darzustellen, welche der Anblick und das Getöse der Charybdis auf die Gefährten machte. Und was fangen wir mit rois δὲ χλωρον δέος ήρει (vgl. H, 479) an? Das kann nicht im Allgemeinen auf die Vorüberfahrenden gehen, da von solchen in dieser ganzen Beschreibung nicht die Rede ist, sondern es bezieht sich nothwendig auf die eben vorüberfahrenden Gefährten des Odyssens, wie schlecht es sich auch zu dem unmittelbar darauf folgenden Verse schickt: 'Ημεῖς μὲν πρὸς την ίδομεν δείσαντες όλεθρον. Müssen aber die Verse auf die Gefährten gehen, so sind sie völlig unzulässig; denn rasch fuhren sie vorüber, und um nur einmal das Einschlürfen und Auswerfen anzusehen (hier ist aber von mehr fachem die Rede), bedurfte es eine Zeit von acht Stunde Wollte man sagen, der Dichter beschreibe das araggousde näher, lasse jedoch den Gegensatz vorhergehen, so köm doch von einer solchen allgemeinen Beschreibung unmögl der Uebergang so sprungweise mit dem vous geschehen, selbst, wie schon bemerkt, sich gar übel zum Folgen

chickt. Um den Dichter von der albernsten Verwirrung zu efreien, bleibt kein anderes Mittel, als die ungehörigen erse, die wir oben ausgeschrieben haben, sämmtlich zu enternen. So ist alles klar. Sie kamen zur Zeit, wo die harybdis einschlürfte, und während sie voll Angst an der ndern Seite vorbeifahrend auf jene schauten, raubte die kylla mit jedem Maule einen der Gefährten. Bei dem ickenhaften Zustande unserer Scholien ist es sehr möglich, ass schon die Alexandriner auch diese Verse verworfen aben. Dass Odysseus jetzt dieses nicht bemerkt haben önne, da ein einziges Einschlürfen und Ausschlürfen acht tunden in Anspruch nehme, findet sich in den Scholien wähnt.

Auch an der dritten Stelle hat man schon im Alterthum as Richtige gesehen. Nach der Zerstörung des Schiffes ommt Odysseus wieder zur schrecklichen Charybdis. Er erichtet (429 ff.):

Παννύχιος φερόμην, άμα δ' ἠελίψ ἀνιόντι ἢλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν· ἡ μὲν ἀνερροίβδησε θαλάσσης άλμυρὸν ὕδωρ.

a er, wenn er an der Skylla vorbeigeschwommen wäre, in dem Falle verloren war, so hält er sich an der Seite der arybdis, und als diese Mast und Kiel verschlungen hat as der Dichter zunächst unerwähnt lässt), schwingt er h auf den Feigbaum.

Νωλεμέως δ' ἐχόμην, ὅφρ' ἐξεμέσειεν ὀπίσσω ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις ἐελδομένφ δέ μοι ἦλθον ὄψ' ἦμος δ' ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆθεν ἀνέστη, κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν, τῆμος δὴ τάδε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνθη.

e drei letzten Verse wurden schon in alten Ausgaben bereifelt. Έν πολλοῖς ἐδιστάχθησαν, lesen wir, οἱ (man ergänze
στίχοι διὰ τό τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ' ἤματι (105),
τὶ ἐδείχθη ἑαυτῷ τὰ ἐναντία λέγων ὁ ποιητής νῦν γὰρ
παξ μόνον καὶ ἀναβάλλει καὶ ἀναρροφεῖ ἡμεῖς φαμέν,
σθαι τὰς ἀναδόσεις. Der Schluss des Scholions ist arg ent-

stellt. Es ist von ημείς an zu lesen: ἐκεῖ δέ τρίς. ημαρ δὲ λέγει το νυχθήμερον, ώστε δι' όπτω ώρων γενέσθαι την ἀνάδοσιν. Die Worte ημαρ — ἀνάδοσιν sind aber irrthümlich aus dem Scholion zu 105 hierhergekommen, wo nuau νυχθημέρω erklärt wird, mit dem Zusatze: Λι' ὀκτώ γὰρ ώρων γίγνεται ὁ σπασμὸς τοῦ εδατος, wo σπασμός die ganze Bewegung bezeichnet. Da dies bei ἀνάδοσις aber kaum möglich, so muss vor ανάδοσιν wohl noch αμπωτιν καί ausgefallen sein. Die Behauptung der Scholien ist ganz richtig. Odysseus berichtet ausdrücklich (429), mit Sonnenaufgang sei er zur eben einschlürfenden Charybdis gekommen; er schwingt sich auf den Baum und muss bis zum Abend warten; denn erst dann gibt Charybdis Mast und Kiel von sich. Das ist offenbar mit 105 nicht zu vereinigen, wonach sowohl Einschlürfen als Auswerfen dreimal in vierundzwanzig Stunden erfolgt, da hier fast die Hälfte des Tages von einem einmaligen in Auspruch genommen wird. Das ist so deutlich, wie es nur sein kann. Die Neuern geben den Alter hierin Unrecht, begehen dabei aber sammt und sonders de wunderlichsten Irrthum. Man traut seinen Augen kaun wenn Bothe den Worten αμα δ' ηελίω ανιόντι zum Trotz behauptet: Pervenit ad Charybdin Ulysses maiore iam exact parte diei. Nitzsch muss durch ihn in den fast unbegrei lichen Irrthum gezogen worden sein. Er sehe nicht ein. bemerkt er, woher man die Bestimmung des Anfangspunktgenommen. Der Dichter habe gar nicht gesagt, wie lange Zeit die ruhige Fahrt, das Unwetter und des Odysseus Schwimm en gedauert: auch er übersah also das unzweideutig sprechencle: Αμα δ' ήελίω ανιόντι ήλθον έπὶ Σκύλλης σκόπελον δειν 🚀 🛚 τε Υάρυβδιν. Dindorf aber belobt die auf argem Verselnen beruhende Behauptung von Nitzsch. Vanam autem esse harre veterum criticorum opinionem ostendit Nitzschius. Auch Bekker, der die Verse unbedenklich im Texte lässt, hat sich berücken lassen. Fäsi und Ameis halten das Bedenken der Alten kerner Erwähnung werth. So unglücklich hat sich Bothes Irrthum fortgepflanzt! Dass huog nur hier nicht am Anfange des Verses steht, würde nichts beweisen. Die von Ameis beantragte Umstellung huog d' out scheint uns durch niclats

Degründet; der Interpolator knüpfte in derselben Weise, wie häufig an, dass er an den Anfang des Verses ein eng an len vorigen Vers anknüpfendes Wort mit folgender starker Interpunction setzte.

Noch eine andere schlechte Eindichtung ist in die Darstellung des zwölften Buches der Odyssee gekommen; wir deinen die ganze auf die Bewaffnung des Odysseus bezügliche Stelle (111—126. 224—233). Nachdem Kirke dem Odysseus die Gefahren der Charybdis und Skylla geschildert und ihm gerathen, an der Seite der Skylla zu fahren, da er dann nur sechs Gefährten verlieren werde, unterbricht dieser sie mit der Frage, ob er sich nicht gegen die Skylla vertheidigen und so ohne jeden Verlust durchkommen könne. Kirke erwiedert darauf, gegen die Skylla, die ein göttliches Ungethüm sei, könne er nichts ausrichten. Sie fügt dann 121 ff. einen zweiten Bestimmungsgrund hinzu:

"Ην γὰρ δηθύνησθα πορυσσόμενος παρὰ πέτρη, δείδω, μή σ' έξαῦτις ἐφορμηθεῖσα πίχησιν τόσσησι πεφαλῆσι, τόσους δ' ἐπ φῶτας ἕλοιτο.

Sollte man nicht meinen, Kirke würde ihm vorgestellt haben, dass er in diesem Falle sich selbst in Gefahr bringe? Und denkt man sich, Odysseus wolle von ferne mit der Lanze nach ihr werfen, so würde dadurch ja keine Verzögerung erfolgen. Auch schliesst die grössere Gefahr sich nicht wohl mit  $\gamma \acute{a} \varrho$  an. Unmittelbar darauf folgt der weitere Rath:

Αλλά μάλα σφοδοῶς ἐλάαν, βωστοεῖν δὲ Κοάταιιν, μητέρα τῆς Σχύλλης, ή μιν τέχε πῆμα βοοτοῖσιν· 125 ή μιν ἔπειτ' ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρμηθῆναι.

Sonderbar, dass Kirke ihm nicht früher diesen Rath gegeben, der doch offenbar nicht auf den Fall geht, wenn er sich zur Wehre setzt, sondern als eine weitere Vorsichtsmaassregel beim schnellen Vorüberfahren gemeint ist. Und wie kommt es, dass die Krataiis als Mutter der Skylla erst hier ganz gelegentlich erscheint? Auch die andere Stelle, wo die Krataiis genannt wird  $(\lambda, 597)$ , gehört einer Einschiebung an. Hier ist die Möglichkeit angenommen, dass Skylla ihm zweimal hintereinander, auch beim raschen Vorüberfahren,

Gefährten raube, woran früher gar nicht gedacht ist. Und die ganze Vorstellung, dass Krataiis die Skylla nach ihren Willen zwingen könne, ist seltsam. Sollte denn nicht Odysseus sich der Hoffnung hingeben, durch die Krataiis vor jedem Verlust befreit werden zu können? [Woher der Rhapsode die Krataiis geschöpft, wissen wir nicht; sie kann ihm aber hier sehr gelegen.]

Nach dieser Beseitigung des Einspruches des Odysseus fährt Kirke nach der jetzigen Gestalt der Odyssee in ihrem Berichte fort. Wir glauben freilich, dass die Angabe in Betreff Thrinakiens (127-141) dem Gedichte fremd ist, und ursprünglich 142 sich unmittelbar an 110 anschloss; doch diese Frage mag hier, da sie bei vorliegender Untersuchung ohne Einfluss ist, auf sich beruhen. Wenden wir uns aber zu der Stelle, wo sich Odysseus nun wirklich der Mahnung der Kirke zum Trotz bewaffnet. Die Gefährten haben den aus dem Meere aufsteigenden Rauch der Charybdis gesehen und ihr Tosen gehört, vor Schrecken lassen sie die Ruder fallen. Odysseus sucht sie zu ermuthigen; er fordert sie auf, wieder zu den Rudern zu greifen, und dem Steuermann gibt er den Befehl, das Schiff nach der Seite der Skylla hinzu-Diese folgen sofort. 'Die Skylla nannte ich den Geführten nicht', tährt Odysseus fort, 'da gegen diese keine Hülfe war; denn ich fürchtete, sie würden aus Angst das Rudern ganz lassen und sich in das innere Schiff zurückziehen.' Daran schliessen sich nun die Verse an:

Καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς λανθανόμην, ἐπεὶ οἴτι μὶ ἀνώγει θωρήσσεσθαι. αἰτὰρ ἐγὼ καταδὶς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε μάκρὶ ἐν χερσὶν ἐλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον πρώρης: ἔνθεν γάρ μιν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσθαι 230 Σκύλλην πετραίην, ἥ μοι φέρε πῆμὶ ἐτάροισιν. οὐδέ πη ἀθρῆσαι δυνάμην, ἔκαμον δέ μοι ὄσσε πάντη παπταίνοντι πρὸς ἤεροειδέα πέτρην.

Bleiben wir gleich bei den letzten Versen stehen, wie kommt es denn, dass Odysseus so lange die Skylla nicht sehen kann, da diese doch, wie wir aus 94 f. wissen, immer ihre sechs e aus der Höhle hervorstreckt und mit ihren gewaltigen en weit reicht? Musste er sie nicht nothwendig sehen? zu weit davon entfernt kann er nicht gewesen sein, : sich sonst nicht eine voraussichtlich vergebliche Mühe ben haben würde\*). Und wenn er sich bewaffnet hatte, s mit der Skylla aufzunehmen, wenn er so lange darauf sehen, so war es unmöglich, dass er nun, als er immer r kam, die Skylla auch nur einen Augenblick aus den n liess und sich der Charybdis zuwandte, so dass er, es zu ahnen, unmittelbar an der Skylla war, die ihm sechs Gefährten raubte. Dagegen ist die Darstellung ohne allen Anstoss, wenn wir die ganz wirkungslose iffnung weglassen. Sie waren in der Enge, die sie iernd durchfuhren, da die Charybdis so fürchterlich Während sie nun auf jene ängstlich hinschauten und seus selbst seinen Blick einmal darauf gerichtet hatte, ieses Schreckliche, was er sah und hörte, ihn alles ige den Augenblick vergessen liess, raubte ihm Skylla lefährten. Freilich ist die Schilderung nicht ganz volllig, aber dass einzelne Züge an der Stelle, wo sie tlich der strengen Folge nach zu erzählen waren, überen und erst später gelegentlich erwähnt werden, kommt le sehr häufig bei Homeros vor, wie wir bereits oben ein ches Beispiel fanden, wo nicht gesagt wird, dass die ybdis den Mast und den Kiel verschlungen; ganz so hier übergangen, dass Odysseus einen Augenblick vom fe, das auf der Seite der Skylla fuhr, wegsah, doch ist da wenigstens angedeutet, wo er den Blick wieder darurückwandte. Dass er trotz der Abmahnung der Kirke bewaffnet, ist höchst auffallend; denn ihren Worten te er volles Zutrauen schenken, er musste fürchten, das ick noch schlimmer zu machen, und deshalb gerade aus

Man könnte meinen, die hierauf bezüglichen Verse 93—97 seien echt, und wir gestehen, dass uns die folgende Darstellung, wie zus die Skylla erst bemerkt, als sie ihm die Gefährten verschluniel wahrscheinlicher ist, wenn sie zur Zeit in der Höhle versteckt Aber hiermit würde nur ein Grund gegen unsere Stelle fallen.



Liebe zu den Gefährten von jedem Versuche gegen sie ablassen. Und hätte es dem Dichter ja einkommen können, de Odysseus einen solchen Versuch machen lassen zu wolles so würde er diesen auch wirklich seine Speere vergeblie auf sie haben werfen lassen. Und musste er nicht, wie das eingetroffene Unglück sah, der Mahnung der Kirke gemäss die Krataiis anrufen? Endlich darf auch der Umstand nicht übersehen werden, dass, wenn Odysseus sich bewaffnete, er dadurch die Angst der Gefährten wesentlich steigern und dadurch dasjenige herbeiführen musste, was er gerade vermeiden wollte. So ergibt sich diese dazu schwach ausgeführte Bewaffnung des Odysseus nach allen Seiten hin als eine den Zusammenhang störende, wie durchaus wirkungslose Eindichtung, durch deren Entfernung wir dem Dichter einen guten Dienst erweisen.

Trotz alledem wird es vielleicht auch diesen Einschiebungen nicht an Vertheidigern fehlen; denn kaum gibt es etwas Ungeschicktes, das nicht von den Stockgläubigen ralig hingenommen, ja als treffend gepriesen und der verdächtigenden Kritik entrissen würde. Grossartiges hat hierin Minckwitz geleistet, dessen Anmerkungen zu seiner schönfürbenden Uebersetzung den Leser oft in grosse Heiterkeit versetzen. Aber auch gründliche Kenner des Dichters tröben sich häufig dadurch den Blick, dass sie sich ängstlich vor jeder verwerfenden Kritik wahren, und nur selten durch das allgemeine Urtheil sich bestimmen lassen. So Fäsi, dessen Urtheil sonst sehr verständig und treffend ist. Ein schlagendes Beispiel dieser Art bildet die Rede, welche Odyssens auf der Insel der Kirke an die Gefährten hält, nachdem er am vorigen Tage von einer Höhe herab einen Blick über die Insel geworfen und mit dem auf dem Rückweg erlegten Hirsche die hungernden Gefährten erquickt hat. Gleich in der Frühe ruft er die Gefährten zusammen, um ihnen über das, was er gesehen, zu berichten. Die Rede lautet 189 ff.) also:

Κέκλυτε μοι μύθων, κακά πες πάσχοντες έταιςοι. ὦ φίλοι, οὐ γὰς ἴδμεν, ὅπη ζόφος οὐδ ὅπη ἦώς, 190 οὐδ ὅπη Ἡέλιος φαεσίμβροτος εἰσ ὑπό γαιαν, οὐδ ὅπη ἀννειται ἀλλὰ φραζωμεθαι θὰσσον, εἴ τις ἔτ' ἔσται μῆτις ἐγὼ δ' οὐκ οἴομαι εἶναι. εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών νῆσον, τὴν πέρι νῆσος ἀπείριτος ἐστεφάνωται αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ κεῖται καπνὸν δ' ἐνὶ μέσση ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ἕλην.

195

si bemerkt, die Rede scheine einen doppelten Anfang zu ben; ein solcher ist wirklich vorhanden. Schon Kalli-:atos verwarf den ersten Vers, als von einem herrührend, r an dem γάρ nach ὦ φίλοι Anstoss genommen habe, das er doch bei Homer zu häufig sei, als dass jene Ausicht zend glaublich wäre. Dindorf und Bekker sind dem Kalliratos gefolgt. Fäsi hat an 190 f. Anstoss genommen, den aber durch die Annahme entfernt, es sei eben gestern ein bliger Tag gewesen. Aber hiervon ist das gerade Gegenieil wahr. Odysseus hat gestern von der Höhe aus den eitesten Blick über die ganze Gegend gehabt, was er in nserer Rede selbst den Gefährten mittheilt. Ja die Sonne rannte so heiss, dass die Glut den Hirsch aus dem Walde ach dem Flusse getrieben hat, um seinen Durst zu löschen Und wäre es auch ein nebliger Tag gewesen, wie connte Odysseus darüber so in Verzweiflung gerathen, da un einem andern Tage die Sonne ja wieder zum Vorschein tommen würde, und hätte er gemeint, es sei ein Nebelland, vo nie die Sonne durchbreche, so hätte er dies doch mit inem Worte andeuten müssen. Ist nun aber der vorige lag, wie deutlich vorliegt, ein sonnenheller Tag gewesen, o kann Odysseus über die Weltgegend, worin sie sich beinden, nicht in Zweifel sein, und jene Aeusserung ist daher o albern, dass sie nur der Unverstand dem Dichter auföthigen wird. Die ursprüngliche Rede bestand hiernach nzweifelhaft aus 189. 194-196. Odysseus berichtete, was r gesehen, dass sie sich wieder auf einer Insel befänden, nd er habe Rauch darauf bemerkt. Das γάρ, das den Grund mleitet, weshalb sie auf ihn hören sollen, steht ganz nach Iomerischer Weise, wie wir es sogar nach der Anrede d Mou (wie 174. 190. 226) finden. Wenn die Gefährten über iese Mittheilung in Jammer ausbrechen, so geschieht dies



weil sie auf dieser offenbar von Menschen bewohnten Insel wieder ähnliches Ungemach fürchten, wie bei Antiphates und dem Kyklopen, da sie voraussetzen, Odysseus werde auch hier den Versuch nicht unterlassen, zu sehen, welcher Art diese Menschen seien. Das, was wir ausgeschieden haben, 190-193, ist aber nicht eine Interpolation in die vollständige Rede, sondern eine Rede für sich, eine andere Fassung derselben von einem Rhapsoden, der meinte, die Betrübnis, worein die Gefährten nach 198 versetzt sind, sei durch die vorhandene nicht genügend begründet. Wie die Rhapsoden meistentheils thaten, so hat auch dieser Umdichter auf den Zusammenhang und die sonstige Zweckmässigkeit keine Rücksicht genommen: er hat nicht bedacht, dass er den Odysseus etwas völlig Unbefugtes sagen lasse, wenn dieser klagt, dass sie nicht wüssten, wo die Sonne aufgehe und untergehe, und dass die Verzweiflung, welche dieser hier den Gefährten gegenüber auszusprechen sich nicht enthält im schärfsten Widerspruch mit dem Charakter des sonst in der ärgsten Noth Besonnenheit und Muth nicht verleugnenden Helden steht. Das Maass des Unziemlichen machten die Sammler der Homerischen Gedichte voll, da sie die beiden in verschiedenen Ueberlieferungen vorliegenden Fassungen so ineinander schachtelten, dass die Rede einem Gespann gleicht, das nach verschiedenen Seiten davonrennen will. Sie beginnt mit zwei Anfängen, dann folgt eine Aeusserung, die den Verhältnissen und auch dem Charakter des Odysseus widerspricht, und der Schluss steht mit dieser Aeusserung in gar keiner Verbindung; denn nach jener handelt es sich um die Frage, wohin sie steuern sollen, da sie die Richtung verloren, wobei diese Mittheilung, nach der Erklärung völligster Rathlosigkeit, nichts verschlägt. Wir haben also hier ganz denselben Fall, wie v, 200-216, wo Bekker mit Recht der Kritik von F. Meister gefolgt ist und 200-208 unter den Text gesetzt hat; denn diese Verse sind nur eine ander Fassung der echten in 209 – 216 enthaltenen Rede. Dichter der neuen Fassung nahm dort an dem gegen da Fürsten der Phaiaken ausgesprochenen Vorwurf Anstoss, 🎩 ち Odysseus nicht diese, sondern die Schiffer hätte beschuldige1. Solche mit Händen zu greifende Beweise zeigen schlagendster Weise, wie leichtfertig die Sammler der ischen Gedichte verfuhren, während sie recht gewissenu handeln meinten, wenn sie von den verschiedenen igen derselben Stelle, wo es nur immer möglich war, aufgaben. Wie vieles dieser Art mögen die Alexanspurlos vertilgt haben! [Vgl. oben S. 26 f. Aber sie ihre Aufgabe nicht vollständig gelöst, sondern manaufgeflickten Lappen ruhig auf dem prächtigen Mantel ichters sitzen lassen. Alle Achtung vor Aristarchos, er fade Götzendienst, den man mit ihm treibt, besonmeis, obgleich er doch nicht immer mit ihm gehen ist zu arg. Auch er hat nicht selten geirrt und es übersehen, durch dessen Entdeckung dem Dichter r Vortheil erwachsen ist und immer weiter, unbeirrt engherzige Feigherzigkeit und geschmacklose Bekung, erwachsen möge! Mögen Manche die Augen ken, um offenbar Albernes nicht in seiner Albernheit nnen zu müssen, wer es redlich mit dem Dichter muss seine Bedenken rücksichtlos aussprechen, deren iche Widerlegung er ebenso dankbar begrüssen wird, schale Ausflüchte oder bequemes Stillschweigen mit Vertrauen auf die siegende Kraft der Wahrheit sich er Aermlichkeit blossstellen lässt.]

## DIE BEDEUTUNG DER WIEDERHOLUNGEN FUER DIE HOMERISCHE KRITIK\*).

Nach Hermanns scharfsinniger Abhandlung 'de iteratis apud Homerum' hat Nitzsch in der 'Sagenpoesie der Griechen' die Homerischen Wiederholungen eingehend besprochen; aber die Frage, inwiefern dieselben zur Nachweisung der frühern oder spätern Entstehung der einzelnen Theile der Homerischen Gedichte verwandt werden dürften, ist noch gar nicht aufgeworfen worden. Maucher wird diese Frage wohl überhaupt zu denjenigen zählen, die man gar nicht stellen dürfe; uns aber schien gerade die Art, wie die Homerischen Gedichte sich gebildet haben, zu einer solchen Untersuchung zu drängen, und das Ergebniss derselben war ein so lohnendes, dass wir dessen Mittheilung uns nicht versagen zu dürfen glauben, um wenigstens die Aufmerksamkeit darauf hinzulenken und, wo wir etwa geirrt haben sollten, uns belehren zu lassen.

Die Beschreibungen wiederkehrender Handlungen, wie des Opfers, des Mahles, des Schlafengehens, des Sonnenaufund Unterganges u. s. w. müssen vorab ganz ausgeschlossen werden, da sich nicht einmal bestimmen lässt, ob dieselben nicht aus frühern Dichtungen stammen. Vor allem haben wir unser Augenmerk darauf zu richten, ob es nicht Darstellungen gebe, die au der einen Stelle aus dem vorliegenden

<sup>[\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie, 1863, 729-740.]

Zustande mit Nothwendigkeit herausgewachsen sind, während sie an einer andern weniger passend, bloss übertragen und ingepasst erscheinen. Und es fehlt an solchen keineswegs. In der herrlichen Abschiedsscene zwischen Hektor und Anlromache beschwört die Gattin den Helden, sie und ihr Kind nicht unglücklich zu machen, sich nicht in den Kampf zu stürzen, wo er umkommen werde, sondern beim Thurme zu bleiben. Hektor aber bittet sie (Z, 486 ff.), sich nicht zu sehr seinetwegen zu bekümmern: dem Schicksal könne ja Niemand entgehen; ohne dessen Bestimmung werde er nicht fallen. Er fordert sie sodann auf, sich nach Hause zurückzubegeben und im Frauengemach ihrer Arbeiten zu warten; ler Krieg sei Sorge der Männer und in Ilios ganz besonders lie seine. Man fühlt, wie diese Aeusserung ganz aus der Stimmung Hektors sich herausgebildet hat, wie sie hier von mmittelbarer Ursprünglichkeit zeugt. Halten wir dagegen lie Stelle der Odyssee  $\varphi$ , 344 ff. Penelope hat die Freier iufgefordert, dem Bettler den Bogen des Odysseus nicht zu verweigern, damit auch er versuche, ob er nicht im Stande ei ihn zu spannen. Telemachos erwidert darauf, ihm komme lie Entscheidung zu, wer den Bogen erhalten solle, keinem andern, und Niemand solle ihn hindern diesen, wenn er wolle, dem Bettler zu geben. Unmittelbar daran schliesst sich die Mahnung an die Mutter:

Αλλ΄ εἰς οἶχον ἰοῦσα τὰ σ΄ αὐτῆς ἔφγα χόμιζε, ἱστόν τ' ήλαχάτην τε, χαὶ ἀμφιπόλοισι χέλευε ἔφγον ἐποίχεσθαι. τόξον δ΄ ἄνδφεσσι μελήσει πᾶσι, μάλιστα δ' ἐμοί· τοῦ γὰφ χράτος ἔστ' ἐνὶ οἴχφ.

Think hier nicht das Nachgemachte, Schiefe? Schon der sdruck εἰς οἶκον ἰοῦσα passt nicht. In der Stelle der sist Andromache auf der Strasse, und Hektor ermahnt nach Hause zu gehen, und so heisst es auch später von mit Recht οἰχόνδε βεβίχει (495). Hier aber befindet sich elope wirklich im Hause (sie ist im Männersaale), woher siς οἶκον ἰοῦσα und das entsprechende πάλιν οἰχόνδε βήχει (354) nur auf das Frauengemach bezogen werden ann; aber diese Bedeutung hat οἶκος bei Homer nie, Dūntzer, Abhandlungen.

es bezeichnet immer das ganze Haus, auch τ, 598, wo τῷδ' ἐνὶ οἴκφ heisst in diesem (unserm) Hause\*). Und der Schluss der Rede ist ganz schief\*\*). Das Spannen des Bogens haben die Freier jetzt auf den nächsten Tag verschoben; Telemachos hat gar nicht die Absicht, sich selbst weiter daran zu versuchen, er will nur den Bogen in die Hand des Bettlers bringen. Wenn er nun sagt, für den Bogen hätter die Männer, und er vor allem, zu sorgen, so ist dies ohne rechte Beziehung. Eigentlich kann τόξον ἄνδρεσσι μελήσει nur heissen 'der Bogen, d. h. das Bogenschiessen, ist Sache der Männer; aber vom Bogenschiessen handelt es sich vorläufig gar nicht, und es gäbe das auch keinen rechten Gegensatz; daher muss τόξον in dem Sinne genommen werden 'über den Bogen zu bestimmen', wo es aber auffällt, dass er diese Bestimmung vorab allen Männern beilegt, worunter er doch nur die Freier verstehen kann, sich selbst erst zuletzt besonders hervorhebt und seine Berechtigung dazu begründet. Ueberhaupt ist es ungeschickt, dass die Bestimmung über den Bogen bloss den Männern zugeschrieben wird, da es doch Penelope ist, welche den Bogen zum Wettkampf gestellt hat. Man sieht, der Dichter war hier ganz abhängig von der ihm vorschwebenden Stelle der Ilias, sonst würde er dem Schluss der Rede des Telemachos eine andere Wendung gegeben haben. Beide Stellen können unmöglich unabhängig von einander entstanden sein; welche die usprüngliche sei, darüber ist nicht der geringste Zweifel möglich, und da in der Rede des Telemachos die Verse so fest haften, dass sie nicht als Interpolation ausgeschieden werden können, so haben wir hier einen sichern Beweis dass das betreffende Buch der Odyssee später gedichtet ist als der berühmte Abschied Hektors von seiner Gattin. Anders verhält es sich mit der Stelle α, 356-359, die noch viel wglücklicher ist. Schon Aristarchos hat die Verse, bei welchen

<sup>\*)</sup> Vgl. meine Note zu  $\varrho$  36.

<sup>\*\*)</sup> Auch das  $\tau o \tilde{v} \gamma \dot{\alpha} \varrho \times \varrho \acute{\alpha} \tau o \xi \circ \acute{\epsilon} \sigma t$   $\acute{\epsilon} \iota \iota \iota \circ \iota \iota \omega \varphi$ , das nach dem bekannten  $\tau o \tilde{v} \gamma \dot{\alpha} \varrho \times \varrho \acute{\alpha} \tau o \varsigma \ \acute{\epsilon} \sigma \iota \iota \iota \iota \iota \iota \omega \circ  

nicht die Stelle der Ilias, sondern die Nachahmung der Odyssee vorschwebt\*), aus welcher der Schluss τοῦ γὰρ κράτος ἔστ' ἐνὶ οἴκφ herübergenommen ist, mit Recht als Interpolation ausgeschieden (vgl. Nitzsch S. 157). Aber 360 ή μεν θαμβήσασα πάλιν οἰκόνδε βεβήκει lässt sich nicht ausscheiden. Nach demjenigen, was wir eben über olzog bemerkt haben, kann derselbe nur aus  $\varphi$ , 354 herübergenommen sein: denn dass olxog hier ganz unhomerisch für Frauengemach genommen wird, ist nur durch die Uebertragung jenes άλλ' είς οἶκον ἰοῦσα in die Rede des Telemachos  $\varphi$ , 344 ff. erklärlich. Aber nicht bloss diesen Vers, sondern auch die vier unmittelbar darauf folgenden nahm der Dichter des ersten Buches aus  $\varphi$ , 355 ff. herüber, da sie seinem Zweck ganz besonders zu entsprechen schienen; sonst hätte er leicht die Entfernung der Penelope in anderer Weise schildern können, etwa wie  $\pi$ , 449 ff. Ist das Gesagte, wie ich glauben darf, ganz unabweislich, so haben wir hierin einen neuen schlagenden Beweis des von mir immer behaupteten spätern Ursprungs des Anfangs der Odyssee; denn der **Dichter** von Buch  $\alpha$  nahm diese Verse aus Buch  $\varphi$ . sehe wohl, die Anhänger der Einheit der Odyssee werden sich auf die Vertheidigung der von Aristarchos verworfenen Verse hingewiesen sehen und behaupten, der Dichter derselben habe freilich wohl die Verse der Ilias benutzt, aber die ganze Stelle a, 356-364 sei früher gedichtet als die entsprechende in Buch  $\omega$ . Und wirklich hat Minckwitz, der alles spätere Machwerk bewundert, jene Aristarchische Kritik für eine sehr wohlfeile erklärt und die Behauptung aufgestellt, das Benehmen der Penelope a, 360 ff. fordere diese oder eine ahnliche Wendung am Schlusse der Rede des Telemachos \*\*).

Dasselbe gilt von der Stelle λ, 352 f., die einer grössern Interpolation angehört.

<sup>(\*\*)</sup> Kirchhoff hat die Verse nicht ausgeschieden und Volquardsen 'Telemachs Process' 10 ff. sich ihrer angenommen, aber ohne die eigentlichen Gründe der Unschicklichkeit der Verse zu widerlegen. Ganz zngeschickt ist es, dass der Sohn bei dieser Gelegenheit der Mutter das Recht zu reden abspricht. Ihm ziemt es nur die Mutter zu erinnern, dass der Sänger in seinem Rechte ist; aber freilich seine Mahnung,

Als ob Telemachos geradezu der Mutter sagen müsste, sie solle sich wegbegeben! Sie war gekommen, um den Phemios zu ersuchen ein anderes Lied anzustimmen. Nachde Telemachos diese Forderung überzeugend zurückgewiese hat, versteht es sich von selbst, dass sie sich wieder en t fernt, da sie nicht im Geringsten die Absicht hat unter den Freiern zu bleiben. Ihr Staunen (Jaußhoava) bedingt keineswegs eine so scharfe Mahnung des Telemachos sich wegzubegeben, sondern sie staunt, weil ihr Sohn heute zunn erstenmal so verständig sich öffentlich ausgesprochen hatwährend er bisher Alles hat ruhig hingehen lassen. Die Mahnung, nur die Männer hätten zu sprechen, sie als Frauhabe kein Wort zu sagen, μυθος ἄνδρεσσι μελήσει, ist se scharf und ungerecht, dass wir sie dem verständigen Telemachos nicht zuschreiben können, der durch einen schlagenden Grund der Mutter Begehr zurückgewiesen hat und die um den Gemahl trauernde nicht so bitter verletzen dar f-Auch wäre μῦθος ἄνδρεσσι μελήσει nur dann an der Stelle, wenn Penelope etwas geäussert hätte, was sie nichts anginge, wovon gerade das Gegentheil der Fall ist. Des Telemachos Rede ist vollständig mit 355 zu Ende, die folgende D Verse bringen eine unnöthige, tief verletzende Mahnun welche der Penelope überhaupt das Recht abspricht hier zu reden, wonach die frühere besonnene Zurückweisung ga11 Ergiebt sich aber hier des Aristarch unnöthig wäre. Kritik als entschieden richtig, so ist auch unsere Folgerung unabweislich, dass a, 360-364 nicht ursprünglich für diese Stelle gedichtet, sondern vom Dichter aus q, 354 ff. als seinem Zweck entsprechend herübergenommen sind\*). φ, 356-358 (a, 362-364) sind ursprünglich für  $\tau$ , 602-604 gedichtet, wo sie ganz aus der Lage der Penelope fliessen, die eben ihrer thränenvollen Nächte gedacht hat; aber auch in Buch q stehen sie nicht unpassend. Der Vers τ, 602 findet sich auch  $\delta$ , 751. 760 benutzt;  $\varrho$ , 49 ist er später eingeschoben.

ruhig zuzuhören kann sie nicht befolgen; sie entfernt sich, da sie mr gekommen war, den Sänger zu bitten, ein anderes Lied zu singen.

<sup>[\*)</sup> Aber die Stelle gehört zu einer grössern Eindichtung. Vgloben S. 441.]

Wir wenden uns zu einigen andern Beispielen. Ø, 176 ff. Asteropaios die tief in das Ufer eingedrungene Lanze Achilleus aus demselben herausreissen.

Τρίς μέν μιν πελέμιζεν ἐρύσσεσθαι μενεαίνων, τρίς δὲ μεθηκε βίης τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ ἄξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αλακίδαο.

Verse sind vortrefflich, um die Schwere und Stärke der raltigen  $\Pi\eta\lambda\iota\dot{\alpha}_{S}$   $\mu\epsilon\lambda\iota\eta$  anzudeuten. Viel weniger passend it der Anfang derselben:  $T\varrho\iota_{S}$   $\mu\dot{\epsilon}\nu$ .  $\beta\iota\eta_{S}$   $\varphi$ , 125 f., wo auf folgt:

Επιελπόμενος τόγε θυμφ νευρην έντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου, l darauf erst:

Καί νύ κε δή δ' ετάνυσσε βίη το τέταρτον άνέλκων.

r ist vom Spannen des Bogens die Rede, wovon πελε
πν viel weniger passend ist als vom Rütteln der Lanze, leich auch der Bogen erschüttert wird, wenn man die ne mit Gewalt zu spannen sucht, wodurch der eigentliche en angezogen, die Hörner desselben gekrümmt werden. r es kann eben so wenig zweifelhaft sein, dass beide len nicht unabhängig von einander entstanden, als dass der Ilias die ursprüngliche ist.

P, 141 ff. hat Glaukos den Hektor getadelt, dass er aus Schlacht geflohen sei. Dieser weist den Vorwurf zurück fährt 179 fort:

1λλ' ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ' ἔμ' ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον,ἐ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ως ἀγορεύεις.

. weniger passt der Vers: 'Aλλ' ἄγε δεῦρο χ, 233, wo unf folgt: 'damit du siehst, ob ich im Kampfe Wohlthaten gelten kann'. Odysseus hat den Muth Mentors nicht veifelt, so dass dieser ihn nicht aufzufordern braucht, von seiner Tapferkeit zu überzeugen. Doch erweist diese Stelle als unecht; χ, 203—240 sind eingeschoben. t dagegen ist χ, 307 ff. (wonach ω, 183 ff.):

'Ως ἄρα τοι μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα τύπτον ἐπιστροφάδην· τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ' ἀεικής κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ' ἄπαν αἵματι θῦεν.



O g, Fagode gathour good

eichen wir hiermit O, 18 ff.: ράσγανον οδον έχων, κακά δε φρεσί μήδετο έργα,

innland from chan, wave of decor wilness gentile άορι θεινομένων, ξουθαίνετο δ' αϊματι ήδως, steht hier, wo nur einer mit dem Schwerte nach allen sten um sich schlägt, Extorquopadny ganz in seiner rechten inten um sich schlagt, entergoward grund in semen lochnen so verhält es sich in der hierans intentung. genommenen Stelle der Doloneia (K, 483 f.).

Dagegen ist die Darstellung viel weniger passend in der Odysseestelle the paratenung viet wentger passent in her Juysoccosent wo von mehrern (Odysseus, Telemachos und den beider von mehrern (Odysseus, Telemachos und den beider von mehrern (Odysseus), Telemachos und den beider von den b Hirten) die Rede ist, die, wenn sie um sich geschlagen, sie gegenseitig gehindert haben würden. Auch haben gie keinste Schwerter, sondern nur Lanzen, wie sich zum Ueberflussen daraus ergibt, dass Odysseus, als er dem Leiodes den Kopi abhanen will, ein am Boden liegendes Schwert eines Freiers aunauen win, ein am nouen negenues Denwert eines Freiers aufhebt (326 ff.). Deshalb wurde auch das aogt Seivoner eines nicht besonders geschickt in xearwy Turtoutevwy verändert, da es auffällt, dass sie alle mit den Speeren den Kopf trafen.

Dass auf tuntov tuntouévav folgt, ware cher zu entschuldigen, doch stand wahrscheinlich statt rinton ur springlich xxeïvov, wie es sich w, 184 erhalten hat. Wem

wir bald darauf von Odysseus lesen (328 f.):

Τῷ (ξίφει) τύνγε κατ' αὐχένα μέσσον έλασσεν. φθεγγομένου δ' άξα τουγε χάξη χονίησιν ξμίχθη, so findet sich das Vorbild dazu in der Doloneia (454

wo es von Diomedes und Dolon heisst:

Ή, χαὶ ὁ μέν μιν ξμελλε γενείου χειρὶ παχείτ matternes yeareadar, "," agxera headon gradder αφαιιένος νιουσουραί, ο ζίπαω χέδαε τέλολτε. φθεγγομένου δ' άξα τοῦγε χάξη χονίησιν ξμίχθ Hier ist preggoine dadurch eingeleitet, dass eben

wurde, Dolon habe im Begriff gestanden den! anzustehen, wovon in der Stelle der Odyssee sich nic Die Entlehnung ergiebt sich auch aus der Art Worte o o ekasser der Stelle angepasst sind. D

ich  $\chi$  erst nach der Doloneia gedichtet, die zu den jüngsten ieilen der Ilias gehört.

Die Schilderung der Ilias, wie Hekabe das der Athene weihende kostbare Gewand holt (Z, 288 ff.), ist in der lyssee offenbar nachgebildet. Dort heisst es:

Αύτη δ' ες θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, ενθ' εσαν οἱ πεπλοι παμποίκιλοι, εργα γυναικῶν. τῶν εν' ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Αθήνη, ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἡδὲ μέγιστος, ἀστὴρ δ' ὡς ἀπέλαμπεν ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.

ie drei letzten Verse finden sich o, 106 - 108, denen unittelbar vorhergeht:

Ένθ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίχιλοι, οῧς χάμεν αὐτή,

per dieser Vers bezieht sich dort nicht auf Θάλαμον κηώεντα; 288 steht bereits o, 99 mit dem auf Menelaos gehenden κός), sondern weniger passend auf Έλένη δὲ παρίστατο ωριαμοΐσιν, woraus sich Z, 288 die Variante gebildet itte:

'Η δ' εἰς οἶχον ἰοῦσα παρίστατο φωριαμοῖσι,
e sich schon durch den unhomerischen Gebrauch von οἶχος
s späteres Machwerk verräth, da οἶχος hier für θάλαμος
ehen müsste. Wo die Verse ursprünglich und wo sie
vertragen seien, kann nicht zweifelhaft scheinen. Bei dem
ierlichen Gelübde der Hekabe ziemte sich wohl jene aushrliche Beschreibung, wie diese das allerschönste Gewand
vrausgesucht; weniger nothwendig ergab sich dies bei dem
r Telemachos bestimmten Geschenke. Auch muss es aufllen, dass Helene alle ihre Gewande selbst verfertigt hat.
ald darauf erscheint dem Telemachos ein Vogelzeichen
, 161 ff.):

Αλετός άργην χηνα φέρων ονύχεσσι πέλωρον ήμερον έξ αὐλης.

ie ungeheure Gans ist hier doch sehr anstössig; aber r Dichter hat das ungeschickte πέλωρος aus einer Stelle mommen, wo es völlig angemessen erscheint. Denn ihm hwebte offenbar M, 201 ff. vor:



Αλετὸς ὑψιπέτης ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, φοινήεντα δράχοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον ζωόν, ἔτ' ἀσπαίροντα,

worauf der Kampf des Drachen mit dem Adler näher beschrieben wird. Einer weitern Entlehnung begegnen wir 212. Dort ist von Nestor die Rede, der, wenn er höre, Telemachos wolle heimkehren, ohne bei ihm wieder einzusprechen, sofort selbst kommen werde, ihn zu holen:

Olog ἐκείνου θυμὸς ἑπέρβιος, οἔ σε μεθήσει.

Die Berufung auf den θυμὸς ὑπέρβιος ist hier weniger passend als an der dem Dichter vorschwebenden Stelle (Σ, 262 f.), wo Hektor von Achilleus sagt:

Οίος εκείνου θυμός υπέρβιος, ουκ εθελήσει μίμνειν εν πεδίφ.

Wer mag zweifeln, wo diese Aeusserung passender sei?

Schon die hier ausgehobenen Beispiele dürften deutlich bekunden, dass die Odyssee häufig aus der Ilias, selbst aus der Doloneia geschöpft hat, und Letztere auch hierdurch sich als älter erweisen. Eine vollständige Vergleichung der betreffenden Entlehnungen der Odyssee aus der Ilias dürfte eine für die Kritik so lohnende als unerlässliche Aufgabe sein, wobei freilich die in der Ilias selbst eingeschobenen Stellen von den echten streng zu scheiden wären. Wir wollen hier noch aus den vier ersten Büchern der Odyssee die bedeutendsten aus der Ilias herübergenommenen Stellen bezeichnen.

α, 65 erwidert Zeus auf die Fragen der Athene, ob nicht sein Herz gerührt werde, ob Odysseus ihm nicht immer in Troia geopfert, weshalb er ihm denn so sehr zürne:

Πῶς ἂν ἔπειτ' Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην; Derselbe Vers findet sich wörtlich in der Doloneia (K, 243), und zwar als Nachsatz zu:

El μεν δη εταφόν γε κελεύετε μ' αὐτὸν ελέσθαι.

Dass diese Verse unabhängig von einander entstanden seien, ist kaum glaublich, und wie die Worte an der letztern Stelle viel angemessener stehen, ergibt sich von selbst. Dass Zeus

sich des Odysseus nicht erinnere, hat Athene so wenig gesagt, dass sie sein Benehmen nur aus seinem Zorne herleiten zu können glaubt. Demnach ist diese Wendung der Rede nur durch die Annahme der Entlehnung aus der Doloneia erklärlich, wo die Worte ganz natürlich sind. In der erwähnten Rede der Athene ist die Frage: Οὐδέ νυ σοίπερ ἐντρέπεται φίλον ἦτορ; aus Ο, 553 f. geflossen, wo sie an eine vorhergehende Frage sich anschliesst, während sie in der Odyssee unmittelbar auf die Schilderung des jammervollen Zustandes von Odysseus folgt. Demnach ist selbst der alte Anfang der Odyssee jünger als die Doloneia. α, 245:

"Οσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, scheint nach K, 214 gebildet, wo statt νήσοισι steht νήεσσι. Doch ist der Vers ursprünglicher π, 122, da jenes Buch älter ist als die Telemachie; später eingeschoben ist er τ, 130.

Die Auflösung der Versammlung  $\beta$ , 257 f. ist aus T, 276 f., nur dass  $\hat{\epsilon}\hat{\eta}\nu$   $\hat{\epsilon}\pi\hat{\iota}$   $\nu\tilde{\eta}\alpha$  nothwendig in  $\hat{\epsilon}\hat{\delta}\nu$   $\pi\varrho\hat{\delta}\varsigma$   $\delta\tilde{\omega}\mu\alpha$  verändert wurde. Bemerkenswerth ist, dass in der Odyssee der, welcher die Versammlung auflöst, einer der Freier ist, und im Gegensatze zu ihm in dem zweiten Gliede die Freier genannt werden, während in der Ilias die im zweiten Gliede vorkommenden Myrmidonen von dem auflösenden Achilleus ganz verschieden sind. — Der Vers:

Τούνεκα νῖν τὰ σὰ γούναθ' ἐκάνομαι, αἴ κ' ἐθέλησθα, (γ, 92 und δ, 322) ist aus Σ, 457 genommen, wo die eigentliche Bitte in weiterer Ausführung folgt, während in der Odyssee an die kurze Bezeichnung derselben sich noch ein Bedingungssatz anschliesst. — Das Gelübde des kostbaren Opfers, das Diomedes K, 292—294 an Athene thut, ist wörtlich auf Nestor γ, 382—384 übertragen [,wo es weniger passend ist, da hier keine besondere Bitte vorliegt, für deren Erfüllung das Opfer gelobt wird].

Im vierten Buche ist die Schilderung 39-43:

Οἱ δ' ἵππους μὲν ἔλυσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ' ἱππείησι κάπησιν,

πὰρ δ' ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμιξαν, ἄρματα δ' ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, αὐτοὺς δ' εἰσῆγον Φεῖον δόμον,

offenbar aus Buch  $\Theta$  geflossen, wo sich der erste Vers 543, der zweite und vierte 434 f., nur mit dem unverkennbar ursprünglichern  $i\pi'$   $a\mu\beta\rho\sigma\sigma\iota\eta\sigma\iota$   $\kappa\dot{\alpha}\kappa\eta\sigma\iota\nu$ , finden, 436 mit  $a\dot{\nu}\tau\alpha\iota$   $\delta\dot{\epsilon}$  beginnt. Der dritte Vers ist Eigenthum des Dichters oder spätere Zuthat. — Die drei das Bad schildernden Verse 48—50 sind mit einer nothwendigen Veränderung des letzten aus K, 576 und  $\Omega$ , 587 f. zusammengesetzt. — Die Beschreibung des Aigyptischen Thebens 127 stammt aus I, 382, wo sie besser an der Stelle ist. Ganz so verhält es sich mit den Worten 200 f.:

ἄντησ' οὐδὲ ἴδον περὶ δ' ἄλλων φασὶ γενέσθαι, die nicht unabhängig von Δ, 374 f. entstanden sein können, , wo offenbar ihr Ursprung zu suchen ist. — Die Beschreibung des Bettmachens und Niederlegens 296—305 scheint nach Ω, 643—647. 673—676 gemacht zu sein; ja zu dem ἐκ δείνους ἄγε κῆρυξ dürfte die in ganz anderer Weise er folgende Erwähnung des κῆρυξ des Priamos 674 Veran lassung gegeben haben. Unbedenklich wird man dann abeen

Οὐ γὰρ ἔγωγε

Τίς νύ τοι, Ατρέος υίέ, θεῶν ξυμφράσσατο βουλάς;

stätigt findet\*). — Die Anrede des Proteus 462:

auch zu 294 f. das Vorbild in  $\Omega$ , 635 f. sehen, wo die Lezart  $\alpha a$  des Papyrus sich durch die Stelle der Odyssee be

Αίψα δ' ἄρα στόρεσαν δυιω λέχε' έγχονέουσαι,

<sup>[\*)</sup> Dass die Stelle nicht aus  $\eta$ , 335 ff. genommen sei, ergibt sich a dem dort abweichenden Anfang von 296 und 302 ff. (vgl.  $\Omega$ , 673  $\square$ ) gegen  $\eta$ , 336 ff., wie aus der Uebereinstimmung von  $\eta$ , 340 mit  $\Omega$ , 6 $\square$ -9. Offenbar ist  $\Omega$ , 643 ff. die gemeinschaftliche Quelle beider Odyssestellen, da eine Zusammenkoppelung der Iliasstelle aus diesen, sieht mangenau zu, undenkbar scheint. In der Iliasstelle und in der zweiten älter der Odysses tritt zwischen das Machen des Bettes und das Niederlegen der Gäste eine Anrede, wogegen das Herausgehen übergangen wird. Bloss weil in Buch  $\delta$  eine weitere Anrede vor dem Schlafengehen nach 294 f. nicht gegeben und deshalb das Hinausführen nicht übergangen werden konnte, änderte der Dichter den Vers:

ist ein unverkennbarer Anklang an Heres Frage an Zeus A, 540:

Τίς δη αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν ξυμφράσσατο βουλάς; — Die Beschreibung 704 f.:

Δην δέ μιν αμφασίη ἐπέων λάβε, τω δέ οί ὄσσε δακρυόφι πλησθεν, θαλερη δέ οί ἔσχετο φωνή,

muss wohl von Antilochos (P, 695 f.) auf Penelope übertragen sein. Das Verstummen und der Ausbruch von Thränen steht in der Ilias passender als in der Odyssee, wo vorhergeht:

Τῆς δ' αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτος.

in einer Weise, die sich jedem unbefangenen Gefühl als spätere Zubereitung ergibt:

Λέμνια δε στόρεσαν έχ δε ξείνους άγε χῆρυξ. Aber Liesegang de XXIV Iliadis rhapsodia II, 9 legt seine Lanze gegen mich ein. Jene Stelle der Ilias sei nicht alt, bemerkt er; denn αίθουσα (644),  $\mu \dot{\epsilon} \gamma \alpha \rho o \nu$  (646),  $\pi \rho \dot{o} \delta o \mu o c$  (673) könnten unmöglich von dem Zelte des Achilleus in einem alten Liede der Ilias stehen, da in keinem solchen die Zelte der Achaier Häuser genannt würden. Liesegang selbst hat an einer andern Stelle I, 21 als ein corpus delicti gegen den Dichter des letzten Buches dessen verschiedene Bezeichnungen des Aufenthaltes des Achilleus zusammengestellt, worunter auch olzos 471. 572 und δώματα 512. Οἶκος heisst das Haus, wogegen μέγαρον, δόμος,  $\delta \tilde{\omega} \mu \alpha$  vom Hause sowohl wie vom Gemache stehen. Das Zelt des Achilleus wird als ein wirkliches Haus mit seiner  $\alpha \dot{v} \lambda \dot{\eta}$  beschrieben (448 ff.), wie wir eine solche selbst in der Höhle des Polyphemos finden (ι, 184). I, 204 spricht Achilleus von seinem μέλαθρον, und ebenso Aias I, 640. Nirgendwo anders in der Ilias werden die κλισίαι so genau erwähnt, dass man sähe, wie sich der Dichter dieselben gedacht; sie werden einfach als Wohnungen der Fürsten und der übrigen Achaier genannt. Nichts hindert anzunehmen, dass die Fürsten hier wirkliche Häuser mit  $\alpha \dot{\nu} \lambda \dot{\eta}$  und  $\alpha \dot{\nu} \partial v \sigma \sigma \sigma$  gehabt, und wenn wir diese ausdrücklich im vierundzwanzigsten Buche beschrieben finden, so haben wir nicht den allergeringsten Grund, dies als eine Sonderbarkeit eines spätern Dichters zu betrachten, sondern wir müssen die Nichterwähnung dieser Theile der fürstlichen zligin an andern Stellen, uns daher erklären, dass eben keine Veranlassung dazu gegeben war. Die nachweisliche Ursprünglichkeit der bezeichneten Verse im letzten Buche der Ilias ist eben ein Beweis, dass dieses älter ist als das vierte, ja auch als das siebente Buch der Odyssee, wo das αὐτὰρ ἐπεί sich nicht so wohl an das Hereingehen der Mägde anschliesst als in der Iliasstelle das αίψα δ' ἄρα στόρεσαν.]

Noch eine grosse Anzahl von Formeln, Wendungen und Ausdrücken aus Stellen der Ilias bietet besonders das vierte Buch, von denen man meist kaum zweifeln wird, dass eine Entlehnung anzunehmen ist. Wir begnügen uns mit der blossen Hinweisung auf einige derselben:  $\delta$ , 1. B, 581. —  $\delta$ , 104 f. X, 424 f. —  $\delta$ , 113.  $\Omega$ , 507. —  $\delta$ , 140. K, 534. —  $\delta$ , 146. K, 28. —  $\delta$ , 508. N, 564 f. —  $\delta$ , 514. K, 365. —  $\delta$ , 530 f. Z, 188 f. —  $\delta$ , 626. B, 774. —  $\delta$ , 764. O, 373. —  $\delta$ , 818. I, 440 f.

Aber nicht allein die Benutzung der Ilias in der Odyssee lässt sich nachweisen, sondern auch dass in einzelnen Büchern beider Gedichte, obgleich sie in der jetzigen Anordnung früher stehen, Nachbildungen und Entlehnungen aus spätern sich finden. Ich beschränke mich hier auf diesen Nachweis für die ersten Bücher der Odyssee. Ein schlagendes Beispiel dieser Art haben wir oben gegeben. Zur Bestätigung möge das Folgende dienen.

Als Odysseus sich zum Freiermorde anschickt, ruft e den Freiern zu (q., 428 ff.):

Νῖν δ' Ϣρη καὶ δόρπον Άχαιοῖσιν τετυκέσθαι ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἐψιάασθαι μολπῆ, καὶ φόρμιγγι· τὰ γάρ τ' ἀναθήματα δαιτός. Man fühlt den scharfen Spott der letzten Worte. Dagegen sind diese ganz nichtssagend α, 151 f.:

Τοισιν μεν ενί φρεσιν ἄλλα μεμήλει, μολπή τ' όρχηστές τε τὰ γάρ τ' ἀναθήματα δαιτός. Nur ein Dichter, dem dieser Spruch sonst bekannt war, konnte ihn hier zur Anwendung bringen. Doch muss ich die Möglichkeit zugeben, dass 151 f. später eingeschoben sind. Wenn es gleich darauf (154) bei der ersten Erwähnung des Phemios von diesem heisst:

"()ς & ''κειδε παρά μνηστίρσιν ἀνάγκη,
so scheint der Zusatz, dass er nur gezwungen den Freiern
gesungen, hier viel weniger an der Stelle als eine nähere
Bezeichnung seiner Person als Τερπιάδης, wie er χ, 330
heisst. Die Worte ες . . ἀνάγκη stammen aus χ, 331, wo
sie ganz vorzüglich angebracht sind, da es hier gilt die Un-

schuld des Phemios schon vorab zu bezeichnen. Der Dichter des Anfangs der Odyssee setzte die Kenntniss des Phemios aus dem Sange vom Freiermorde voraus und bezeichnete ihn deshalb bei seinem ersten Auftreten nur mit dem bequem von dort entnommenen Verse\*). Freilich tritt auch  $\varrho$ , 263 Phemios ohne nähere Bezeichnung auf, aber seine Erwähnung daselbst ist überhaupt auffallend, und leicht könnten 262 f. ursprünglich gelautet haben:

Φόρμιγγος γλαφυρῆς δ δ' ἄρα προσέειπε συβώτην. α, 236 ff. sagt Telemachos, er würde nicht so sehr um des Vaters Tod getrauert haben,

Εὶ μετὰ οἰς ἐτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμω ἡὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεί πόλεμον τολύπευσεν. τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί, ἡδέ κε καὶ ῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ ὀπίσσω. νῦν δέ μιν ἀκλειῶς ἄρπυιαι ἀνηρείψαντο.

Auffallend ist hier, dass Telemachos sich durch  $\dot{\psi}$   $\pi\alpha\iota\delta i$ , nicht durch *èuoi* bezeichnet. Aber die letzten vier Verse sind aus 5, 368 ff. genommen, wo Eumaios spricht, der des Verses wegen nicht Τηλεμάχω brauchen konnte. Statt des ersten Gliedes mit εί steht dort. ὅττι μιν οἴτι (θεοί) μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν. Hier soll μετά Τρώεσσι den Tod im Kriege selbst bezeichnen, φίλων ἐν χερσὶ aber den Tod nach Beendigung des Krieges vor der Rückkehr, qthoi nicht auf die Seinen zu Hause, sondern auf die Gefährten deuten, während in Buch α die φίλοι offenbar den έταῖροι entgegenstehen. Bei dem Errichten des τύμβος schwebt nicht ein in der Heimat zu errichtender Grabhügel vor, sondern ein solcher, den das Heer der Achaier dem Odysseus vor der Rückkehr im fremden Land errichtet hätte. Das wäre noch immer traurig gewesen, aber doch ruhmvoll für Odysseus, während er jetzt ruhmlos verschwunden ist. Auch steht der Vers · Ντν δέ μιν ἀκλειῶς in Buch ξ als abschliessender Gegensatz zu: Τῷ κέν οἱ . . ὀπίσσω, viel passender als in Buch a,

<sup>[\*)</sup> Dass die beiden zuletzt besprochenen Stellen der Odyssee einer Interpolation angehören, haben wir oben S. 432 gesehen.]

den Uebergang bildet. So überzeugt man sich leicht, ie Verse in Buch α in den Zusammenhang nur,

B ging, eingefügt worden sind.

Janz unpassend sind die Verse a, 365 f.: Μνηστηρες δ' δμάδησαν ανα μέγαρα σπιόεντα,

πάντες δ΄ ήρησαντο παραί λεχέεσσι κλιθήναι. r zweite Vers steht o, 213 ganz sachgemass nach r zweite vers stent o, zio ganz sachgemass nach der sechreibung, welch mächtigen Eindruck die von Athesene

ehobene Schönheit der Penelope auf die Freier geübt:

Των δ' αὐτοῦ λύτο γούνατ', ἔρφ δ' ἄρα θυμόν

Das ηρήσαντο deutet nur den stillen, nicht den laut = ausυαs ηρησαντο queuvet nur uen sumen, mon uen Zuensamgesprochenen Wunsch aus, wie der Ausdruck und Zuenschaus, bereiten in ihren Erweiten. gesprocnenen wunsch aus, wie uer Ausurub und Erwide ung menhang zeigen, da sonst Penelope in ihrer accent mennang zengen, na somst renewye in inter a, 366 (6, 215 ft.) daranf Rücksicht nehmen müsste. passt der Vers zum Vorhergehenden gar nicht, wenn zienoavro nur vom stillen Wünschen gefasst wird. Indessen kann man α, 365 f. als Interpolation ausscheiden\*).

β, 122 steht: Αταρ μεν τούτο γ ξναίσιμον ούχ ξνόησεν, weniger passend als  $\eta$ , 299: Htol mer touto  $\gamma$  evaluation oux evoques, weniger passend als  $\eta$ , 299: ούν ξνόησεν, wo das τουτο durch den folgenden Satz mit ούνεχα erklärt wird, während sich in β daran die Ausführung anschliesst, dass, wenn Penelope so Northabre, Telemachos davon den Schaden haben werde. Noch unpassender ist 9, 10 auf β, 384 übertragen, aber ich habe bereits ander wo β, 381—392 als spätern Zusatz ausgeschieden. Dassel gilt von  $\gamma$ , 214 f., die aus  $\pi$ , 95 f. eingeschoben sind; a

Φασὶ μνηστήρας σής μητέρος είνεκα πολλούς ξη μεγάροις ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι, bei y, 212 f.:

scheint doch  $\pi$ , 93 f. zu Grunde zu liegen: Οιά φατε μνηστήρας ατάσθαλα μηχανάασθαι ξυ μεγάροις άέχητι σέθεν τοιούτου ξόντος.

<sup>(\*)</sup> Vgl. oben S. 441.)

Aέκητι σέθεν steht hier viel bezeichnender und ist durch die vorhergehende Rede des Telemachos begründet, während es γ, 213 als eine von dort herübergenommene Ausfüllung des Verses erscheint.

 $\xi$ , 235 f. heisst es in Bezug auf den vorher angedeuteten Zug nach Troia:

Αλλ ότε δη τήνγε στυγερην όδον ευρύοπα Ζεύς εφράσαθ, η πολλων ανδρων υπό γούνατ έλυσεν.

Zeus wird hier als Derjenige gedacht, welcher den Troischen Krieg mit reiflichem Vorbedacht verhängt hat. Viel weniger bedeutsam erscheint derselbe Ausdruck  $\gamma$ , 288 f.:

Τότε δη στυγερην όδον εύρύοπα Ζευς έφράσατο,

wo von der Irrfahrt des Menelaos von Maleia ab die Rede ist. Odysseus erzählt bei den Phaiaken, er sei so lange geschwommen (η, 276 f.):

'Όφοα με γαίη

ύμετέρη ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ, und in ähnlicher Weise steht von der ruhigen Fahrt o, 482: Τοὺς δ' Ἰθάκη ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ, wie ι, 39:

Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν. Aber γ, 300 heisst es von den durch den Sturm verschlagenen Schiffen des Menelaos:

Αλγύπτω (νέας) ἐπέλασσε φέρων ἄνεμος δὲ καὶ ὕδωρ, wie ähnlich ἐπέλασσεν δ, 500 steht. Diese Anwendung der Redeweise scheint dem Nachachmer anzugehören.

Wenn  $\eta$ , 84 die Beschreibung des wunderbaren Palastes des Alkinoos mit den Versen eingeleitet wird:

Ωςτε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης δῶμα καθ' ὑψερεφὲς μεγαλήτορος Αλκινόοιο,

so ist dies ganz in der Ordnung. Dagegen dürfte es blosse Nachbildung sein, wenn  $\delta$ , 45 f. dasselbe vom Palast des Menelaos gesagt wird, ohne nähere Ausführung, die erst später in übertriebener Weise da gegeben wird, wo Telemachos den Peisistratos auf die Pracht des Palastes auf-

merksam macht (71 ff.), obgleich sie schon vorher an dem Anblick sich gesättigt. Doch könnte man  $\delta$ , 45 f. als spätern Zusatz ausscheiden.

δ, 410 sagt Eidothea:

Πάντα δέ τοι ξρέω όλοφωια τοιο γέροντος. Der Vers ist nach z, 289 gebildet:

Πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώια δήνεα Κίρκης.

Der substantivische Gebrauch von ὀλοφώιον gehört dem jüngern Dichter, und der ganze. Vers steht bei ihm weniger passend, da Proteus keineswegs dem Menelaos nachstellt, sondern dieser dem Proteus; doch ausgeschieden kann er nicht werden, weil er die unentbehrliche Einleitung des Folgenden bildet. — δ, 475 f.:

Οὺ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ' ἰδέειν καὶ ἰκέσθαι οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν

erweisen sich als eine Nachbildung von  $\varepsilon$ , 41 f. (vgl.  $\varepsilon$ , 114  $\varepsilon$ , 77 f.). Nach  $\sigma_{i}^{\gamma} \nu \ \ell \varepsilon \ mar \varrho i \delta' inoto (474)$  würde der Dichte den Begriff der Rückkehr nicht noch einmal mit solches Betonung hervorgehoben haben, hätte ihm nicht die stehend Wendung vorgeschwebt.

δ, 534 f.:

Τον δ' ουχ είδοτ' όλεθουν ανήγαγε και κατέπεφνεν δειπνίσσας, ως τίς τε κατέκτανε βουν έπι φάτνη.

Die wiederholte Erwähnung des Mahls (531) fällt hier at f. Liest man die ergreifende Darstellung, welche Agamemn selbst λ, 409 ff. von seiner Ermordung gibt, so kann m an nicht zweifeln, dass der Vers: Δειπνίσσας, ως τίς τε eige st für diese gedichtet ist. Freilich lässt sich δ, 535 als eingeschoben ausscheiden. Ebenso weuig wird man zweifeln können, dass ε, 141 f. ganz eigentlich dort an der Stelle, dagegen δ, 558 f. übertragen sind. — Die Verse 538—542 kehren mit geringer Veränderung z, 496—500 wieder. Nach dem Verse:

Αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τ' ἐκορέσθην, erwartet man eine Rede desselben, der sich seinem Schmerze überlassen hat, wie es κ, 500 der Fall ist, nicht eines andern,

e  $\delta$ , 559, und so dürften schon hiernach die Verse in 1ch  $\delta$  entlehnt sein. Ebenso wird man über  $\delta$ , 628 f. theilen müssen:

'Αντίνοος δὲ καθήστο καὶ Εὐφύμαχος θεοειδής, ἀφχοὶ μνηστήφων, ἀφετῆ δ' ἔσαν ἔξοχ' ἄφιστοι. e Verse finden sich φ, 186 f., nur dass dort ἔτ' ἐπεῖχε att καθήστο steht. Dass sie an der letztern Stelle natürher eintreten und leichter sich anschliessen, ergibt sich f den ersten Anblick. — δ, 635 ff.:

Ένθα μοι ἵπποι

δώδεχα θήλειαι, ὑπὸ δ' ἡμίονοι ταλαεργοί άδμῆτες.

is hier sehr unnöthige, weil selbstverständliche  $\delta\delta\mu\tilde{\eta}\tau\epsilon\varsigma$  llt auf. q, 23 findet sich der Vers:  $\Delta\dot{\omega}\delta\epsilon\kappa\alpha$   $\Im\dot{\eta}\lambda\epsilon\iota\alpha\iota$  — und kann nicht zweifelhaft sein, dass die Verse von dort gemmen sind. — Wenn Penelope  $\delta$ , 736 den alten Dolios ent  $\delta\mu\tilde{\omega}$   $\dot{\epsilon}\mu\dot{\omega}\nu$ ,  $\delta\nu$   $\mu\omega\iota$   $\dot{\epsilon}\delta\omega\kappa\epsilon$   $\pi\alpha\tau\dot{\eta}\varrho$   $\dot{\epsilon}\tau\iota$   $\delta\epsilon\tilde{\nu}\varrho\sigma$   $\kappa\iota\dot{\omega}\sigma\eta$ , so llt es auf, dass der Vater ihr einen Diener statt einer ienerin zur Begleitung gegeben. Der Dichter schöpfte hier is  $\psi$ , 228, wo als der Penelope und des Odysseus verauteste Dienerin genannt wird:

"Απτορις, ήν μοι ἔδωκε πατὴς ἔτι δεῦςο πιούση. en Diener würde Penelope doch um sich gehalten, ihn cht, wie den Dolios, an Laertes abgetreten haben; von der ktoris nahm der Dichter ohne Zweifel an, dass sie längst estorben sei.

Ist nun im Bisherigen erwiesen, dass der Dichter der er ersten Bücher die folgenden benutzt hat, so wird man ich nicht zweifeln, dass in andern Fällen der Uebereinimmung die Entlehnung von Seiten jenes Dichters anzuchmen ist. Wir begnügen uns die betreffenden Stellen ewöhnliche Formelverse übergehen wir) einfach zu versichnen:  $\alpha$ , 115 f. (vgl.  $\beta$ , 351). v, 224 f.  $-\alpha$ , 330.  $\varphi$ , 5.  $-\alpha$ , 381 f. v, 268 f.  $-\beta$ , 116 f.  $\eta$ , 110 f.  $-\gamma$ , 29 f. 192 f.  $-\gamma$ , 40 f. v, 260 f.  $-\gamma$ , 207.  $\varphi$ , 588.  $-\gamma$ , 227.  $\varphi$ , 243.  $-\gamma$ , 233.  $\varphi$ , 220.  $-\gamma$ , 407.  $\sigma$ , 32.  $-\gamma$ , 410.  $\zeta$ , 11.  $-\delta$ , 47.  $\varkappa$ , 181.  $-\delta$ , 142.  $\zeta$ , 161.  $-\delta$ , 153.  $\theta$ , 531. -165.  $\psi$ , 119.  $-\delta$ , 284.  $\varkappa$ , 430.  $-\delta$ , 354.  $\iota$ , 116. - Düntzer, Abhandlungen.

Aus dieser Uebersicht wird sich ergeben, wie vielfader Dichter der vier ersten Bücher, an die sich unmittelder Anfang des fünfzehnten Buches anschloss, die ihm kannten folgenden Bücher bis zum Schlusse der eigentlichten Odyssee (nach der Mitte des dreiundzwanzigsten) benuch at. Es ist dies nicht allein für die Einsicht in die staltung der Homerischen Gedichte von bedeutendem Werstelltung der Homerischen Gedichte von bedeutendem Werstelltung der Homerischen Gedichte von bedeutendem Werstellten zur sichersten Grundlage nehmen und von ihnen ausgehen muss, während bisher, da man bei den Wiederholungen nicht zwischen den ursprünglichen und den entlehnten Stellen unterschied, das Urtheil oft ins Schwanken gerathen musste ["man gewöhnlich nach der ersten Stelle sich richtete, die in der Odyssee gerade meist die abgeleitete war].

Doch nicht allein die höhere Kritik, und infolge davon die Erklärung, soll aus den Wiederholungen ihren Vortheil ziehen, auch für die Textkritik müssen sie als ein willkommenes Hülfsmittel verwandt werden. In den Wiederholungen finden sich einzelne Abweichungen des Ausdrucks, die, wo die Lage durchaus dieselbe ist und nicht der geringste Grund zu einer Aenderung sich ergibt, nicht absichtlich sein können. Ebenso wenig aber dürfen wir annehmen, dass dem Dichter selbst sein Gedächtniss untreu geworden, sondern bei den mancherlei Veränderungen, welche die Gedichte im Munde der Rhapsoden nothwendig erlitten haben, müssen wir diese Verschiedenheiten auf Rechnung der getrübten Ueberlieferung setzen und eine Gleichmässigkeit herstellen. Diese Verschiedenheiten haben für uns den Werth verschiedener Lesarten, und wie wir zwischen diesen nach dem Sprachgebrauche des Dichters und der Zweckmässigkeit des Ausdrucks zu entscheiden haben, so müssen wir diese Gründe auch hier als maassgebend anerkennen und nicht etwa nach dem ersten Vorkommen der Verse die Wiederholungen

modeln, sondern in Erwägung, dass eben so gut an der ersten wie an den folgenden Stellen die Ueberlieferung getrübt sein kann, nur durch innere Gründe unsere Wahl bestimmen lassen.

Odysseus erzählt bei Eumaios eine ersonnene Geschichte. Dort heisst es nun  $\xi$ , 323 ff. vom Könige der Thesproter:

Καί μοι κτήματ' ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ' 'Οδυσσεύς, χαλχόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον. καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεην ἕτερόν γ' ἔτι βόσκοι τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος. τὸν δ' ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, ὅππως νοστήση Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον, ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἡὲ κρυφηδόν. ώμοσε δὲ πρὸς ἔμ' αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκφ, νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους, οῦ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. ἀλλ' ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.

Diese dreizehn Verse kehren nun in einer Umstellung mit wenigen Veränderungen in der Erzählung des Odysseus bei Penelope τ, 288 ff. wieder. Voranstehen hier 9-13 (ωμνυε  $\delta \dot{\epsilon}$  u. s. w.), und es folgen dann 1—8. Aber 2 fehlt, 7 steht νοστήσειε φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 9 ώμνυε. An eine absichtliche Aenderung ist nicht zu denken, und die Lesarten der zweiten Stelle verdienen den Vorzug. Dagegen scheint τ, 272 statt αὐτὰς ἄγει κειμήλια πολλά καὶ ἐσθλά, die ursprüngliche Lesart sich in der Parallelstelle e, 526 f. erhalten zu haben, wo wir lesen πολλά δ' άγει κειμήλια δνδε δόμονδε. Die andere Lesart ist aus o, 159 (nach  $\Omega$ , 381) geflossen. Die Verse  $\pi$ , 229—231 finden sich schon  $\nu$ , 134 ff. mit den durch den Zusammenhang bedingten Aenderungen. Wenn aber an der einen Stelle ἔδοσαν, an der andern ἔποgov steht, so kaun diese Verschiedenheit nur auf einer Trübung der Ueberlieferung beruhen, und es keinem Zweifel unterliegen, dass ἔπορον das richtige ist. — ι, 384 lesen wir:

'Ως Εφασαν μνηστῆρες, ὁ δ' οὐκ Εμπάζετο μύθων,

aber im Parallelverse  $\varrho$ , 488 findet sich  $\omega_s$   $\alpha_\varrho$ ,  $\alpha_\varrho$ ,  $\alpha_\varrho$ , und
so ist ohne Zweifel nach der geläufigen Form ( $\sigma$ , 74. 116.  $\sigma$ , 404) herzustellen.  $\omega_s$   $\alpha_\varrho$  steht nur  $\alpha_s$  der geläufigen sonstigen Stelle  $\sigma$ , 35 xai  $\sigma$ ,  $\sigma$ ,  $\sigma$ ,  $\sigma$ ,  $\sigma$  sonstigen Stelle  $\sigma$ , istehen konnte als in der einzigen sonstigen Herzustellen, istehen konnte als in der einzigen sonstigen Stellen diestehen konnte als in der einzigen sonstigen Stellen diestehen konnte als auch dort  $\alpha_s$   $\alpha_s$   $\alpha_s$  herzustellen, istehen siehen konnte stellen der Bekker hat an manchen Stellen dieste vahrscheinlich\*).

höchst wahrscheinlich\*). Bekker hat an manchen Aner auch hieringer gelassen. Vielen erforderliche Gleichmässigkeit hergestellt, aber auch so vielen den Nachfolgern noch sehr viel zu thun übrig gelassen. Vielen den Nachfolgern noch sehr viel zu thun übrig gelassen. Ansichen Ansichen Stellen ist er zu weit gegangen, wie auch so Ansichen Anderungen, die er sich nach irriger metrischer Ansichen Anderungen, die er sich nach irriger metrischer Stellen in ersten und vierten Fusse erlaubt hat, zurückgen meinen der Schulausgabe der Odysmeren müssen. Andeutungen in Bezug auf Letzteres der Werden müssen. Andeutungen in Bezug auf Letzteres der Gleich in der Einleitung zu meiner Schulausgabe der Odysmeren ich in der Einleitung zu meiner Schulausgabe der Odysmeren ich in der Einleitung zu meiner Schulausgabe

S. 10 gegeben.

S. 10 gegeben.

S. 196 f. Bemerkte und meine Sclarift

[\*) Vgl. jetzt auch das oben S. 196 f. Anmerkung.]

'Kirchhoff, Köchly und die Odyssee' S. 68 Anmerkung.]

## ZU DEN HOMERISCHEN GLEICHNISSEN\*).

T.

Gleichnisse vergleichen Zustände (Zahl, Grösse, Stärke oder sonstiges Verhalten) oder Handlungen mit einander, nie die Gegenstände selbst, was auch die einfache Vergleichung nicht thut, wie: Τῶν νέες ἀπεῖαι ὡς εἰ πτέρον ἡὲ νόημα, Καρπαλίμως δ' ἀνέδυ πολιῆς άλὸς ἡὐτ' ὀμίχλη. Die verglichene Handlung ist meist eine einfache, wenn auch der Dichter oft dieser vorhergehende Handlungen als Einleitung oder nachfolgende als Abschluss hinzufügt, um jene zur lebendigsten Veranschaulichung zu bringen und ein in sich geschlossenes Bild zu gewinnen. Wenn er die Kampfgier der Myrmidonen durch das Gleichniss veranschaulicht (Π, 156\*\*):

Οἱ δὲ λίχοι ὡς ὡμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλχή, οῖτ' ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι ὅηώσαντες δάπτουσιν, πᾶσιν δὲ παρήιοναἵματι φοινόν καί τ' ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 160 λάψοντες γλώσσησιν ἀραιῆσιν μέλαν ὕδωρ ἄκρον, ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος ἐν δέ τε θυμός στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ, so ist 158—162 nur die vorhergehende Handlung, wodurch

<sup>[\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie 1865, 433-444.]

<sup>\*\*)</sup> In den Anführungen bezeichne ich der Kürze wegen bloss den Anfang der betreffenden Stelle.

das ἐν δέ τε θυμός — γαστήρ, eingeleitet wird: denn handelt sich hier um die durch das Vorangegangene gestegerte Gier. Die Wölfe haben zusammen nur einen Hirsgefressen, ihre Wuth ist durch das gekostete Blut nogereizt; denn nur so können die Worte gefasst, περιστένεται auf das Knurren des Magens bezogen werden. Uelden Vergleichungspunkt hinaus wird das Bild ausgefüre, 673:

ῶς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος,
πάντοσε παπταίνων, ὥστ' αἰετός, ὅν ξά τέ φασιν
ὀξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν,
ὅντε καὶ ὑψόθ' ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτώξ
θάμνω ὑπ' ἀμφικόμω κατακείμενος, ἀλλά τ' ἐπ' αὐτῷν
ἔσσυτο, καί τέ μιν ὧκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν·
ῶς τότε σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ὄσσε φαεινώ
πάντοσε δινείσθην πολλῶν κατὰ ἔθνος ἑταίρων.
680
Hier entspricht dem Heranstürmen auf den Hasen und dem
Tödten desselben bei Menelaos gar nichts.

Es gibt aber auch Fälle, wo wir im Vergleich statt einer einzigen eine doppelte Handlung finden, der im Hauptsatze gleichfalls eine doppelte Handlung entspricht\*). Diese vereinzelten Fälle sind, so viel ich weiss, bisher kaum beachtet worden. B, 459 heisst es, nachdem der Waffenglanz der Vorrückenden mit dem Waldbrande auf einem Berggipfel verglichen ist:

Τῶν δ', ιὅστ' ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά, χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 460 Ασίω ἐν λειμιῶνι, Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμιών τῶς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον αὐτὰρ ὑπὸ χθών 465 σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων.

<sup>\*)</sup> Anders ist es  $\Sigma$ , 207, wo der Rauch bei Tage und die Feuerzeichen in der Nacht beide zur Vergleichung mit dem Feuerglanz um das Haupt des Achilleus dienen.

Hier haben wir offenbar zwei Vergleichungspunkte, von denen der eine auf das Ergiessen der massenhaften Scharen über das Schlachtfeld, der andere auf das dabei stattfindende Geräusch sich bezieht; auf den zweiten Punkt kommt es dem Dichter freilich ganz besonders an, aber der erste tritt daneben bestimmt hervor, ja im Gleichnisse selbst ist das massenhafte Umherfliegen weiter ausgeführt als das nachträglich sich anschliessende Geschrei. Mit Absicht wird 464 das EGrea mollá aus 459 wiederholt, und dem Dichter liegt die Menge so sehr im Sinne, dass er zum vollendeten Gleichnisse noch hinzufügt:

Έσταν δ' εν λειμῶνι Σκαμανδρίφ ἀνθεμόεντι μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ὥρη.

Man könnte freilich meinen, dies sei auch durch κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών schon vorbereitet aber genau betrachtet haben wir hier etwas ganz Neues, die endliche Ankunft an dem Platze, wohin sie ziehen. Das darauf folgende Gleichniss, worin das ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίνεται ώρη noch einmal in anderer Weise weit ausgeführt wird, scheint doch des Guten zu viel zu sein und als spätere Einschiebung betrachtet werden zu müssen; denn die Annahme, nicht diese Verse (469—473), sondern gerade 467 f. seien später zugesetzt, scheint mir höchst unwahrscheinlich, da die Menge schon 459 ff. genugsam betout, auch 469 nach 459 etwas eintönig ist\*).

Ein anderes unzweifelhaftes Beispiel eines zweitheiligen Gleichnisses findet sich A, 113:

Ως δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέχνα ξηιδίως συνέαξε λαβὼν χρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ' ἦτορ ἀπηύρα·

115

<sup>[\*)</sup> Vgl. oben S. 112\*. Raspe 'der sogenannte Schiffskatalog in der Ilias' 17 nimmt an dem parenthetischen Verse 462 Anstoss und will deshalb 463 κλαγγηδὸν δὲ καθίζονται oder κλαγγῷ δὲ προκαθίζονται (warum das unhomerische, erst spätere Medium καθίζεσθαι?) lesen. Aber ähnliche parenthetische Sätze finden sich sonst. Vgl. Δ, 429 ff. E, 201 f. 580 ff. I, 187 f. K, 115 f. 307 f. Δ, 738 f. X, 43 f. Raspe verschlimmert die Sache. Wäre etwas zu ändern, so müsste man 462 streichen.]

η δ' είπες τε τύχησι μάλα σχεδόν, οὐ δύναταί σφιν χραισμείν. αὐτι, γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἐκάνει. καρπαλίμως δ΄ ήιξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ έλην σπεύδουσ, ίδειώουσα, κραταιού θηρός υφ, όρμης. ως άρα τοις οὐτις δύνατο χραισμήσαι όλεθον

Τρώων, άλλά και αὐτοί ὑπ' Άργείοισι φέβοντο. Keiner der Troer wagt den Agamemnon an der Beraubung der beiden Priamiden zu hindern, sondern sie fliehen selbst, wie die Hindin ihre Jungen nicht dem Löwen zu entreissen vermag, sondern ängstlich das Weite sucht. Bemerkenswerth ist, wie hier die Anwesenheit der Mutter 116 nachträglich und eigentlich nur als ein angenommener Fall, eingeführt ist. Aehnlich verhält es sich in demselben Buche 172:

120

Οί δ' ξτι κάμ μέσσον πεδίον φοβέοντο, βόες ώς, είστε λέων ξφόβησε μολών ξυ νυκτός άμολγε 170 πάσας. τη δέ τ' η άναφαίνεται αίπις όλεθος. παοας τη σε τ τη αναφαινειαι απισς σκεσφος της δ' ξξ αθχέν, ξαξε λαβών χρατεροίσιν όδουσιν πρώτον, έπειτα δε 3, αξίια και ξίχκατα πάντα γαφισσει, ως τοις Ατρείδης έφεπε χρείων Αγαμέμνων, αίξν ἀποχτείνων τὸν ὁπίστατον, οί δ' ξφέβοντο. Die Troer fliehen vor Agamemnon, der aber immer I tödtet, wie die Rinder vor dem Löwen fliehen, der eine

ihnen ergreift und verzehrt. Hier schliesst sich die Handlung, an die 173 noch nicht gedacht wird, eigentlichen Gleichnisse an, und 178 folgt statt e Τοωες φοβέοντο ein dem λέων ξφόβησε 174 entspr ως τους Ατρείδης έγεπεν. Man kann zweifeln, ob führung 176 f. hier ursprünglich gestanden und nicht aus P, 63 f. später eingeschoben seien, da führung nach til de t' is avassaiverat adirt; 8). störend scheint, wogegen sie als weitere Schild P, 61 f. ganz an der Stelle sind\*). O. 341 f mit nothwendiger Aenderung von Hektor steher

Ĭ.

<sup>•)</sup> Aehnlich durfte 1, 417 f. eingeschoben sein, m M, 149 f. Wiederholungen von Versen aus andern men sonst nicht vor.

ein ganz auderes Gleichniss vorher, das nur die Nähe hervorhebt.

Unserm Gleichniss ähnlich ist O, 630:

Αὐτὰς ὅγ' ὥστε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών, αϊ ἡά τ' ἐν είαμενῆ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται μυρίαι, ἐν δέ τε τῆσι νομεὺς οὔπω σάφα εἰδώς θηρὶ μαχήσασθαι ἕλιχος βοὸς ἀμφὶ φονῆσιν ἤτοι ὁ μὲν πρώτησι καὶ ὑστατίησι βόεσσιν αἰὲν ὁμοῦ στιχάει, ὁ δέ τ' ἐν μέσσησιν ὀρούσας 635 βοῦν ἔδει, αἱ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν ὡς τότ' Αχαιοί θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ' Έκτορι καὶ Διὶ πατρί πάντες, ὁ δ' οἶον ἔπεφνε Μυχηναῖον Περιφήτην.

Hier ist die Flucht freilich im Gleichnisse selbst nur leicht durch αἱ δὲ τε πῶσαι ὑπέτρεσαν (636) angedeutet, aber auch das Ergreifen des einen Stückes der Herde ist nicht ausführlicher geschildert, sondern der Dichter begnügt sich mit dem einfachen ὁ δὲ τ' ἐν μέσσησιν ὀρούσας βοῦν ἔδει, und nur Herde und Hirt werden genauer bezeichnet, selbst der Löwe nur mit einem Beiworte ausgestattet.

Auch zwei aufeinander folgende Handlungen werden zuweilen im Gleichnisse zusammengefasst. N, 136 lesen wir:

Τοῶες δὲ ποούτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ' ἄρ' Έντωρ ἀντικρὺ μεμαώς, όλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης, ὅντε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος ὡση, ξήξας ἀσπέτφ ὅμβρφ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης τὰν δ' ἀναθρώσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ' ὑπ' αὐτοῦ 140 τὰν, ὁ δ' ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, ὄφρ' ἄν ἵκηται Ισόπεδον τότε δ' οὕτι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ τῶς Έκτωρ εἵως μὲν ἀπείλεε μέχρι θαλάσσης ξέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας Ακαιῶν κτείνων ἀλλ' ὅτε δὴ πυκινῆς ἐνέκυρσε φάλαγξιν, 145 στῆ ξα μάλ' ἔγχριμφθείς.

Wie der Stein zuerst unaufhaltsam herabrollt, aber, als er zur Ebene gekommen, liegen bleibt, so dringt Hektor drohend unaufhaltsam vorwärts, bis er durch die Scharen der Achaier aufgehalten wird, die Stand gefasst haben. Beide Handlungen stehen selbständig neben einander, werden aber in demselben Gleichnisse verbunden. Ganz so verhält es sich O, 271. P, 725:

οί δ', ώστ' η έλαφον περαόν η άγριον αίγα έσσεύαντο χύνες τε χαὶ ἀνέρες ἀγροιῶται: τὸν μέν τ' ηλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη είούσατ', οὐδ' ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν' των δέ θ' ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἡυγένειος 275 είς όδόν, αίψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας. ώς Δαναοί είως μεν όμιλαδον αίεν έποντο, νύσσοντες ξίφεσιν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμιφιγύοισιν. αύταρ έπει ίδον Έκτορ έποιχόμενον στίχας άνδρων, τάρβησαν, πασιν δε παραί ποσί κάππεσε θυμός. ίθυσαν δε χύνεσσιν εοιχότες, οίτ' επλ χάπρω 725 βλημένω άίξωσι ποὸ κούρων θηρητήρων. έως μέν γάρ τε θέουσι διαρραίσαι μεμαώτες, άλλ' ότε δή δ' έν τοισιν έλίξεται άλκι πεποιθώς, άψ τ' άνεχώρησαν διά τε τρέσαν ἄλλυδις ἄλλος. 730 ώς Τρώες είως μεν όμιλαδον αλέν έποντο, νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. άλλ' ότε δή δ' Αίαντε μεταστρεφθέντε κατ' αὐτούς σταίησαν, των δε τράπετο χρώς, οὐδέ τις έτλη πρόσσω άίξας περί νεκροῦ δηριάασθαι\*).

Die Wendung erfolgt im Gleichnisse in beiden Fällen in einer der wirklichen Handlung entsprechenden Weise. Wie in der Wirklichkeit einmal Hektors Ankunft, das anderemal das Umdrehen der beiden Aias den Umschlag hervorbringt, so lässt das erste Gleichniss plötzlich einen Löwen erscheinen, das andere den von den Hunden verfolgten getroffenen Eber sich umdrehen. 277 f. entsprechen ganz und gar 730 f., wie auch die Anfänge der folgenden Verse. Hierher

<sup>\*)</sup> Dieses Gleichniss, worin 730 f. aus O, 277 f. wiederholt sind, gehört einer spätern Einschiebung an. Es widerspricht dem, was 746 fl. berichtet wird, und die Aufeinanderfolge der Gleichnisse ist eine ganz verworrene. Schon die Wiederholung von ως οῖγ' ἐμμεμαῶτε νέπτ φέφον (735. 746) deutet auf die Eindichtung. Wer Sinn für wahre Composition hat, wird es für unzweifelhaft halten müssen, dass 725 — 741 eine spätere Eindichtung oder vielmehr eine von einem Rhapsoden ausgegangene andere Fassung von 742—753 ist.

gehört auch  $\mathcal{A}$ , 473, wo in der Anwendung des Gleichnisses der Gegensatz sprachlich nicht so bestimmt bezeichnet ist und sich selbständiger neben jenes stellt:

Εύρον ἔπειτ' 'Οδυσῆα διίφιλον, ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτόν Τρῶες ἕπονθ', ώς εἴ τε δαφοινοί θῶες ὄρεσφιν άμφ' έλαφον κεραον βεβλημένον, δντ' έβαλ' άνήρ 475 ίῷ ἀπὸ νευρῆς τὸν μέν τ' ἤλυξε πόδεσσιν φεύγων, όφο αίμα λιαρον και γούνατ δρώρη. αύτὰρ ἐπεὶ δὴ τόνγε δαμάσσεται πικρὸς ὀιστός, ώμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν 480 έν νέμει σχιερώ έπι τε λίν ήγαγε δαίμων σίντην θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὁ δάπτει ως δα τότ' άμφ' 'Οδυσηα δαίφρονα, ποικιλομήτην Τρώες επον πολλοί τε καὶ άλκιμοι, αὐτὰρ ογ' ήρως άΙσσων ῷ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμας. Αίας δ' έγγύθεν ήλθε φέρων σάκος ήύτε πύργον, 485 στη δὲ παρέξ. Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.

Wie der Hirsch den Schakalen zur Beute wird, ist hier ausführlich 475—480 dargestellt, das Erscheinen des Löwen und die Flucht der Schakale nur kurz 480 f. angegeben, wogegen bei der Darstellung beider Fälle in der Wirklichkeit grössere Gleichmässigkeit herrscht.

Verschieden von dieser Art ist der Fall, wo in dem Gleichniss selbst sich ein Zug anreiht, der als Gleichniss des Folgenden dient, so dass also der erste Theil des Gleichnisses auf das Vorhergehende, der zweite auf das Nachfolgende sich bezieht, es janusartig nach beiden Seiten hinschaut. Von dieser auffallenden Art des Gleichnisses ist das einfachste Beispiel N, 491. Aineias ruft seinen Genossen zu:

Οι οι αμ' ήγεμόνες Τρώων έσαν αὐτὰρ ἔπειτα λαοι επονθ', ώς εί τε μετὰ κτίλον εσπετο μῆλα πιόμεν' ἐκ βοτάνης γάνυται δ' ἄρα τε φρένα ποιμήν ως Αίνεια θυμός ἐνὶ στήθεσοι γεγήθει, ώς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοι αὐτῷ.

Dass mit dem aufnehmenden  $\omega_S$  eine andere Wendung genommen wird als in der Einleitung des Gleichnisses, findet

sich auch sonst, wie O, 323. II, 487, aber der Vergleichungspunkt bleibt doch derselbe; hier aber schliesst sich ein ganz anderer an: wird zuerst das Nachfolgen des Volkes mit der Art verglichen, wie die Herde dem Widder folgt, so tritt jetzt die Freude des Hirten als Bild der Freude des Aineiss auf.

Aehnlicher Art ist 1, 62:

Ολος δ' εκ νεφέων άναφαίνεται οἴλιος άστής παμφαίνων, τοτε δ' αὐτις ε΄δυ νέφεα σκιόεντα, ως Έκτως ότε μέν τε μετά πρώτοισι φάνεσκεν, άλλοτε δ' εν πυμάτοισι κελεύων.

65

Hier soll das Gleichniss zuerst den Waffenglanz Hektors bezeichnen, aber die sich anschliessende Bemerkung, dass der Seirios bald wieder verschwinde, führt zu einem neuen Vergleichungspunkte, dass Hektor bald hier bald dort sich zeigt

Ausgeführter ist das Gleichniss M, 145:

Έχ δὲ τὰ ἀίξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην, ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοιχότε, τώτ' ἐν ὄρεσσιν ἀνδρῶν ἤδὲ χυνῶν δέχαται χολοσυρτὸν ἰόντα, δοχμώ τ' ἀίσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ἕλην, πρυμνὴν ἐχτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε χόμπος ὀδόντων γίνεται, εἰς ὅ χέ τίς τε βαλών ἐχ θυμὸν ἕληται 150 ὢς τῶν χόμπει χαλχὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινός ἄντην βαλλομένων μάλα γὰρ χρατερῶς ἐμάχοντο, λαοῖσιν χαθίπερθε πεποιθότες ἦδὲ βίηφιν.

Hier soll das Gleichniss zunächst die gierige Kampfwuth bezeichnen, womit die beiden Lapithen aus dem Thore stürzen, aber an das Hervorstürzen der Eber schliesst sich das Zerbrechen der Bäume und das Knirschen mit den Zähnen, und hierauf gründet sich denn ein neuer Vergleich, indem dieses Getöse verglichen wird mit dem Getöse der Rüstungen. Der Schluss ως των κόμπει χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινός entspricht durchaus nicht dem Anfange, ἀγροτέροισι σύεσσι ἐοικότε, sondern bringt etwas ganz Neues. Man könnte leicht auf die Vermuthung kommen, 151—153 seien ein späterer Zusatz und das Gleichniss endige mit 150, der Vergleichungspunkt werde mit keinem ως mehr aufgenommen, ganz wie B, 394. Ψ, 712. Allein eine solche Annahme

cheint uns nicht berechtigt; nur 152 f. möchten wir für inen spätern Zusatz halten. Gegen den letzten Vers spricht chon der Umstand, dass des Werfens der übrigen Achaier nit Steinen erst unmittelbar darauf gedacht wird, und die Erwähnung, dass ihr Muth dadurch gehoben worden, nicht n der Stelle ist; das ἄντην βαλλομένων scheint aber destalb nicht zulässig, weil von einem Angriff auf sie noch zur keine Rede ist. Das Getön der Rüstung (Panzer, Helm, schild und Speer) wird nicht durch Stein- oder Speerwürfe, ondern nur durch ihre rasche Bewegung veranlasst. So neisst es von dem vom Wagen zur Erde springenden Dionedes (Δ, 420 f.): Δεινὸν δ' ἔβραχε χαλχὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἴναχτος ὀρνυμένου, und vom laufenden Achilleus (Φ, 254 f.): Επὶ στήθεσσι δὲ χαλχὸς σμερδαλέον χονάβιζεν.

Ein weiteres Beispiel jener freien Doppelseitigkeit des Gleichnisses finden wir O, 623. Hier heisst es, nachdem ler Dichter bemerkt hat, die Achaier hätten die unter Hektor anrückenden Troer muthig erwartet, von Hektor selbst:

Αὐτὰς ὁ λαμπόμενος πυςὶ πάντοθεν ἔνθος ὁμίλω, ἐν δ' ἔπεσ', ὡς ὅτε κῦμα θοῆ ἐν νηὶ πέσησιν λάβςον ὑπὸ νεφέων ἀνεμοτρεφές: ἡ δέ τε πᾶσα 625 ἄχνη ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη ἱστίψ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται δειδιότες: τυτθὸν γὰς ὑπὲκ θανάτοιο φέρονται. ὡς ἐδαϊζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν Αχαιῶν.

Das Einbrechen Hektors wird hier zunächst mit der das Schiff überströmenden Wogenfluth (vgl. O, 381 ff.) verglichen, iber der Dichter fügt 626 die Schilderung des im Segel prausenden Sturmwindes und der Angst der den Tod vor Augen schauenden Schiffer hinzu, und vergleicht dann mit ler Angst der Letztern die der durch Hektor in Schrecken zesetzten Achaier, so dass ως ἐδαίζετο θυμός ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν gar nicht zur Einleitung des Gleichnisses ἐν δ΄ ἔπεσ΄ ως ὅτε κῦμα stimmt. Dieser Vers ist aus I, 8 genommen, wo er viel besser an der Stelle ist. Aber unser Fleichniss gehört zu einer grössern Einschiebung; denn es ässt sich bei genauerer Betrachtung kaum bezweifeln, dass

O, 592 — 629 ein ungehöriger Zusatz eines Rhapsoden ist. Freilich wollte Lachmann gerade mit O, 592 seine Πατφόκλεια beginnen, was bei seinem Streben einzelne Lieder nachzuweisen sehr natürlich war; aber die Schwäche dieses Abschnitts würde ihm, wäre ihm derselbe nicht zu seinem
Zwecke so erwünscht gekommen, gewiss nicht entgangen sein.

Hierher gehört auch N, 795:

Οἱ δ' ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι αέλλη, ἥ ἑά 3' ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδονδε, Θεσπεσίψ δ' ὁμάδψ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλά πύματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, πυρτά, φαληριόωντα, πρὸ μέν τ' ἄλλ', αὐτὰρ ἐπ' ἄλλα· ὡς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτάρ ἐπ' ἄλλοι, 800 χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ' ἡγεμόνεσσιν ἕποντο.

Mit dem Gleichnisse soll zunächst nur die ungestüme Gewalt bezeichnet werden (vgl. A, 297 f. 747. M, 40. 375), aber da der Dichter nun den Sturm auch auf dem Meere schildert, wie M, 284 den auf das Meer sich erstreckenden Schneefall, und hier der unaufhörlich neu sich hebenden Wogen gedenkt, so veranlasst ihn dies, mit diesen Wogen die unaufhörlich neu zuströmenden Troer zu vergleichen. Mit ἐν δὲ τε πολλά 797 beginnt die Wendung zur zweiten Vergleichung.

Die angeführten Beispiele lassen an der Freiheit solcher doppelseitigen Gleichnisse, wie sie kaum anders nachzuweisen sein dürfte, gar nicht zweifeln.

IL.

Die reichste Fülle und der anmuthigste Wechsel in Inhalt und Form zeichnen die Homerischen Gleichnisse aus Muss ja die ganze Natur und das Menschenleben dem Dichter sich hergeben, um daraus die frische Welt seiner Gleichnisse zu schaffen mit jener Reinheit und Innigkeit, vor welcher man nach Goethes treffendem Ausdruck fast erschrickt. Beginnen wir mit den Himmelserscheinungen, so begegnet uns der Gewitterhimmel (E, 864), die plötzliche Erheiterung des verdunkelten (II, 297), die unbeweglich auf den Bergen ste-

enden Wolken (E, 522), der sich nahende (A, 275) und der reits ausgebrochene Sturm ( $\Lambda$ , 305. N, 334. 795.  $\Pi$ , 364), retterleuchten und Blitz (K, 5. N, 242), Regenguss (II, 384), three und Hagel (M, 278. O, 170. T, 357), Nebel ( $\Gamma$ , 10), r Regenbogen (P, 54) und die Sterne (O, 551), unter ihnen er Hundsstern (E, 5, A, 62, X, 26) und der Abendstern , 317). Welche Fülle von Gleichnissen bietet das Meer! haben wir das Sturm drohende Meer (E, 16), das erste räuseln der Wellen (H, 63), den tobenden, Welle auf Welle ftreibenden Sturm (B, 144. I, 4. N, 795), das Branden am ier (B, 394. 4, 422) und am Felsen (O, 618), das Stürzen r Wogen über das Schiff (O, 381. 624), die Schiffbrüchigen, elche sich durch Schwimmen an das Land retten (4, 232) n den ermüdeten Schiffern endlich kommenden Fahrwind [, 4), endlich den auf dem Meerfelsen sitzenden Fischer ', 406.  $\mu$ , 251), dessen Angel  $\Omega$ , 80 zum Vergleiche dient. 1ch am Ufer des Flusses branden die Wogen (P, 263); iche und Waldströme rauschen und reissen Alles mit sich ct (1, 452. E, 87. 1, 492), aber ein vorspringender Berg icht ihre Gewalt (P, 747). Auch das Fliessen der Quelle rd zum Vergleiche benutzt (1, 14). Im Walde wüthet der urm (II, 765) oder ein Alles zerstörender Brand (B, 455. , 155. Y, 490). Auf den Bergen schmilzt der Schnee (t, 5). Der abgerissene Felsblock rollt von der Höhe unauf-Itsam herab (N, 137). Im Lande der Arimer peitscht der urmwind die Erde (B, 782). Der Wind trocknet das begnete Feld (0, 346), die Saatfelder werden von ihm bewegt , 147), die verdorrten Disteln fortgetrieben ( $\varepsilon$ , 328), die reu verweht (ε, 368). An der Aehre hängt der Thau **598**).

Wenden wir uns zur Thierwelt. Der in der Herde rvorragende Stier begegnet uns B, 480. Hirten binden n (N, 571). Rinder pflügen und dreschen (N, 703. Y, 495). ziere werden geschlachtet (P, 520. Y, 403). Die Liebe der uh zum erstgeborenen Kalbe (P, 4) und die auf die Mütter laufenden Kälber (x, 410) fehlen nicht. Die Schafe folgen m Bocke (N, 492, vgl.  $\Gamma$ , 196); sie blöken beim Melken 1, 433). Hindinnen werden im Walde die Beute wilder



Thiere (N, 102). Verhältnissmässig selten erscheint das Ross, einmal wie es sich losgerissen hat und in aller Pracht mächtig einherläuft (Z, 506), dann als Rennpferd (X, 22. 101. v, 81). Ein Gespann Maulthiere wird einmal zum Gleichnisse verwandt (P, 742), und auch der Esel erscheint, welchen Knaben vergeblich aus dem Saatfelde vertreiben wollen (1, 557) Häufig kommen Jagd- und Schäferhunde vor (K, 183. 360. A, 414. O, 271. 579. P, 61. 725. X, 189), aber auch den um seine Jungen wandelnden und bellenden, wie den um den Herrn wedelnden Hund sehen wir in der Odyssee (2, 216. v, 14). Gedacht wird auch der Schakale (A, 474), des Panthers (0, 572. vgl. P, 20), der Wölfe (11, 156. 352), der Schlange (I', 33. X', 93). Mehrfach kommt der Eber vor, wie er den Hunden und Männern gegenübersteht (N, 471), wie er auf die Hunde oder auf Hunde und Männer lossährt (1, 324. M, 146) oder sie vertreibt (P, 281). Einmal lässt der Dichter die Wahl zwischen dem Eber und Löwen (M. 41). Das letztere königliche Thier (λὶς ἡυγένειος) ist der bei weitem beliebteste Gegenstand der Homerischen Gleichnisse. Hier ist der Dichter ganz unerschöpflich. Wir sehen den Löwen, wie er auf Beute ausgeht (2, 41), ohne sich durch Sturm und Regen abhalten zu lassen (5, 130), wie er sich freut beim Anblick eines Thieres, an welchen er seinen Hunger stillen kann (1, 123), wie er Schakale von ihrer Beute vertreibt (1, 474), sich selbst nicht davon verscheuchen lässt (P, 61.  $\Sigma$ , 161), wie er die weidende Rinderherde (E, 161), wie er Ziegen oder Schafe anfällt (K, 485), wie er von der fliehenden Herde eines tödtet (1, 172), wie er einen Stier von der Weide raubt (O, 630), wie er einen solchen zerreisst (II, 487), von dem Blute desselben trieft  $(\chi, 402)$ , wie zwei Löwen eine geraubte Ziege davontragen (N, 198), wie er sich durch Hunde und Männer nicht abhalten lässt in den Stall zu dringen (11, 299), wie er ein andermal abziehen muss, ohne seinen Zweck zu erreichen (A, 547. P, 109. 657), wie er verwundet wüthend in den Stall dringt (E, 136) oder gegen seine Verfolger anstürmt  $(\Pi, 752)$ , wie er, wenn er vom Kreise der Verfolgenden eingeschlossen ist, sinnt, was er thun soll ( $\delta$ , 791), wie er sich bereitet, auf einen derselben

loszustürzen (Y, 164), wie er sich hin und her wendet, um hier oder dort einen Ausfall zu thun (M, 41), wie Hunde und Männer vor ihm fliehen (O, 271), wie er selbst erlegt wird (E, 554), wie er die von der Hindin in sein Lager gebrachten Jungen tödtet ( $\delta$ , 335), wie er in das Lager der Hindin eindringt und die Jungen mordet, während jene flieht (A, 117), wie er seine eigenen Jungen gegen Räuber vertheidigt (P, 133), wie er den geraubten überall nachspürt ( $\Sigma$ , 318), wie er einen Eber tödtet ( $\Pi$ , 823), wie zwei Löwen mit einander kämpfen (II, 756). Der Feindschaft der Löwen mit Menschen und Wölfen wird X, 262 gedacht. Löwen sind auch O, 323. 586 unter  $\vartheta \dot{\eta} \varrho$  verstanden, wo einmal zwei Thiere die Herde in Abwesenheit des Hirten im Dunkel anfallen, das anderemal das Thier flieht, weil es einen Hund oder einen Hirten getödtet hat. Welch eine reiche Fülle der verschiedensten, meist mit kräftigen Zügen reich ausgeführten Bilder, von denen kaum eines sich wiederholt!

Viel seltener sehen wir den König der Vögel im Gleichnisse, wozu sein reissendes Hinstürmen auf die Beute in der Luft oder auf der Erde (O, 690. 0, 252. X, 308), nur einmal (P, 674) sein scharfer Blick dient. In ähnlicher Weise wie der Adler erscheinen Geier und Habicht (N, 62. II, 582. X, 139. vgl.  $\nu$ , 86 f.). Zwei  $\alpha i \gamma \nu \pi \iota o i$  kämpfen  $\Pi$ , 482. Andere Vögelscharen, die näher als Gänse, Kraniche und Schwäne bezeichnet werden, finden wir B, 458 (vgl. O, 692), Kraniche auch in dem mythischen Bilde  $\Gamma$ , 3, Staare und Dohlen P, 755, eine vor dem Habicht fliehende Taube Ø, 493, Drosseln und Tauben im Netze χ, 468. Auch die klagende Nachtigal fehlt nicht (r, 518) und das Bild eines seinen Jungen Nahrung zubringenden Vogels (I, 323). Bienen dienen zum Gleichnisse B, 87, Bienen oder Wespen M, 167, letztere allein II, 259, Fliegen B, 469. II, 641. Heuschrecken kommen  $\phi$ , 12 vor. Auch die Fische fehlen nicht ganz. Vor dem Delphin fliehen die andern Fische (0, 22), vor dem Nordwind springt ein Fisch aus dem Wasser (4, 692). Der Fischer wirft seine Beute ans Land (x, 468). Vgl. auch die schon beim Meere angeführten Gleichnisse  $\Pi$ , 406.  $\Omega$ , 80. μ, 251. Hier sei auch des Polypen (ε, 432) gedacht.

30

Eiche oder Pappel oder Fichte werden N, 385 vergliche die Eiche M, 132. Ξ, 414, die Pappel A, 482, die Esch N, 478, der Oelbaum P, 53, ein Baum ohne nähere Beschin mung S, 56 (vgl. auch ζ, 162), von Pflanzen der Mohra (306. Das Keimen und Abfallen der Blätter wird mit den Menschenleben verglichen (Z, 146. Φ, 464. vgl. B, 468).

Wenden wir uns endlich zum Menschenleben, so finden wir das am Bauen von Sandhäuschen sich freuende (O, 362) und das der Mutter weinend nachlaufende Kind (II, 7), die das Kind wiegende Mutter (1, 130), den der Rückkehr des Sohnes sich freuenden  $(\pi, 17)$  und den weinend die Leiche des Gestorbenen verbrennenden Vater (4, 222), die Freude der Kinder über den genesenden Vater ( $\varepsilon$ , 394), den Jammer der Gattin über den vor der Stadt von den Feinden getödteten Gatten (3, 525), das von den Geburtswehen gequälte Weib ( $\mathcal{A}$ , 269), das Nahen des Bittslehenden ( $\Omega$ , 480), den Streit über die Grenzen (M, 421), Rauch und Feuerzeichen der Belagerten (5, 207) und das den Seefahrern von hohen Bergen entgegenleuchtende Feuer (T, 375), die in der Stadt ausgebrochene Fenersbrunst (P, 737. Ø, 522) und den in der Asche glühend bewahrten Feuerbrand (e, 488), das Braten eines Magens (v, 25) und das Schmelzen des Fettes ( $\phi$ , 362) Des Fischers und der Schiffer ist schon gedacht. In gleicher Weise treffen wir den Hirten (M, 451), den Pflüger (v, 31). die Schnitter (1, 67), den Holzfäller (11, 633), den Zimmermann (O, 410. 4, 152), der sich der Axt und des Bohrers bedient ( $\Gamma$ , 60.  $\iota$ , 384), den Maurer ( $\Pi$ , 212), den Goldschmied (5, 232), die arme Spinnerin (M, 433), und auch der Sänger fehlt nicht ( $\varrho$ , 418.  $\varphi$ , 406). Wir sehen, wie man die Milch gerinnen lässt (E, 902), wie man das Getreide worfelt (E, 499. N, 589), wie man die noch fette Haut auseinanderzieht (P, 389), wie man das Wasser leitet (O, 257), wie man das Beil stählt (1, 391), Elfenbein bemalt (1, 141), wie ein kundiger Reiter im raschen Laufe von einem Pferde auf das andere springt (O, 679). Die Weite einer Thür, die Entfernung der Pferde vom Wagen, die Länge eines Diskoswurfes, die Strecke der Maulthierfurche (K, 350. 4, 431. 517.  $\Omega$ , 317) dienen zum Vergleich, ein andermal die

Unbeweglichkeit eines Grabsteins (N, 434), das Schmettern der Trompete  $(\Sigma, 219)$ . Auch die Schnelligkeit des Gedankens wird vom Dichter in dieser Weise benutzt (O, 80). Von den Göttern stehen Ares und Artemis im Vergleiche (H, 208.  $\zeta, 102.$  vgl. B, 478). Die Stimme des Ares wird einmal mit der von neun- bis zehntausend Kriegern verglichen (E, 860). Einmal ist aus der Mythologie (v, 178), ein andermal vielleicht aus einer Fabel (E, 597) das Gleichniss genommen.

Bei dieser unendlichen Fülle weiss der Dichter auch denselben Vergleich immer anders zu wenden. das Bild der Schneeflocken einmal die Schnelligkeit (0, 370), ein, andermal die Vielheit an (T, 357. vgl. I, 222); der Hundsstern bezeichnet bald das brennende Feuer (E, 5), bald den Glanz (X, 26), bald lässt der Dichter ihn aus der dunkeln Wolke hervortreten und wieder im Gewölk verschwinden (A, 62). Zur Veranschaulichung derselben Sache bedient er sich gar verschiedener Gleichnisse. So wird das Geschrei der Krieger durch die mannichfachsten Gleichnisse bezeichnet, nicht weniger das Anstürmen der Helden, das Hinstürzen der Erlegten. Die grösste Mannichfaltigkeit ist dem Dichter hier Gesetz, und so sehr er sonst das Formelhafte liebt, so entschieden strebt er hier überall neu zu sein. Je weniger die Wiederholung ihm hier angebracht scheint, um so genauer müssen wir die wenigen Fälle betrachten, wo wirklich dasselbe Gleichniss wörtlich wiederholt wird.

Auszuscheiden ist hier zunächst der Fall, wo bei der Wiederholung einer Rede auch das vom Redenden gebrauchte Gleichniss herübergenommen wird, wie es  $\varrho$ , 126 geschieht: denn die ganze Stelle  $\varrho$ , 124 — 141 ist aus  $\delta$ , 333 — 350 wiederholt. Aehnlich verhält es sich mit  $\Sigma$ , 436: denn die Worte, welche Thetis  $\Sigma$ , 56—62 an Achilleus richtet, wiederholt sie in der Rede an Hephaistos  $\Sigma$ , 437—443. Hier wäre eine Abwechslung ganz unnatürlich gewesen. Wenn das Gleichniss  $\Pi$ , 3:

(Δάχουα θεομά χέων) άστε χοήνη μελάνυδοος, ήτε κατ' αίγίλιπος πέτοης δνοφερον χέει ύδωρ, sich auch I, 14 findet, so hat schon Heyne mit Recht bemerkt, dass es an letzterer Stelle unwürdig und entschieden eingeschoben ist. Vgl. meine Schrift 'Aristarch' 104.

Die Wiederholung des Gleichnisses E, 860:

"Οσσον τ' εννεάχιλοι επίαχον ἢ δεκάχιλοι ἀνέρες εν πολέμφ, ἔριδα ξυνάγοντες ἄρηος,

mit ganz anderer Einfügung Ξ, 148 erklärt sich daher, dass der ganze Anfang von Buch Ξ bis 152 eine durchaus schlechte spätere Nachdichtung ist. Wie viel würdiger benimmt sich Poseidon N, 43—65! Wenn das formelhafte Längenmass ὅσον τε γέγωνε βοήσας mehrfach in der Odyssee wiederholt wirdso kommt dies als eigentliches Gleichniss gar nicht in Betracht.

Wir lesen 5, 229:

Τὸν μὲν Αθηναίη θῆκεν, Διὸς ἐκγεγαυῖα, μείζονά τ' εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος οὕλας ἦκε κόμας, ὑακινθίνψ ἄνθει ὁμοίας. ὡς δ' ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρψ ἀνήρ ἴδρις, ὃν Ἡφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Αθήνη τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει ὡς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῆ τε καὶ ὤμοις.

Dieselben Verse kehren  $\psi$ , 156 wieder, nur lautet dort der Anfang: Aὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς κάλλος πολὺ χεῦεν Ἀθήνη, und der Schlussvers beginnt: Τζ μὲν τῷ περίχευε. Das κὰδ δὲ κάρητος ist nach κὰκ κεφαλῆς auffallend, und μείζονά τ' εἰσιδέειν καὶ πάσσονα kommt nach χεῦεν κάλλος πολύ ungeschickt. Ich zweifle nicht, dass  $\psi$ , 157 — 162 ein später Zusatz sind und auf 156 ursprünglich unmittelbar 163 folgte:

Αὐτὰς κὰκ κεφαλής κάλλος πολύ χεῖεν Αθήνη, ἐκ δ' ἀσαμίνθου βἤ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.

Der letzte Vers schliesst sich gewöhnlich ( $\gamma$ , 468. 9, 456.  $\varrho$ , 90) an die Bekleidung an, nur das späte letzte Buch macht (370) davon eine Ausnahme.

Das Gleichniss N, 389:

"Ηριπε δ' ώς ότε τις δρὺς ἤριπεν ἢ ἀχερωίς ἢε πίτις βλωθρή, τήν τ' οἴρεσι τέχτονες ἄνδρες ἐξέταμον πελέχεσσι νεήχεσι νήιον ειναι:

ως ο πρόσθ' ίππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθείς, βεβρυχώς, κόνιος δεδραγμένος αἰματοέσσης,

tehrt ganz so wieder  $\Pi$ , 482. Aber dort scheint dieses den lall des Getödteten bezeichnende Gleichniss sich störend einudrängen, da es nur da an der Stelle ist, wo der mit lautem beschrei Hinstürzende sogleich stirbt, nicht, wie hier, vor einem Tode noch einen Freund anzureden vermag. Der Dichter ist weit entfernt, überall den Sturz des Getödteten u bezeichnen. Vgl. E, 79 ff. 144 ff. 152 ff. Z, 7 ff. 27 f. I, 8 ff. II, 311 ff. 330 ff. 345 ff.

Alexandros läuft Z, 305 durch die Stadt, um den Hektor u treffen und mit ihm zum Schlachtfelde zu eilen. Hier sedient sich der Dichter des prächtigen Gleichnisses:

Ώς δ' ότε τις στατὸς ἵππος, ἀποστήσας ἐπὶ φάτνη, δεσμὸν ἀπορρήξας θείη πεδίοιο προαίνων, εἰωθως λούεσθαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, πυδιόων ὑψοῦ δὲ πάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται ὤμοις ἀίσσονται ὁ δ' ἀγλαϊηφι πεποιθώς, ὁἰμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ' ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων ως υίὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄπρης, τεύχεσι παμφαίνων ὥστ' ἤλέπτωρ, ἐβεβήπει καγχαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον.

Denselben Vergleich finden wir O, 263, aber statt der letzten lrei Verse heisst es daselbst:

"Ως Έχτως λαιψηςὰ πόδας καὶ γούνατ' ἐνώμα ότρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔχλυεν αὐδήν.

An der erstern Stelle ist das Gegenbild des Paris weit auseführt und das rasche Laufen des in Waffen Strahlenden
ingemein glücklich verwandt, aber bei Hektor, dem eben
Apollon Muth eingeflösst hat, erscheint das Laufen viel
veniger geschickt, und die ganze Darstellung leidet an
Dunkelheit. Hektor liegt fernab von der Schlacht an der
rurt des Skamandros. Wenn der Dichter uns nun sagt, er
ei ungemein rasch gelaufen, ἀτούνων ἐππῆας, so kann
etzteres hier doch nur gegen sonstigen Gebrauch (B, 598.
Z, 496. Z, 105. Π, 167. P, 383) heissen sollen, um die Reiter
nzutreiben: aber wo er die Reiter findet, wohin er seinen

-- **. . . . . . . . . . . .** . . .

Lauf nimmt, wird nicht gesagt, und die ganze Erhebu Hektors übergangen. Wir sehen den am Boden Liegend auf einmal gewaltig laufen, um die Reiter anzutreiben, ob dass uns das Bild irgend klar vor die Sinne träte. Nehr wir dagegen an, 263-270 seien eine spätere Ausschmückt so erkennen wir die bewährte Feinheit des Dichters. Er gnügt sich mit dem Verse: Ώς ελπών έμπνευσε μένος μένος ποιμένι λαῶν, geht dann aber sofort zu den Achaiern Ther und führt uns den Hektor erst in dem Augenblicke wieder vor, wo Jene durch dessen urplötzliches Erscheinen überrascht und erschreckt werden. So umgeht er geschickt die Ausführung, wie Hektor sich von Neuem erhoben, wie er auf dem Wagen, der ihn zur Furt des Skamandros gebracht, zu den Reitern hingefahren, dann vom Wagen gestiegen, sie zum Kampfe angefeuert und an ihrer Spitze sich gegen die Achaier in Bewegung gesetzt hat.

A, 546 sieht Aias sich zum Weichen genöthigt; er wendet den Schild auf den Rücken,

Τρέσσε δε παπτήνας έφ' δμίλου, θηρί ξοικώς, έντροπαλιζόμενος, δλίγον γόνυ γουνος άμείβων.

Daran schliesst sich das von Zenodotos verworfene Gleichniss:

Ώς δ' αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέφες ἀγφοιῶται, οἵτε μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαφ ἐλέσθαι 550 πάννυχοι ἐγφήσσοντες ὁ δὲ κφειῶν ἐφατίζων ἰθύει, ἀλλ' οὕτι πρήσσει θαμέες γὰρ ἄκοντες ἀντίον ἀΙσσσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, καιόμεναί τε δεταί, τάστε τρεῖ ἐσσύμενός περ ἤῶθεν δ' ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ. 555 ὡς Αἴας τότ' ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ ἤιε πόλλ' ἀέκων περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Αχαιῶν.

Von Menelaos findet sich P, 657 derselbe Vergleich, als er von Aias aufgefordert wird, die Leiche des Patroklos zu verlassen, um den Antilochos aufzusuchen, der die Nachricht vom Tode seines Freundes dem Achilleus mittheilen soll. Nur lauten dort die beiden ersten Verse:

Βῆ δ' ἰέναι, ώς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο, ὅστ' ἐπεὶ ἄρ κε κάμησι κύνας τ' ἄνδρας τ' ἐρεθίζων, ud die Anwendung:

'Ως ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν άγαθὸς Μενέλαος ἥιε πόλλ' ἀέκων· περὶ γὰρ δίε, μή μιν Άχαιοί ἀργαλέου πρὸ φόβοιο Έλωρ δηίοισι λίποιεν.

lan braucht bloss beide Stellen genau zu vergleichen, um ch zu überzeugen, dass die letztere die ursprünglichere ist. as zu μεσσαύλοιο 548 gesetzte βοῶν ist bloss zur Ausillung des Verses beigefügt, eben so 556 τετιημένος ήτος eben πόλλ' ἀέκων, und der Satz περί γαρ δίε νηυσίν 'χαιών ist viel weniger am Orte als was an der zweiten telle dafür steht. Weiter ist hier die Erwähnung des Unnths durchaus begründet, da sie den Uebergang bildet zur orglichen Empfehlung der Leiche an Patroklos und die eiden Aias. Ganz umgekehrt verhält es sich bei Aias. Auf en Unmuth kommt es bei diesem nicht an, sondern der ichter will uns nur die Art, wie Aias zurückweicht, einem anschaulichen Bilde schildern; dies geschieht auf e vortrefflichste Weise durch 544-547 und 558-565, welche ırch unser Gleichniss nur störend unterbrochen werden. 18 ist hier aus O, 272 genommen. Ueber das, was darauf lgt, habe ich anderwärts gesprochen\*). Müssen wir hierich auch 1, 548-557, aus andern Gründen als Zenodotos, r an dem doppelten Gleichniss Anstoss nahm, bestimmt isscheiden, so bleibt bei Homeros kein echtes Beispiel der 'iederholung desselben Gleichnisses übrig als die beiden erst genannten Stellen, mit denen es eine besondere Beandtniss hat. Der Dichter liebt hier die Abwechslung, id wenn auch der Inhalt des Gleichnisses derselbe ist, in r Auffassung und Darstellung weicht er immer ab\*\*), wie z. B. das angeführte Gleichniss P, 657 in folgender kürzern

<sup>[\*)</sup> Jahrbücher für classische Philologie, Supplementband III, 859 f.]

\*\*) So kommen nicht einmal dieselben Verse in ähnlichen Versichungen vor; denn die wenigen Beispiele dieser Art sind bedenkh. Vgl. oben S. 488. 490 f.

Gestalt ebenfalls von dem von der Leiche des Patroklos zurückweichenden Menelaos in demselben Buche 109 hat:

Έντροπαλιζόμενος, ώστε λὶς ἦυγένειος, ὅν ὁα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται 110 ἔγχεσι καὶ φωνῆ τοῦ δ' ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ παχνοῦται, ἀέκων δέ τ' ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο: ὡς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος.

Dass man in den letzten drei Wiederholungen neuerlich die Absicht des Dichters entdeckt hat, auf die Parallele und den Contrast aufmerksam zu machen, gehört zu den vielen Wunderlichkeiten des kühnen Homerischen Architektonikers. Mir will es nun einmal gar nicht menschenmöglich scheinen, dass der Dichter dem Zuhörer habe zumuthen sollen, sich zu erinnern, dass das Gleichniss, welches er im fünfzehnten Buche von Hektor braucht, schon fünftausend Verse vorher dem Alexandros gegolten, und dazu sich die Aehnlichkeit und den Gegensatz beider vorzuhaltern, um sein dichterisches Kunststück zu bewundern, und dass in derselben Weise der Hörer der beiden andern Gleichnisse ja nicht übersehen dürfe, dass diese schon einmal vor so und so viel Büchern da gewesen und von welchem Helden und in welcher Lage derselben gebraucht worden seien. Eine solche Unart der Composition bei Homeros anzunehmen halte ich für eine wahre Versündigung an der einfachen dichterischen Grösse und der reinen Natur, die wir an dem Maioniden immer wieder und wieder bewundern, je tiefer wir ihm in das frische Menschenauge schauen. Auch was der Architektoniker von der Bedeutung der Gleichnisse für die Gliederung des Gedichtes, sogar für die Charakteristik der Personen sagt, schiesst an der wirklichen Bedeutung derselben ganz vorüber und führt zu den wunderlichsten Missverständnissen. Sollen wir es doch als feine Absicht des . Dichters bewundern, dass das Anrücken der Achaier zur ersten Schlacht durch fünf Gleichnisse eingeleitet wird (B, 455) und beim Heimkehren mit der Leiche des Patroklos am Ende der dritten Schlacht ebenso viel Gleichnisse stehen (P, 725) so dass das Ganze an beiden Seiten durch einen fünf Gleichnisse starken Rahmen eingefasst sei und dadurch als ein

zusammengehöriges Ganzes hervorgehoben werde. Sehen wir von der Frage ab, ob die fünf Gleichnisse an beiden Stellen so ursprünglich da standen (ohne Zweifel sind B, 469-473 und P, 725-741, wie oben bemerkt, eingeschoben\*)), und dass man in diesem Falle auch ein viel genaueres äusserliches Entsprechen fordern müsste, der Dichter darf nur auf solche künstlerische Wirkungen rechnen, die auf den Hörer wirken können. Aber welcher Zuhörer wird sich erinnern, dass das Anrücken der Achaier durch fünf Gleichnisse eingeführt worden, und davon einen besondern Genuss haben, dass hier 9000 Verse später wieder gerade fünf Gleichnisse stehen? Das geht über alle menschliche Fassungskraft und setzt eine Zählung der Gleichnisse voraus, die jedem mit gesunden Sinnen begabten Zuhörer fern liegt. Dass ein Dichter zur Einleitung einer Aufzählung der Heermassen eine Reihe von Gleichnissen wählt, um das Bild derselben nach allen Beziehungen hin zu veranschaulichen, das begreift man wohl; nicht weniger, dass er der Darstellung am Ende eines gewaltigen Kampfes durch mehrere Gleichnisse eine besondere Eindringlichkeit zu geben sucht: nichts aber liegt ihm ferner als eine solche traurige Gleichnissarithmetik. Frische Veranschaulichung und lebendige Abwechslung sind die einzigen Zwecke, welche der Dichter mit den Gleichnissen zu erreichen sucht; daraus erklärt sich die ganze Art der Verwendung derselben; es erklärt sich daraus, dass die meisten bei der Schilderung des Anrückens und in den grossen Schlachtgemälden sich finden, dass auch da, wo eine bedeutende Erscheinung lebhaft hervortreten soll, der Dichter zum Gleichnisse greift, dass auch die redend eingeführten Personen ohne Rücksicht auf ihren Charakter, wo sie gerade etwas mit besonderer Lebhaftigkeit empfinden, sich des 3leichnisses bedienen. Das lässt sich aber nicht nach einer Schablone bestimmen. Oft findet sich durchaus kein eigentiches Gleichniss in der lebhaftesten Rede, aber der Dichter pedurfte keines, weil ihm andere Mittel der Darstellung zu Gebote standen, wovon schon der Streit zwischen Achilleus

<sup>[\*)</sup> Vgl. noch oben S. 112. 487.]

und Agamemnon ein sehr belehrendes Beispiel bietet. Die mächtige Bewegung der Redenden bedarf hier keines Gleichnisses. Der Ansatz eines Gleichnisses A, 225: Οἰνοβαρές, χυνὸς ὄμματ' ἔχων, χραδίην δ' ἐλάφοιο, reicht vollkommen hin, und die bald darauf folgende Schilderung des Scepters (234), die mit der Betheurung des Achilleus in innere Verbindung gesetzt wird, wirkt bedeutender als jedes Gleichniss hier thun könnte. In der rührenden Rede des Patroklow II, 21 findet sich kein Gleichniss, aber der Vorwurf, nich Thetis habe den Achilleus geboren, sondern das dunkle Mee 1 und Felsen, wirkt viel erschütternder. Die Erwiderung des Achilleus treibt bei aller Erregtheit desselben kein Gleich. niss. So finden wir auch kein solches in der voll Rührung hinströmenden Rede des Achilleus an Priamos: aber wie wirksam erscheint hier die Ausführung von den zwei Fässern des Zeus (2, 527), und als der Held darauf den unglücklichen Greis zum Essen mahnt, erinnert er ihn an Niobe (2, 602) in ergreifendster, über die Wirkung eines Gleichnisses weit hinausgehender Weise. Die vollste Würdigung findet das Homerische Gleichniss nur in der Reihe aller der mannichfachen Darstellungsmittel von der einfachsten Uebertragung un bis zu dem ausgeführtesten Gleichniss und der Erinnerung an Geschichten vergangener Tage (wie A, 260-272. I, 527 -599) und mythischen oder allegorischen Erzählungen (wie 1, 502-512. T, 91-133). Die Gleichnisse wachsen aus der Dichtung hervor, sie sind kein aufgetragener Zierath oder gar aufgepflanzte Kienesche Wegweiser, die dem Hörer ihre Arme weit entgegenstrecken; nur veranschaulichen wollen sie und beleben, und wenn bei ihrem Gebrauche Compositiousgesetze walten, so sind es die ganz allgemeinen schöuer Masshaltung und sinnigen Wechsels.

## ZUR BEURTHEILUNG DER STEHENDEN HOMERISCHEN BEIWOERTER\*).

Wenn die Natur Anlagen und Neigungen in weisester Mischung unter die verschiedenen Völker vertheilte, so gab sie keinem von allen den eindringenden Sinn, sich in fremde Eigenthümlichkeit zu versetzen, fremde Weise, fremde Anschauungen, Gefühle und Gedanken in sich aufzunehmen und wiederklingen zu lassen, in dem Masse, wie sie ihn den Deutschen verlieh, welche sie gerade hierdurch zu dem Volke bestimmte, bei welchem die Philologie im weitesten und edelsten Sinne des Wortes zur reichsten Blüthe sich entfalten sollte. War auch die philologische Thätigkeit bei uns lange Zeit eine gebundene, da sie auf ängstlichste Einzelforschung sich beschränkte, blieb sie auch lange auf dem Boden des Handwerks stehen, so traten doch gerade zur rechten Zeit die Männer hervor, welche ihr den höhern Schwung gaben: Winkelmann, der auf die noch unverstandene, wie im Schutt begrabene alte Kunst begeistert hinwies, Lessing, der Meister klarster Auffassung, Herder, der ahnungsvolle Verkünder des Wehens des Volksgeistes, Heyne mit seinem zarten Gefühle, Goethe, dessen wunderherrliche warme Anschauung in alle Höhen und Tiefen der

 $<sup>[\</sup>bullet)$  Verhandlungen der einundzwanzigsten Philologenversammlung 102-107.

menschlichen Natur drang, und dass es an der Strenge der Wissenschaft nicht fehle, schwang Fr. A. Wolf sein scharfes Schlachtschwert. Er war es, der die Homerische Frage in den Vordergrund der zur freien Wissenschaft erhobenen altelassischen Philologie rückte, so dass von Homeros die neuere deutsche Kritik ausging, wie an ihn die ganze grammatische Thätigkeit der Griechen selbst sich angeknüpst hatte, von Homer, an dem Winkelmann, Lessing, Herder, Heyne, Goetlie sich die Seele ausgeweitet hatten. Seit dieser Zeit ist die Homerische Frage eine deutsche geworden; Deutsche zumeist haben an diesem allerwichtigsten Punkte der classischen Philologie ihren Scharfsinn erprobt, und stehen auch jetzt die Ansichten in dieser grossen wissenschaftlichen, wie in der politischen deutschen Frage sich noch scharf und entschieden gegenüber, so sind doch im Kampfe selbst neue Gesichtspunkte gewonnen worden, und dürfen wir der frohen Hoffnung leben, dass einst im einigen Deutschland auch die deutsche Wissenschaft ihr einiges Eudurtheil darüber feststellen wird.

Nicht besser wie mit dieser grossen kritischen Frage steht es um die Erklärung des Dichters: freilich wurden dieser sehr bedeutende Hülfsmittel, theils in der vergleichenden Sprachwissenschaft, die uns über manche Wörter sichere Aufklärung gebracht, die selbst den Griechen zur Zeit des Aischylos unverständlich waren, theils in der gründlichen Behandlung der Syntax, theils in der fortgeschrittenen Erkenntniss des Griechischen Alterthums im Allgemeinen: aber über dem Einzelnen hat man die Auffassung des Sinnes mehr als billig hintangesetzt, und durch eine ideale Anschauung sich zur Annahme vieler Feinheiten verleiten lassen, die der Homerischen Einfachheit und der epischen Weise überhaupt widersprechen; diese durch genaueste Beobachtung zu erlauschen, sie nicht nach vorgefassten Meinungen sich auszubilden, sondern sie in Wirklichkeit zu erkennen, das wird sich immer mehr als dringendes Bedürfniss herausstellen. In dieser Beziehung möchte ich mir einige Bemerkungen über den Gebrauch der stehenden Beiwörter erlauben, die man neuerdings weniger richtig zu beurtheilen scheint, und ich dadurch zu manchen irrigen Auffassungen verleiten lässtwei Punkte sind es, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit hinzunken mir erlauben möchte, die, jeder für sich von Bedeung, noch bedeutender in ihrer gegenseitigen Verbindung verden dürften.

Die Homerischen Beiwörter sind, wenn wir von den estimmenden, d. h. denen, die verschiedene Gegenstände erselben Gattung von einander unterscheiden, ganz absehen ollen, von zweierlei Art; die einen möchte ich hebende, ie andern wesentliche nennen. Als hebende Beiwörter ezeichne ich diejenigen, welche Personen oder Gegenstände ls ausgezeichnet in ihrer Art hervorheben und hierdurch em Ausdrucke Schmuck verleihen. Sie beziehen sich auf ie Schönheit, die Pracht, den Glanz, die Trefflichkeit. Von ieser Art sind καλός, ἀγλαός, ἀγανός, φαίδιμος, λιπαρός, λυτός (prächtig), δίος (trefflich, nie göttlich, was θείος t), άγαθός, ἐσθλός, θαλερός, μέγας. Auch diejenigen Beiörter gehören hierher, welche Geräthe aller Art als golen, silbern, purpurn bezeichnen. Die Forscher über riechische Alterthümer haben richtig bemerkt, dass man ch wohl hüten müsse, das Homerische Gold und Silber asammenzutragen, um damit die Griechischen Alterthümer a bereichern; es ist dies meist von jenem Golde und Silber, n welchem die Dichter in ihrer Einbildungskraft eben so eich sind, als sie selten in Wirklichkeit Ueberfluss daran aben. Wenn die epische Dichtung auf Einfachheit, Natürichkeit und Anschaulichkeit gestellt ist, so gefällt sie sich och im Glanze einer wohllautenden, die mannichfasten Formen ich frei gestattenden Sprache, die volltönende Zusammenetzungen besonders liebt und durch hebende Beiwörter wie euchtende Sterne sich schmückt. Ein solches Beiwort vereiht oft einem ganzen Verse Glanz und Würde. Vielfach nden wir, dass von mehrern in einem Verse nebeneinander enannten Personen oder Sachen nur eine ein solches Beivort erhält, das dem Dichter zu seinem Zwecke vollkommen inreicht, wie:

Δηίφοβόν τε Πάριν τ' ἐσορῶν καὶ Αγήνορα δῖον, der in der berühmten Rede der Andromache:

Ελτος, άτας σί ποι έσσι πατης και πότνια μήτης έδε κασιγνητός, σε δέ μοι θαλεςός παρακοίτης.

Wenn es dem Dichter bei den hebenden Beiwörtern bloss um den Glanz des Ausdrucks zu thun ist, so sucht er dagegen bei den wesentlichen die Person oder den Gegenstand durch Hindeutung auf eine bei ihnen hervortretende Eigenschaft vor unsern Augen zu beleben, ihr Wesen uns gleichsam zu vergegenwärtigen. So heissen Schnee und Hagel kalt (weχοί, der Ranch dunkel αίθοψ) oder böse (κακός), wie auch der Nebel aging, die Krankheit bos, arg, schlimm (xaxi, στυγερή, άργαλές), Städte hoch (αἰπύς), weit (εὐρύς), weitraumig (εὐρύχορος), weitstrassig (εὐρυάγνια), aber auch wohnlich είναιόμενος, wohlgegründet (ἐυχτίμενος). Was ich aber besonders hervorheben möchte, ist der bedeutsame Umstand, dass der Dichter in dem Beiworte keine Beziehung auf die im Satze berichtete Thatsache nimmt, er keineswegs die wechselnde Ercheinung der Dinge durch Beiwörter versinnlicht, die den jedesmaligen Zustand bezeichnen. Der Himmel heisst dem Dichter sternig (άστεροεις) ohne jede Beziehung auf den nächtlichen Sternhimmel (1, 44. E, 769. Z, 108 u. s. w.), ja, wo es heller Tag ist, braucht er ίδων oder χείρας δρέγων είς ούρανον άστερόεντα (1), 371. 1, 527). Auch des Hephaistos Wohnung heist άστιρότις (Σ, 370) weil sie im Himmel ist, wie auch χάλκεος weil sie am Himmelsgewölbe, woran die Sterne sich bewegen, gedacht wird; denn der Himmel wird als χάλκεος, auch πολύχαλχος, und als σιδήρεος bezeichnet, weil der Dichter sich ihn als ein festes, metallisches Gewölbe vorstellte. Homeros nenut die Schiffe schnell, auch wenn sie ruhig da liegen, nicht allein in der stehenden Ortsbezeichnung 30a; Exi viag Azatov, sondern auch sonst durchweg. Die Wolken, die als undurchsichtbare Schichten vor dem Himmelsgewölbe gelagert gedacht werden, heissen schattig, dunkel (σχιώεντα)\*), nicht etwa, wenn sie dunkelschwarz (χυάνεος) έρεβεννός) sind, sondern sie sind es zu jeder Zeit, wie wenn

<sup>[\*)</sup> Vgl. meine Bemerkung in Kuhns 'Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft' XII, 19 f.;

es beim Ballspiele der Phaiaken heisst (3, 374), der eine habe den Ball ποτὶ νέφεα σκιόεντα geworfen. Eben so in dem einer spätern Einschiebung angehörenden Verse λ, 592. Man hat behauptet, der Saal oder das Zimmer (μέγαρα) werde σκιύεις bloss am Abend oder bei Nachtzeit genannt, und beziehe sich das Beiwort auf die am Himmel herrschende Dunkelheit. Das ist so wenig wahr, dass es an zwei Stellen  $(\alpha, 365. \delta, 768)$  heller Tag, an den andern  $(z, 479. \lambda, 333.$ ν, 2. σ, 398. ψ, 299) das Zimmer erleuchtet ist. Im letztern Falle entspricht σχιόεις ebensowenig dem gegenwärtigen Zustande, wie ἀστερόεις beim Tageshimmel; es ist gerade ein stehendes Beiwort im Gegensatz zur freien Luft. Achilleus heisst πόδας ώχύς auch da, wo er sich in der Versammlung erhebt, wo er mit Agamemnon streitet, wo er an seinem Zelte sitzt, wo er bei seiner Mutter jammert; eine Beziehung des Beiworts auf die Handlung ist hier völlig ausgeschlossen. Evovs ist bei Homer stehendes Beiwort des Himmels, des Meeres und der Erde, und so heisst es auch: Τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών (Δ, 182), wo man nur auf geschraubte Weise eine passende Beziehung des εὐρεῖα herausfinden kann. Ebenso verhält es sich, wenn das am Boden liegende Rind aufgehoben wird ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης (γ, 453), wenn der Rauch bei der Kirke gleichfalls aufsteigt von der weitwegigen Erde (x, 149). Das Beiwort ist eben stehend von der Erde, wie das Meer  $\varepsilon \dot{\nu} \rho \dot{\nu} \pi o \rho o \varsigma$  heisst (O, 381.  $\delta$ , 432.  $\mu$ , 2).

Wohl ist mir bewusst, dass ich hiermit nichts durchaus Neues sage, aber man hat darauf nicht genug geachtet und dadurch zu manchen irrigen Annahmen sich verleiten lassen; diesen gegenüber möchte ich jene Beobachtung nachdrücklich betonen. Hierher gehört die Behauptung, dass die verschiedenen auf die dunkle Farbe des Meeres sich beziehenden Beiwörter verschiedene Farbenerscheinungen desselben bezeichnen sollen. Könnte man auch wohl zugeben, dass der Dichter, wo er einen besondern Zustand des Meeres schildert, auch die wechselnde Farbe desselben hervorhebe, so liegt dagegen nichts der epischen Darstellung ferner, als dass er jedesmal, wo er in der Erzählung oder in einer Rede gelegentlich des Meeres gedenkt, die augenblickliche Farbe



bezeichnen sollte; nur die wesentliche Farbe des Meeres, die ihm als solehe lebhaft vorschwebt, kann er als stehendes Beiwort benutzen. So ist ihm das Meer grau, dunkel, trüb, düster, wie ihm die Erde schwarz (μέλαινα, πελαινή) erscheint. Will er einfach den Ausdruck auf dem Meere fahren gebrauchen, so kann es ihm nicht einfallen, die augenblickliche Farbenerscheinung des Meeres anzudeuten. Wir lesen πλέων oder ίων ἐπὶ οἴνοπα πόντον (Η, 88. γ, 286), aber in demselben Sinne έπ' ἡεροειδέα πόντον ἔρχεσθαι (3, 263-265), und wer wird glauben wollen, dass der Dichter eine andere Farbe gemeint habe, wenn er anderswo sagt (λ, 107): προφυγών ἰοειδέα πόντον, oder vom Hermes, der auf dem Meere gefahren ist (ε, 56): ἐχ πόντου βὰς ἰοειδέος ηπειρόνδε, oder von Pferden (Y, 229): ἐπὶ ἡηγμῖνος άλὸς πολιοῖο θέεσχον. Alle diese Wörter gehen auf die dunkl Farbe des Meeres, ohne diese genauer zu bezeichnen\*). Bej loειδής erinnere man sich an σίδηρος lóεις und είρος loδνεφές; ιοδνεφής ist veilchendunkel von einem δνεφής von der Wurzel δνεφ, wovon δνοφερός. Ήεροειδής heissen auch Grotten und Felsen, ήερόεις der Tartaros. Wenn der Wein neben ἐρυθρός auch μέλας und αἴθοψ, d. h. dunkel, eigentlich brandig, heisst, so kann es nicht Wunder nehmen, dass die dunkle Farbe des Meeres durch das von olvog abgeleitete οίνοψ bezeichnet wird, wofür der Dichter wohl αίθοψ gebraucht haben würde\*\*), hätte er nicht eines consonantisch anlautenden Wortes bedurft. Auch die βόε οἴνοπε sind nichts anders als ταῦροι αἴθωνες, dunkle Stiere, wie das Eisen al 9w neben loeig heisst. Das Eisen heisst ferner πολιός, und auch dieses Beiwort theilt es mit dem Meere; nimmt man dazu, dass selbst der Wolf dieses Beiwort führt (K, 334), so schwindet jeder Grund, dabei an den Meer-

<sup>[\*)</sup> Auf dieser Ansicht muss ich auch nach Gladstones höchst einseitigen, oft arg naiven Untersuchungen bestehen, wie denn überhaupt die ernste Wissenschaft kaum etwas von Gladstone dürfte lernen können. Andere thörichte Einwände verdienen nicht die Ehre der Erwähnung.]

<sup>[\*\*)</sup> Ueber al'90\$\psi\$ habe ich ausführlich gehandelt in Kuhns 'Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft' XIII, 181 ff.]

schaum zu denken und danach den in der Odyssee so häufig vorkommenden Vers: Έξης δ΄ έζόμενοι πολιὴν ἄλα τύπτον ἐφετμοῖς, durch eine für den Epiker kühne Prolepse zu erklären. Zur Statistik des Gebrauches jener Beiwörter bemerken wir, dass ἡεφοειδής und οἴνοψ sich, fast gleich häufig, nur bei πόντος finden, dem eigentlichen Ausdruck für den Meerpfad, die ὑγρὰ κέλευθα, wogegen das seltene πέλαγος, eigentlich das wogende Meer, der Wogenschlag, nur das Beiwort gross (μέγα) führt; ἰοειδής kommt nur dreimal, gleichfalls bei πόντος, vor. Zu ἀλός und ἄλα tritt πολιῆς, πολιοῖο und πολιήν häufig, da diese Verbindung für den Vers sehr bequem war; selten finden wir dieses Beiwort bei θαλάσσης und θάλασσαν.

Der Wechsel zwischen diesen dasselbe besagenden Beiwörtern wird nur durch das Bedürfniss des Verses veranlasst. Und dies ist der zweite Punkt, den ich noch kurz berühren möchte. Der epische Dichter, dessen Gesänge einen bedeutenden Umfang in Anspruch nahmen, sah sich zu mancherlei Freiheiten genöthigt, die ihm den Fluss des in natürlicher Fülle hinströmenden Gesanges erleichterten. Welche Menge Verkürzungen und Verlängerungen, Ausfälle und Einschiebungen von Vocalen, welche Mannichfaltigkeit nebeneinander bestehender Formen, welchen Wechsel im Gebrauche der Numeri, Casus, Tempora und Modi hat die epische Dichtung sich zur metrischen Bequemlichkeit gestattet! Die Versuche, hier feine Unterscheidungen herauswittern zu wollen, sind alle eitel Werk und haben der natürlichen Auffassung des Dichters bedauerlichen Schaden zugefügt. Wunderbar wäre es, wenn der Dichter nicht auch bei den stehenden Beiwörtern eine gleiche freie Beweglichkeit sich gestattet hätte. Und es bedarf nur eines vergleichenden Blickes, um sich zu überzeugen, dass er in dieser Beziehung von den hebenden wie von den wesentlichen Beiwörtern den grössten Vortheil zu ziehen wusste, indem er nicht allein oft zwischen beiden Arten frei wählen konnte, sondern auch wesentliche Beiwörter von verschiedenen Eigenschaften hernahm, ja Beiwörter desselben Sinnes in mehrfachen, metrisch verschiedenen und daher den

wandelnden Bedürfnissen des Verses entsprechenden Formen ausprägte. Wenige Beispiele genügen zur Andeutung eines Gebrauches, dessen weitere Verfolgung für die Erklärung höchst wichtig ist. Häufig setzt der Dichter, der ja auch für Axaioi geradezu vies Axaiov hat, statt des Namens oder neben demselben die Bezeichnung vom Vater her, viós mit vorhergehendem, selten folgendem Genitiv. Genitiv meist in der Arsis endet, so ist das gewöhnlich Beiwort zu νίος φίλος, wie 'Οδυσσῆος φίλος νίος. Schliess dagegen der Genitiv mit einem Dactylus, so tritt ἀγλαό. oder, wenn die Heldenstärke hervorgehoben werden sol йлицос ein. Bei anderm metrischen Bedürfniss finden sic φαίδιμος, πρατερός, ἴφθιμος, ἀμύμων, selten andere. Des eigentlich echt epische Beiwort des Weines ist μελιηδι wo der Vers dieses nicht gestattet, finden wir μελίφεων, selten ήδύς oder gar ήδύποτος, auch εὐήνως, ἐύφρων; von der dunkeln Farbe wird er meist albow genannt, selten, nach metrischem Bedürfniss, μέλας oder ἐρυθρός. Alle diese Formen sind metrisch verschieden; dass bei der Wahl nie der Sinn den Ausschlag gab, lehrt genaue Betrachtnng des betreffenden Gebrauches, die uns manche anziehende Beobachtungen machen lässt, auf die wir hier nicht eingehen dürfen. Die Schiffe heissen von ihrer Schnelligkeit Joule aber auch ἀκύποροι, nur im Singular steht an ein paar Stellen ἀκύαλος, nur im Genitiv Plural ἀκείαι; statt ἀκίποροι tritt bei vorhergehendem Vocal ποντόποροι ein. Ferner heissen die Schiffe κοῖλαι, wofür nur aus metrischem Bedürfniss γλαφυραί, oder sie heissen ἐῖσαι, d. h. trefflich: nur im Singular findet sich εὐεργής, ferner κορωνίδες, ἐίσσελμοι, πολυχληϊδες, ἀμφιέλισσαι, alles metrisch verschiedene Formen, nur in der Odyssee δολιχήρετμοι und ἐπήρετμοι Eines der allerhäufigsten Beiwörter des Schiffes ist uélaura selten κυανόποωρος, wofür bei metrischem Bedürfniss das ohne Grund angezweifelte χυανοπρώρειος, einzeln μιλτοπά οηος, φοινικοπάρησς. Wir finden hier μίλτος und φοίνιξ als Bezeichnung der rothen Farbe; going hat Homer sonst, aber es steht adjectivisch als roth (4, 454), wie neben ihm φοινήεις; beide deuten auf ein φοινό;

zurück. Für die Purpurfarbe hat Homer πορφύρεος, das von πορφύρα gebildet ist, aber zugleich άλιπόρφυρος, d. h. mit des Meeres Purpurschnecke gefärbt, ohne ableitende Endung, wie λευκώλενος, δοδοδάκτυλος. Πορφύρεος θάνατος scheint der blutige Tod, wie das Blut selbst πορφύρεος heisst, dagegen hat πορφύρεον κύμα mit der Farbe nichts zu thun, sondern hängt mit πορφύρειν zusammen, das Homeros vom aufwogenden Meere gebraucht. Kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserm Gegenstande zurück. Wenn die Schiffe, die Rosse des Meeres, Joai heissen, so finden wir von den Rossen nie 300c, sondern gewöhnlich das die lebendige Schnelligkeit bezeichnende ταχύς, aber auch ωχύς, ωχύπους, selten ποδώχης; die Art ihres Laufes im Gegensatz zu den Rindern bezeichnet ἀερσίπους. Auf ihren Huf bezieht sich das ungemein häufige μῶνυξ, woneben πρατερώνυξ, auf ihre Mähnen παλλίθριξ, woneben ξύθριξ. Unmöglich kann es auf Zufall beruhen, dass alle diese Beiwörter metrisch oder durch den bald vocalischen, bald consonantischen Anlaut verschieden sind; die Noth machte den Dichter erfinderisch, und dass er hier meist sehr geschickt verfuhr, zeigt eingehende Betrachtung, der sich der Erklärer nicht ungestraft entziehen wird. Zur Ausfüllung des Verses erlaubte sich der Dichter sogar demselben Gegenstande zwei wesentliche Beiwörter zu geben; ich erinnere nur an das bekannteste Beispiel 30 παρά νηὶ μελαίνη. Nicht das Bedürfniss lebhafter Bezeichnung hat den Dichter hier geleitet, sondern er machte aus der Noth eine Tugend, indem er den so häufigen Versschluss νηὶ μελαίνη gleichsam zu untrennbarer Einheit sich verschlingen liess. Hier, wo der Dichter sich die Fesseln des Verses erleichterte, feine Berechnung zu suchen, verleitet zu den unnatürlichsten, dem epischen Geiste widersprechenden Erklärungen. Von solchen den Homerischen Gedichten aufgedrungenen Feinheiten muss die Erklärung sich möglichst fern halten, wogegen ein wirklich feiner, dem dichterischen Schaffen nachfühlender Geist zu den schönsten Beobachtungen ein reiches Feld findet. Der Erläuterer des Dichters bedarf freilich, wenn irgend einer, eines wahren Bienenfleisses, um zu sichern Entscheidungen

zu gelangen; aber damit ist es nicht gethan, dem statistischen Fleisse muss feines Gefühl und strengste Beachtung epischer Natürlichkeit sich gesellen, man muss dem Dichter ohne Anmassung rein nachzuempfinden, den Strom seiner Dichtung mit voller Seele aufzunehmen, wissen, und auch vom Erklärer gilt, was Pindaros vom Dichter sagt:

Σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδώς φυᾶ.

## UEBER DEN EINFLUSS DES METRUMS AUF DEN HOMERISCHEN AUSDRUCK\*).

Wenn es im Allgemeinen als Grundsatz aller gesunden Erklärung gelten muss, dass jedes Wort und jede Wortform ihre bestimmte Bedeutung habe, so dass keine willkürliche Abwechslung, kein Eintreten der einen für die andere angenommen werden darf, so erleidet dieser doch bei Homeros vielfache Ausnahmen. Finden wir bei diesem nebeneinander ohne irgend eine Verschiedenheit der Bedeutung Ατρείδεω (dreisilbig) und Ατρείδαο, ἀγορέων (dreisilbig) und ἀγοράων, πυλέων (zweisilbig) und πυλάων, παρειών und παρειάων, θεαῖς oder θεῆς und θεῆσιν, πέτρης und πέτρησι, μύθου und μύθοιο, ἵπποις und ἵπποισιν, πόλιος und πόληος, νηός und νεώς, ἀνδρός und ἀνέρος, Ἰοδυσσῆος (auch Ἰοδυσῆος) und Ἰοδυσσέος [Ἰοδυσεῖς nur ω, 398], κάλλει und κάλλει, σπέσσιν und σπήεσσιν, παισί und παίδεσσι, πᾶσι und πάν-

<sup>\*) [</sup>Jahrbücher für classische Philologie 1864, 673—694.] Die eben in J. E. Ellendts 'drei Homerischen Abhandlungen' (Leipzig bei Teubner) wieder abgedruckte Behandlung desselben Gegenstandes [im Königsberger Gymnasialprogramm 1861 'über den Einfluss des Metrums auf Wortbildung und Wortverbindung bei Homer'] war mir bei der Abfassung dieses Aufsatzes unkekannt, der als umfassender und weiter gehend neben jener zu stehen vollberechtigt sein dürfte.

τεσσι, ποσί, ποσσί und πόδεσσι, ὄφεσι, ὄφεσσι und οὔφεσι, χείφεσι und χείφεσσι, πόλεις und πόλεας, so erkennt man deutlich, dass metrische Bequemlichkeit den Dichter bald diese, bald jene Form wählen liess. In der gangbaren Sprache der Zeit war ohne Zweifel nur eine dieser Formen im Gebrauch, aber der epische Ausdruck hatte sich die Freiheit genommen, auch frühere Formen zu verwenden, um sich den Fluss der Verse zu erleichtern. Bei manchen einzelnen Wörtern ergaben neben einander bestehende Stämme eine besondere Fülle von Formen: so neben δουφός, δουφί, δούφα, δούφεσσιν δούφατος, δούφατι, δούφατα, neben υίός, υἱόν υἶος, υἱέος, υἶι, υἱέι u. s. w.

Die persönlichen Pronomina, deren der Dichter so häufig bedarf, boten einen sehr erwünschten Formenwechsel. Neben ἐγιώ stand zur Vermeidung des Hiatus ἐγών, neben  $\sigma \dot{v}$  das stark eintretende  $\tau \dot{v} \nu \eta$ . Neben  $\dot{\epsilon} \mu \epsilon \tilde{v}$  hatte Homeros έμεῖο, μεῦ (auch ἐμέο), neben σεῦ σέο, σεῖο, neben εὖ ξο, elo, ja auch ἐμέθεν, σέθεν, εθεν standen ihm zur Hand Im Dativ und Accusativ boten sich in der ersten und dritten Person die Formen mit und ohne anlautendes  $\varepsilon$  dar, neben έ und έέ auch die ältere Form μιν (und auch αὐτόν). Für das alte muv eine verschiedene Bedeutung anzunehmen ist einer der vielen Irrgänge, in welche man neuerlich gerathen ist Homeros braucht  $\mu\nu$  nur, wo er einen consonantischen Schluss, sei es des Verses, sei es des Wohlklangs wegen, bedarf. Es verhält sich damit ganz ähnlich wie mit of und roi, wr und  $\tau \tilde{\omega} \nu$  u. s. w. Dass hier die mit  $\tau$  anlautende Form nur stellvertretend sei, ergibt sich schon daraus, dass in dem häufigen οι Όλυμπον oder οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν diese nur nach einem Vocale eintritt, wobei aber zu bemerken, dass der Dichter, statt den Hiatus durch ein ν ἐφελκυστικόν des vorhergehenden Wortes wegzuschaffen, das stärkere vol vorzieht, wie ἔοιχε, τοί (ζ, 243), ἐθέλωσι, τοί (ε, 169), ἔδωχε, τοί (α, 67), θεοῖσι, τοί (δ, 470), ἀθανάτοισι, τοί (μ, 344). Nach θεών, θεούς steht regelmässig οί, dagegen θεοί, τοί (ξ. 394 σ, 180). In der zweiten Person findet sich neben σοί und τοι τεΐν, der Genitiv τεοῖο nur an einer späten Stelle. Im Dual hatte Homer neben vũi, σφῶι auch vώ, σφώ als beAuch bei den Zahlwörtern begegnen wir ähnlichem Wechsel. So kürzte Homer δύω nach Bedürfniss in δύο, aber auch eine erweiterte, förmlich abgebogene Form δοιώ stand ihm zu Gebote. Neben ένί hat er ἰῷ und im Femininum neben den mit μ anlautenden Formen ἴα, ἰῆς, ἰῆ, ἴαν. Für τέσσαρες ist ihm auch das metrisch verschiedene πίσυρες zur Hand. Neben δώδεκα, δωδέκατος braucht er δυώδεκα, δυωδέκατος, auch δυοκαίδεκα. ἐείκοσιν, ἐεικοστός verlieren zuweilen ihr ε, wie ἔεδνα, ἐέρση u. a. Für ἐννήκοντα steht auch ἐνενήκοντα. Wie Homeros dem Bedürfniss des Verses Rechnung trug, zeigt τεσσαράκοντα neben τριήκοντα, ὀγδώκοντα, διηκόσιοι, τριηκόσιοι, und in anderer Weise ἐννεάχιλοι, δεκάχειλοι (wofür Aristarchos freilich ἐννεάχειλοι, δεκάχειλοι hatte) neben χίλιοι.

Nur dem Verse zulieb ward die männliche Form des Adjectivums auch zuweilen beim Feminium gebraucht. So lesen wir πικρὸν ὁδμήν (δ, 406), ἄγριον ἄτην (Τ, 88), θῆλυς ἐέρση, ἡδὺς αὐτμή, πουλὺν ἐφ' ὑγρήν, wie auch zur Vermeidung des Hiatus κλυτὸς Δμφιτρίτη, ὁλοώτατος ὁδμή. Den Accusativ εὐρέα statt des gewöhnlichen εὐρύν finden wir nur in den Versschlüssen εὐρέα πόντον, θαλάσσης oder άλὸς εὐρέα κόλπον, ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης (nur I, 72 ἐπ' εὐρέα πόντον ἄγουσιν).

Beim Zeitwort machen wir zunächst auf die willkürliche Auslassung des Augments aufmerksam, gewiss eine der grössten Freiheiten, welche sich die Dichtersprache je erlaubt hat, da das Augment eigentlich das Zeichen der

Dass der Dichter in irgend einem Vergangenheit ist\*). Dialekte diese Freiheit vorgefunden und sie zu seinem Zwecke benutzt habe, ist höchst unwahrscheinlich, da sie sich nur bei Dichtern findet. Dass aber die epischen Dichter, nachdem einmal die Weglassung des Augments zum Gebrauch gekommen war, sich dieser auch zur Förderung des Wohlklangs bedienten, kann nicht auffallen. Entgegengesetzter Art war die nicht zum Zwecke der Zeitbildung angewandte Reduplication des Stammes, wie in κεκαδήσω, διδώσω, πέφραδον, κέκλυθι, κέκλυτε (neben κλύθι, κλύτε), αμπεπαλών. Vgl. meine Anmerkung zu ω, 519. Umgekehrt fällt die Reduplication weg in δέχαται, βλήμενος. Eine andere Verstärkung des Stammes ist die durch ein σ, wie in ἄξετε, άξέμεν, δύσεο, ὄρσεο (woneben ὄρσευ, ὄρσο)\*\*). Auch σχ wird sehr häufig als blosse Weiterbildung des Stammes verwandt, um eine gedehntere Form zu erhalten, wie φάσκεν έφασκεν für έφη, μνάσκετο, κέσκετο, κηδέσκετο. Vgl. z= v, 290.  $\chi$ , 358.  $\Omega$ , 11.

Wenden wir uns zur Abbiegung des Zeitworts, sonennen wir zunächst die vollern Conjunctivformen auf  $-\omega\mu\epsilon$ ,  $-\eta\sigma\vartheta\alpha$ ,  $-\eta\sigma\imath\nu$ , die neben den gewöhnlichen dem Dichter zuweilen sehr zustatten kamen. In den historischen Zeiten erlaubte er sich in der dritten Person des Dualis auch  $-\tau\sigma\eta$ ,  $-\sigma\vartheta\sigma\nu$  statt der Formen mit  $\eta$ . Im Passivum waren die offenen Formen auf  $-\varepsilon\alpha\iota$ ,  $-\varepsilon\sigma$ ,  $-\alpha\sigma$ ,  $-\eta\alpha\iota$  neben den zusammengezogenen zum Gebrauche sehr bequem. Das  $-\varepsilon\sigma$  wurde auch zu  $-\varepsilon\iota\sigma$  gedehnt, wie im Aorist statt  $-\tilde{\omega}$ ,  $-\tilde{\eta}\varepsilon$ ,  $-\tilde{\eta}$   $\varepsilon\iota\omega$ ,  $-\varepsilon\iota\eta\varepsilon$ ,  $-\varepsilon\iota\eta$  eintritt, wogegen der Dichter sich umgekehrt gestattet vor  $-\varepsilon\alpha\iota$ ,  $-\varepsilon\sigma$  das stammhafte  $\varepsilon$  des Zeitworts auszustossen, wie  $\mu\nu\vartheta\varepsilon\alpha\iota$  neben  $\mu\nu\vartheta\varepsilon\alpha\iota$ ,  $\pi\omega\lambda\varepsilon\sigma$  neben  $\pi\omega\lambda\varepsilon\varepsilon\alpha\iota$ . Im Dual und Plural stehen  $-\mu\varepsilon\sigma\vartheta\sigma\nu$ ,  $-\mu\varepsilon\sigma\vartheta\alpha$  neben  $-\mu\varepsilon\vartheta\sigma\nu$ ,  $-\mu\varepsilon\vartheta\alpha$ . Das  $-\alpha\tau\alpha\iota$ ,  $-\alpha\tau\sigma$  in der dritten Person des Plurals

<sup>[\*)</sup> Hat ja Delbrück neuerdings mit Recht darauf hingedeutet, dass die Modi des Aoristus deshalb von der Bedeutung der Vergangenheit ausgeschlossen sind, weil sie kein Augment haben.]

<sup>(\*\*)</sup> Ich verweise auf meine Ausführung in Kuhns "Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft" XVI, 31 ff., die ich aufrecht halten muss.]

für -vrai, -vro war gleichfalls oft sehr erwünscht zur Gewinnung einer metrisch gefügigen Form, wie in πεποτήαται B, 90, δαινύατο  $\sigma$ , 247, γενοίατο  $\alpha$ , 266. Im Aorist findet sich in der dritten Person des Plurals  $-\epsilon \nu$ , einmal  $\eta \nu$  neben  $-\eta \sigma \alpha \nu$ . Im Infinitiv standen dem Dichter drei Formen zur Abwechslung zu Gebote: -ειν, -μεν und -μεναι; die zwei erstern konnte er beide vor Vocalen brauchen, wobei er auf den Wohlklang des Verses Rücksicht genommen zu haben scheint, nur nicht in der von Bekker gewaltsam eingeführten Weise. Auffallend ist neben φορέειν und φορήμεναι φορήναι, wofür man φορημεν erwartete. Im passiven Aorist stehen die Infinitivformen auf  $-\eta u \epsilon \nu \alpha \iota$  und  $-\eta \nu \alpha \iota$  zur Auswahl neben Um gefügigere Formen zu erhalten, werden die Bindevocale des Conjunctivs  $\omega$  und  $\eta$  häufig verkürzt, dagegen das i des Optativs zuweilen mit dem Stammvocal verschmolzen, wie ἀναδύη, λελῦτο, ἀποφθίμην. Ein dem Bindevocal vorangehender Vocal wird aus metrischer Noth gelängt, wie in δαινύη (3, 243), πιόμενος (x, 160), wie ja der Dichter auch sonst nicht bloss in der Arsis den kurzen Vocal lang braucht. Vgl. προθυμίησιν, άτιμίησιν. Ein besonderes Mittel zur Gewinnung von Nebenformen bietet die Zerdehnung. Bei den Verbalstämmen auf  $\alpha$  hat Homer ausser den gewöhnlichen zusammengezogenen die durch den vorgeschobenen gleichen kurzen oder langen Vocal gedehnten Formen. Eigenthümlich, bloss aus dem Versbedürfniss zu erklären ist μνωόμενος. Die Stämme auf ε haben neben den offenen und zusammengezogenen Formen auch noch die Dehnung in ει, die auf o ziehen meist zusammen; wo dies nicht geschieht, verlängert sich das o vor der Endung. Auch nehmen die Stämme auf  $\alpha$  zuweilen die Formen der auf  $\epsilon$ , die auf o die der auf α an. Dieselbe Einschiebung des gleichen Vocals, die wir eben beim Zeitwort bemerkten, zeigt sich auch in νηπιέη, νηπιάας statt νηπίη, νηπίας, in τεκέεσσι statt τέzεσσι. Wie bei der Declination im Dativ Plur, oft das σ verdoppelt wird, z. B. in γείρεσσι neben γείρεσι, γερσί, παίδεσσι neben παισί (in σάκεσσι neben σάκεσι und ähnlichen Formen ist eigentlich das doppelte  $\sigma$  ursprünglich), so wird auch im Aorist und Futurum durch die Verdoppelung des σ

die metrische Bequemlichkeit gefördert: wie man nebeneinander gebrauchte καλέσας und καλέσσας, κάλεσον und κάλεσσον, καλέσσανο und καλέσσανο, ἐκαλέσσανο, ja gleich hinter einander σ, 95 f. ἤλασε und ἔλασσεν. Derselbe Wechsel zwischen den einfachen und doppelten Consonanten kam dem Dichter auch in andern Wörtern zu Hülfe, wie in ὅσσος neben ὅσος, μέσσος neben μέσος, ὁππόνε neben ὁπόνε, ὅντι neben ὅτι u. a. Gleich brauchbar erwies sich der Wechsel zwischen ε und ει, ο und ον, wie in ἕως, εἵως, woneben noch ἦος, σπεῖος neben σπέος (im Gen. nur σπείους, dagegen im Dativ σπῆι, im Plural σπήεσσιν neben σπέσσιν), Οὔλυμπος neben κολύς und πολλός (zwischen πουλύς und πολλός wählte der Dichternach dem Wohlklang), οὔφεος, οὔφεῖ, οὔφεα, οὔφεσι neben den Formen mit ο u. ä.

Der Zeitwörter auf -μι und der unregelmässigen woller wir ebenso wenig gedenken als der unregelmässig abgebogenen Nomina, bei denen die neben einander bestehender Formen, wie Ζηνός und Διός, Πατροκλῆος und Πατρόκλου, Πατρόκλοιο, προσώπατα und πρόσωπα, δῶ, δῶμα und δόμος, ἰητρός und ἰητήρ, κάρητι, καρήατι und κράατι, κρατί u. s. w., dem Dichter eine grosse Bequemlichkeit boten.

Wenden wir uns zur Wortbildung, so zeigt sich auch hier eine Fülle gleichbedeutender Formen, besonders bei den Patronymika. So stehen neben einander Koovidne und Kooνίων (auch Κρόνου παῖς), Ατρείδης und Ατρείων (auch Ατρέος υίος), Πηλείδης, Πηληιάδης, Πηλείων (auch Πηλέος υίος). . Aber auch bei sonstigen Ableitungen finden sich mehrere gleichbedeutende nebeneinander. So hat Homer, um γρύσεως neben χούσεος u. ä. nicht zu erwähnen, άργός, άργής, άργεννός, άργιγόεις und άργύφεος, das man irrig von ύφαίνειν ableitet; άμείλιχος neben άμείλικτος; γένος, γενεή, γενέθλη und γενετή, alle vier von verschiedener metrischer Verwendung, in gleicher Bedeutung; γέρων und γεραιός; δαίς und δαίτη; έτεός, έτυμος und ετήτυμος; κλισίη, κλισμός und κλιντής; κραιπνός und καρπάλιμος; κραταιός und κρατερός (auch καρτερός, wie neben κραδίη καρδίη); λέχος und λέκτρον; μῆρα und μηρία; νεκρός und νέκυς; όξύς und όξυόεις, wie τρόφις und τροφόεις; πτολίεθρον und πτόλις; πάτρη und πατρίς (auch πατρίς γαῖα, ἄρουρα); δόος und δέεθρον; σκῆπτρον und σκηπάνιον; σκιερός und σκιόεις; σμερδαλέος und σμερδνός; τέκος und τέκνον; φαεινός und φαίδιμος, die freilich nur von verwandten Stämmen kommen. Von Ordnungszahlen finden sich τρίτος neben τρίτατος, ἕβδομος neben ἑβδόματος, ὄγδοος neben ὀγδόατος, während in anderer Weise τέτρατος und τέταρτος, ἔνατος und εἴνατος, δωδέκατος und δυωδέκατος neben einander stehen. Hier ist auch des metrisch so bequemen Gebrauchs des Comparativs und Superlativs statt des Positivs zu gedenken, worüber ich zu den im Register meiner Ausgaben der Odyssee und Ilias unter 'Comparativ' und 'Superlativ' angegebenen Stellen gehandelt habe. [Und wie kühn sind πλέες und πλέας als Comparative?]

Besonders aber gaben die Zusammensetzungen eine Menge der verschiedensten Bildungen, sowohl durch die Compositionsform wie durch Verwendung synonymer Wörter. So sagt Homer aus Bequemlichkeit neben έλκεσίπεπλος έλκεχίτων, neben τανυσίπτερος τανυπτέρυξ, neben ὀρεσίτροφος δρεσκῷος, neben ταναήκης ταναύπους, neben ἀνδροφόνος άνδρειφόντης, neben άκροπόρος όδοιπόρος, neben μεσσοπαγής μεσαιπόλιος, neben δημοβόρος έλαφηβόλος. Er gibt dem zweiten Theile des Compositums eine sonst nicht übliche Form, um es metrisch zu verwenden: so heisst es νεὸς χυανοπρώροιο, aber um den vollen Versschluss zu gewinnen, wagt er νέας αυανοπρωρείους (γ, 299); neben θαλάσσης εύουπόροιο steht χθονὸς εὐρυοδείης (γ, 453); neben όβριμοπάτρη εὐπατέρεια; und so sagt er βοῶν ὀρθοκραιράων (ὀρθοπερ-αιρ-άων), "Αρτεμις Ιοχέαιρα (Ιο-χέ-αιρ-α), λίς ηυγένειος statt  $\epsilon \dot{v} \gamma \epsilon v \dot{\eta} \varsigma$ ). Auch  $\mathcal{A} \vartheta \eta v \alpha l \eta$  neben  $\mathcal{A} \vartheta \dot{\eta} v \eta$  scheint nur auf dichterischer Freiheit zu beruhen. Von Compositis gleicher Bedeutung nennen wir μεγάθυμος und μεγαλήτως, μενεχάρμης und μενεδήιος (vgl. Μενέλαος), φθισίμβροτος, φθισήνως und βροτολοιγός, ὢκύπους und ὧκυπέτης (nebeu ώχύς, ποδώχης, πόδας ταχύς, ποδάρχης), καλλίθριξ und εύθριξ, πολύμητις, ποιχιλομήτης, άγχυλομήτης, πολυμήχανος und πολύφρων, πολύτλας, πολυτλήμων, ταλασίφρων, ταλάφρων, ταλαπενθής und ταλαπείριος, ἐυσταθής, ἐύπηπτος und ἐυποίητος, θεοείκελος, θεοειδής und ἀντίθεος (auch θεοῖς ἐπιείκελος), μελιηδής und μελίφρων, woneben ἡδύς und ἡδύποτος, δολίχανλος und δολιχόσκιος, διογενής und διοτρεφής, θυμαλγής und θυμοδακής. Wir haben gelegentlich schon einige Fälle angeführt, wo das Compositum neben dem abgeleiteten Worte derselben Bedeutung steht; so findet sich auch πολύστονος neben στονόεις, πολυπῖδαξ neben πιδήεις, ἀγάννιφος neben νιφόεις, ἐρικυδής neben κυδρός, ἀργυρόηλος neben ἀργύρεος, ποδώκης neben ώκύς, ἐκάεργος, ἐκατηβόλος, ἐκατηβελέτης neben ἕκατος, ἐυτείχεος neben τειχιόεις, φαεσίμβροτος neben φαέθων, στεροπηγερέτα neben ἀστεροπητής, ἀγελείη neben ληῖτις.

Dieser reiche, fast bunte Formenwechsel, wozu sich kaum in der dichterischen Sprache eines andern Volkes etwas Aehnliches finden möchte, erklärt sich einzig durch das Streben nach metrischer Bequemlichkeit. Die sonstigen metrischen Freiheiten, worunter die Verlängerung der kurzen Silbe in der Arsis, auch wohl in der Thesis, die bedeutendste war, reichten nicht hin, besonders da der Dichter sie nicht zu häufig in Anwendung bringen durfte; eine Fülle nebeneinander stehender Formen, zwischen denen ihm die Wahl frei blieb\*), war ihm Bedürfniss, damit er sich nicht im Flusse der Dichtung behindert fühle, diese voll und frisch sich ergiesse. Aber hierbei blieb der Dichter nicht stehen; auch syntaktische Freiheiten nahm er sich ungescheut zum Vortheil metrischer Bequemlichkeit.

Wir nennen hier zuerst den Gebrauch des Genus κατὰ σύνεσιν. So hat Homer φίλε τέκνον, τέκνον φίλε neben φίλον τέκος, τέκνον φίλον. In andern Fällen wird dieser Gebrauch der Anschaulichkeit wegen gewählt, wie wenn es ζ, 157 heisst τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν, π, 476 f.

<sup>\*)</sup> So wechselte er auch selbst in Namensformen. Neben ' $A9\eta r\eta$  steht ' $A9\eta r\alpha i\eta$ , neben  $M\epsilon\lambda \dot{\alpha}r\theta \iota o\varsigma$   $M\epsilon\lambda \alpha r\theta \epsilon \dot{\nu}\varsigma$ , neben ' $A\gamma \dot{\epsilon}\lambda \alpha o\varsigma$  ' $A\gamma \dot{\epsilon}\lambda \dot{\epsilon}\omega \dot{\varsigma}$ , neben den Singularformen  $K\varrho \dot{\eta}\tau \eta$ ,  $M\dot{\alpha}\lambda \dot{\epsilon}\iota\alpha$ , ' $A9\dot{\eta}\nu \eta$   $K\varrho \ddot{\eta}\tau \alpha \iota$ ,  $M\dot{\alpha}\lambda \dot{\epsilon}\iota\alpha$ , ' $A9\ddot{\eta}\nu \alpha \iota$ . Auch der Gebrauch des Patronymikon statt des Personennamens, wie  $Tv\delta \dot{\epsilon}i\delta \eta \varsigma$ , ' $A\tau \varrho \dot{\epsilon}i\delta \eta \varsigma$ ,  $M\epsilon vo\iota \tau \dot{\alpha}\delta \eta \varsigma$ ,  $K\varrho or l \omega r$ , war dem Dichter sehr bequem.

ίερη τη Τηλεμάχοιο ... ιδών. Beim Numerus ist zunächst ler Gebrauch des Adjectivums im Plural neben dem Dual zu bemerken, wie ἄλκιμα δοῦρε (Π, 139), da der Dichter die Zweiheit der Speere bestimmt andeuten wollte; δοσε φαεινά ind αίματόεντα N, 435, 616, wo der Vers φαεινώ nicht gestattete. Wenn er λ, 211 sagt φίλας περί χεῖρε βαλόντε, so nöthigte ihn das Metrum zum Dual  $\chi \epsilon \tilde{\iota} \varrho \epsilon$ , wie  $\mu$ , 442 in τόδας καὶ χείφε φέφεσθαι. Φ, 115 f. schloss er den Satz ιείρε πετάσσας άμφοτέρας, worauf der folgende Satz vocaisch anlautet, so dass hier der stärkere Satzschluss und die Vermeidung des Hiatus bestimmend waren. Den Singular tatt des Plurals bedingte der Vers 3, 131 ἐτέρφθησαν ρρέν ἀέθλοις, Ο, 627 τρομέουσι δέ τε φρένα ναύται, Α, 1 αὐτοῖσι βέλος έχεπευκές ἐφιείς. Das Metrum forderte nch ι, 50. π, 256 die Wahl des Singulars. Ganz besonders läufig ist der Gebrauch des Plur. statt des Sing. bei Subtantiven, besonders bei Neutris, wo nur das Metrum betimmend war. Freilich lag ursprünglich bei einem solchen Febrauch des Plur. die Beziehung auf die Theile des Gegenstandes oder auf die weite Ausdehnung zu Grunde, aber der Homerische Dichter bediente sich dieser Freiheit nach merischem Bedürfniss auf die allerfreieste Weise. So braucht r ungescheut, wo nur von der Einheit die Rede ist, αρματα, -όξα, μέγαρα, νῶτα, μέτωπα, πρόσωπα, δόμοι, θάλαμοι (χ. 143), ίχῆες (φ, 47), σπέσσιν, σπήεσσιν (wo der Vers den Plural icht fordert, steht immer σπηι), λιμένες (ν, 195). Die Pluale gaben im Dativ vollere Formen, und bei den Neutris varen die kurzen Endungen des Nominativs und Accusativs. velche auch zur Elision sich darboten, sehr bequem. Hierier gehört auch der so weit verbreitete Gebrauch des Pluals der Abstracta, mit dessen Erklärung man so viel Missrauch treibt. Ich verweise darüber auf meine Anmerkung zu α, 297. Bei den Casus gedenken wir zunächst des Gerauches der Nominativform für den Vocativ, wozu allein las Metrum bestimmte. Dahin gehören qilog (zu a, 301), Ψέλιος (Γ, 277), γαμβρός (τ, 406), περίφρων (τ, 357) alsJocative. Der Gebrauch des Genitivs statt des Dativs oder Accusativs ward nicht selten durch das Metrum veranlasst.

Man vergleiche δ, 174: "Αργεϊ νάσσα πόλιν, Z, 224 f.: ξεῖνος φίλος Αργεϊ μέσσφ είμί, mit γ, 251: ή οὐκ Αργεος ήεν Αχαιιχού; ξ, 100 εν ήπείοω mit ξ, 97 ήπείοοιο μελαίνης, φ, 108 οὕτε Πύλου ίερης οὕτ Άργεος οὕτε Μυκήνης. Hier tritt der Genitiv an die Stelle des Dativs mit oder ohne èv aus metrischer Noth, wenn er auch freilich eine Erklärung zulässt. Ebenso verhält es sich mit dem seltenen zeitlichen Genitiv neben dem gangbaren Dativ mit oder ohne èv. Vergleiche ήματι τῷ αὐτῷ η, 326 mit τοῦδ' αὐτοῦ λυκάβανιος ξ, 161. Wenn bei Zeitwörtern der Bewegung, des Strebens, des Hemmens viele Verse auf δδοίο und πεδίοιο auslauten, so hat hieran die metrische Bequemlichkeit keinen geringen Antheil. Sagt der Dichter πρήσσειν und διαπρήσσειν κέλευθον, nicht κελεύθου, so ist es offenbar, dass in πρήσσωμεν όδοῖο (Ω, 264. ο, 49), wo er das Wort κέλευθος nicht brauchen konnte, der Genitiv bloss durch metrische Noth veranlasst ist. Freilich hätte er γ, 476 πρήσσησι κέλευθον sagen können, aber auch hier zog er nach Ω, 264 ίνα πρησσησιν όδοῖο vor. Κονίειν πεδίον, nicht πεδίου haben wir Ξ, 145, dagegen heisst es im Versschlusse κονίοντες πεδίου-Das Zeitwort διατρίβειν verbindet Homer immer mit dem Accusativ, aber β, 404 schliesst der Vers διατρίβωμεν όδοιο. Neben νίζειν, λούεσθαι mit dem Dativ oder mit έξ und dem Genitiv lesen wir im Versschluss ποταμοῖο, Ώκεανοῖο (Ε, 6. Z, 508), in der Mitte des Verses vor einem Vocal molifi άλός (β. 261). Anderes übergehend gedenken wir nur noch des Gebrauches des Genitivs an Stellen, wie μ, 203: Τῶν δ' ἄψα δεισάντων έχ χειρών έπτατ έρετμά, wo der Genitiv sich gar bequem darbot. Die Präposition ὑπό wird bei δαμῆναι und ähnlichen Wörtern mit dem Dativ verbunden, nur aus metrischer Noth mit dem Genitiv (P, 616. y, 235). Beim Dativ bemerken wir den Gebrauch vom Stoffe τ, 563 κεράεσσι τετεύχαται, τ, 56 δινωτην έλέφαντι και άργύρω, wo nur der Vers den sonst stehenden Genitiv ausschloss. Wie der blosse Genitiv und Dativ neben der Verbindung mit & und & stehen, so auch neben & mit dem Accusativ oder einem angehängten -δε der blosse Casus bei den Zeitwörtern des Gehens, Kommens, wodurch dem Dichter eine sehr bequeme Wahl gestattet war. So sagt er ἡμετερόνδ' ἐλθόντες (9, 39), ἡγεν ἐς ἡμέτερον (η, 301), ἴσαν ἡμέτερον δῶ (α, 176), ἔβαν οἰκόνδε (α, 404) εἰς οἶκον ἰοῦσα (φ, 350), ἵκωμαι οἶκον (ξ, 140 f.). Auch das überkühne ὅνδε δόμονδε mit doppeltem -δε schuf metrische Noth.

Gehen wir zum Verbum über, so ist hier eine Vertauschung der Personen eigentlich unmöglich, und doch findet sich etwas der Art.  $\delta$ , 577 ff. erzählt Menelaos:

Νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν, ἐν δ' ἱστοὺς τιθέμεσθα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐίσης, ἄν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καθῖζον, ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.

Hier kann der unbefugte Uebergang von der ersten zur dritten Person nur durch die metrische Noth entschuldigt werden. Von ähnlicher Art ist  $\iota$ , 85 f.:

Ένθα δ' ἐπ' ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ' ὕδωρ, αἰψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῆς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι,

worauf wieder die erste Person folgt. Im Numerus des Verbums zeigt sich eine ähnliche Freiheit, wenn nach der Anrede einer Person das Verbum in der Mehrheit folgt, worüber ich zu 3, 153 gehandelt habe. Auch tritt der Plural statt des Singulars ein, wo der Redende von sich allein spricht, gerade wie  $\eta \mu \epsilon i \varsigma$  steht. Vgl.  $\pi$ , 147.  $\varrho$ , 109. Von zweien findet sich der Plural, selbst wenn ein anderes Zeitwort im Dual vorhergegangen ist, wie φ, 222: Τω δ' ἐπεὶ εἰσιδέτην ἐύ τ' ἐφράσσαντο ἕκαστα. Beim Collectivum braucht Homer auch des Metrums wegen den Plural statt des gewöhnlichen Singulars, wie neben  $\sigma \pi \sigma v \delta \tilde{\eta}$   $\delta'$   $\mathcal{E}\zeta \varepsilon \tau \sigma$   $\lambda \alpha \delta \varsigma$  (B, 99)  $\lambda \alpha \delta \varsigma$ Αγαιῶν πείσονται μύθοισι (Ψ, 156 f.), ως φάσαν ή πληθύς Bei zwei durch zat verbundenen Substantiven (B, 278). richtet sich das Verbum nach einem oder nach beiden zugleich, ja wenn zwei Verba folgen, so kann der Dichter wechseln, wie  $\mu$ , 42 f.:  $T\tilde{\varphi}$  δ' οὔτι γυνη καὶ νήπια τέκνα... παρίσταται οὐδὲ γάνυνται, wo offenbar nur das Metrum bestimmte. Sogar zwischen zwei das Subiect bildende Nomina tritt, wenn das Metrum es bedingt, das Zeitwort im Plural, wie x, 513 f.: Πυριφλεγέθων τε δέουσιν Κώπυτός τε, dagegen



δ, 628: Αντίνοος δε καθίστο καὶ Εὐρύμαχος θεοειδής, wo der Vers die Stellung bewirkte. Mit dem Neutrum im Plural verbindet der Dichter nach metrischer Bequemlichkeit und dem Wohlklange zulieb oft den Plural des Zeitworts, wie τάτε πτερὰ νηνοὶ πέλονται, ὅσσο ἐπὶ γαῖαν ἑρπετὰ γίνονται, δάκρυα θερμὰ χέοντο, ναῖον δ' ὀρῷ ἄγγεα πάντα. Bei ὄσσε steht der Dual oder Plural, aber M, 466. ζ, 131 nöthigte der Vers, als ob es ein Plural wäre, zur Verbindung mit dem Singular.

Dass der Dichter statt des Activums das Medium ohne irgend einen Unterschied der Bedeutung dem Verse zulieb setze, habe ich durch viele Beispiele gezeigt. Vgl. omeine zu 5, 8 und die im Register meiner Ausgaben der Odyssee und Ilias unter 'Medium' angeführten Stellen. unterscheiden zwischen μύθων ήρχε und ήρχετο μύθων, zwischen γούναθ' εκάνω und εκάνομαι, zwischen μένος ώρορε und θυμός δρώρεται? Ebenso wechselt die Erzählung oft zwischen Aorist und Imperfectum bloss dem Verse zulieb So folgt ε, 252 ff. auf ein wiederholtes ποίει ποιήσατο, 263 ff. auf πέμπεν έθηκεν, dann τίθει und προέηκεν, ι, 308 f. nach ανέκαιεν und ημελγεν ήκεν, 5, 11 ff. nach έλασσεν ποίει, ξ, 62 steht in demselben Verse έφίλει und οπασσεν. Des präsentischen Gebrauchs des Perfectums gedenken wir hier nur, insofern dem Dichter dadurch vollere Nebenformen zuwachsen. βέβηκα, βεβήκειν vertritt ein βαίνω, έβαινον, μέμηλα ein μέλω, πεπότημαι ein πέτομαι, ähnlich wie für ἴεν, ἔθεεν das umschreibende βῆ δ' ἴμεν, βῆ δ' ἰέναι, βη δὲ θέειν sehr wohl zustatten kam. Der Gebrauch des Präsens von der selbst oder in ihren Folgen fortdauernden Handlung so wie von der nahen Zukunft kam dem Dichter metrisch oft sehr gelegen. Vgl. β, 90: Έξ οδ ἀτέμβει θυμον ενί στήθεσσιν Αχαιών, θ, 245: Ζεύς επί έργα τίθησι διαμπερές, ν, 203: Πη τε καὶ αὐτὸς πλάζομαι. Dieser syntaktische Gebrauch ist nicht dem Metrum zulieb erfunden, woher er auch da erscheint, wo er metrisch nicht nothwendig ist. Freilich konnte auch ein ursprünglich aus metrischer Bequemlichkeit hervorgegangener Gebrauch später weitere Verbreitung erhalten, wie z. B. πάρος mit dem Präsens, woneben

metrisch bequem auch das Imperfectum sich findet. Vgl. zu δ, 810. Der Gebrauch des Imperfectums und des Futurums von einer eigentlich gegenwärtigen, aber vom Dichter als in der Vergangenheit sich ereignend oder in nächster Zukunft eintretend gedachten Handlung war metrisch oft sehr gelegen, wie ξ, 397 οθι μοι φίλον ἔπλετο θυμφ, α, 279 σοὶ δ' αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι. Auch im Gebrauche der Modi folgte der Dichter oft der metrischen Bequemlichkeit. Hierher möchten wir den Gebrauch des Indicativs des Futurums in abhängigen und in Zwecksätzen zählen, wie  $\alpha$ , 57 θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται, ν, 340 ἤδε, ὁ νοστήσεις. Der Coniunctiv des Präsens oder Aorist steht sehr oft von der zukünftigen Handlung auch im selbständigen Satze ganz gleich dem Futurum, und er vertritt dieses geradezu, wo es metrisch unzulässig ist, ja er steht unmittelbar daneben, wie ν, 215 άλλ' ἄγε δη τάδε χρήματ' άριθμήσω καὶ ἴδωμαι. Vgl. zu α, 396. α, 507. Der Optativ der Bescheidenheit kommt dem Dichter häufig metrisch sehr bequem. Dasselbe gilt von dem imperativisch gebrauchten Infinitiv. Das Participium steht mehrmals sehr frei, wo man ein verbum finitum erwartet, wie α, 318. ρ, 335. Dazu kommen die zahlreichen Fälle, wo die Nebenhandlung im verbum finitum, die Haupthandlung im Participium erscheint, wie β, 237 f.: Σφάς γάρ παρθέμενοι κεφαλάς κατέδουσι βιαίως olzov Όδυσσῆος. Auch der Gebrauch des Perfectums bei manchen Participien dient der metrischen Bequemlichkeit. Vgl. zu z, 238. Dagegen beruht es auf einer Eigenheit des Sprachgebrauchs, wenn der Dichter nur δείσας und δεδιώς braucht, nie δείδων, und bei δακρύσας, γελάσας liegt die Anschauung des vorhergehenden Ausbruchs der Thränen zu Grunde, während vom blossen Weinen und Lachen δακρυχέων, γελόων und γελώων steht.

Was die Wortarten betrifft, so heben wir hier zunächst den auch metrisch sehr bequemen Gebrauch des Adjectivums statt eines Genitivs oder einer Präposition mit Casus hervor, wie νόστιμον ημαφ, Ποιάντιον (statt Ποίαντος) άγλαὸν υἱόν (freilich konnte der Dichter auch sagen Ποίαντος φαίδιμον υἱόν), ὑακινθίνψ ἄνθει, ἄνθινον εἶδαφ, δῶφα φέφων ἐπιδίφρια Dantzer, Abhandlungen.

(statt έπὶ δίφρον) θείη, ότις χ' ὑποχείριος έλθη. Auch die adverbiale Anwendung eines Adiectivums zur Zeitbestimmung kommt dem Dichter oft zu statten, wie ο χθιζος θεος τίλιθες, έσπέριος γαρ έγων αίρήσομαι. Der substantivische Gebrauch eines Adjectivums, wie ἀφνειός, πουρίδιος, παρθενική, oder des Plurals des Neutrums, wie πιστά für 'Treue', κερτομίσισιν ohne έπεσιν (zu ι, 474. λ, 456), diente der metrischen Bequemlichkeit, nicht weniger die adverbiale Verwendung des Neutrums im Singular und Plural, wie καλόν, καλά (nur einmal καλώς), μέγα, μεγάλα (nur ein paar Mal μεγάλως und nach μέγας μεγαλωστί), μακρόν, μακρά,  $\dot{\eta}$ δύ, κακά (häufig κακ $\tilde{\omega}$ ς), ἀεικέα (mehrfach ἀεικελίως), πολλόν, πολλά. Von dem Gebrauche des Artikels wollen wir nur hervorheben, dass das substantivirende Demonstrativum nach Belieben steht oder wegbleibt, wie δ γέρων, τοῖο γέgovτoς, aber auch ohne δ, und zwar immer in den übrigen Casus, ὁ ξεῖνος, τῷ ξείνω, τὸν ξεῖνον, aber auch ohne ὁ, τὰ ξόντα neben παρεόντων, οἱ ἄλλοι neben ἄλλοι, οἱ ἄριστοι und άριστοι, οἱ δύο mit nachfolgendem τρεῖς (ζ, 63), τψ πρώτω, τῷ δευτέρω, τῷ τρίτω, τῷ τετάρτω mit nachfolgendem πέμπτω (Ψ, 265 ff.), τὸ πρῶτον, τὰ πρῶτα, τὸ κά ρος, τὸ πρίν, τὸ πρόσθεν, τὸ πάροιθεν und ohne τό, τώ Welch ein höchst bequemes metrisches Mittel bot dem Dichter diese unbeschränkte Wahl! Hier würden selbst diejenigen, welche die feinsten Unterschiede ausfindig zu machen sich bestreben, bei allen Künsteleien sich nicht zu helfen wissen.

Bei den Präpositionen stand dem Dichter zuweilen der Wechsel zwischen zweien frei; der Sprachgebrauch entschied sich aber für die eine, so dass er die andere nur da brauchte, wo der Vers ihn dazu zwang. So sagt er gewöhnlich κατὰ δῆμον, nur wo er das vorhergehende Wort elidiren muss, ἀνὰ δῆμον, mit einziger Ausnahme von τ, 273, wo κατά herzustellen ist. Regelmässig ist ἐπὰ ἀπείρονα γαῖαν, aber zur Vermeidung des Hiatus heisst es ǫ, 418 κλείω κατὰ ἀπείρονα γαῖαν. Nur an der späten Stelle τ, 408 steht ἀνὰ χθόνα statt ἐπὶ χθόνα. So ward auch wohl ἐν νηί, ἐν νήεσσιν nur an den Stellen gesetzt, wo das

vorhergehende Wort elidirt wurde, wonach θ, 445 σύν zu schreiben (vgl. zu  $\omega$ , 152), daneben der blosse Dativ, wie  $\tilde{\epsilon}\nu$ δέπαϊ (zu v, 261). Bei έζειν steht neben ές θρόνον ( $\alpha$ , 130) έπὶ θρόνου (η, 169), neben έν κλισμοῖσιν (Ι, 200) κατὰ κλισμούς (x, 233), bei έζεσθαι έν κλισμῷ (δ, 136), κατὰ κλισμούς  $(\gamma, 389)$ ,  $\ell\pi\ell$   $\delta(\varphi\varrho\psi)$  (Z, 354). Für  $\ell\nu\ell$   $\varphi\varrho\varepsilon\sigma\ell\nu$  tritt zur Vermeidung des Hiatus  $\mu \epsilon \tau \hat{\alpha}$   $\varphi \rho \epsilon \sigma i \nu$  ein (zu  $\rho$ , 470). Auch  $\beta \alpha i$ νειν ἐπί und μετά wechseln so. Nachträglich gedenken wir hier der verschiedenen Formen mehrerer Präpositionen, die dem Dichter metrisch sehr gelegen kamen. Neben πρός stehen  $\pi \rho o \tau l$ ,  $\pi o \tau l$ , von denen  $\pi \rho o \tau l$  als kräftiger zuweilen auch da eintritt, wo es keine Position macht (zu ω, 347). Sonst steht ποτί neben προτί ähnlich, wie πόλις und πόλεμος neben ατόλις und ατόλεμος, wo der Dichter die ältere Form neben der gangbaren zu metrischem Zwecke verwandte. Für  $\vec{\epsilon} \nu$  finden sich  $\vec{\epsilon} \nu i$  und  $\vec{\epsilon} i \nu i$  (zu 1, 417). Die auf  $\alpha$  auslautenden Präpositionen mit Ausnahme von  $\mu\epsilon\tau\dot{\alpha}$  lassen auch vor Consonanten das  $\alpha$  fallen (zu v, 2). Neben  $\xi \varsigma$  steht  $\epsilon l \varsigma$ , neben  $\xi \dot{v} \nu \sigma \dot{v} \nu (zu \tau, 378)$ .

Wir gehen zu den Coniunctionen über. Schon die asyndetische Anreihung gewährt gewünschte Freiheit. So beginnt der Vers Δ, 327 εὖφ' νίον Πετεῶο, α, 106 εὖφε δ' άρα μνηστήρας, χ, 401 εξοεν ξπειτ' Όδυσηα. Imperative folgen asyndetisch auf einander (zu z, 320), werden aber auch wohl durch καί verbunden, wie σ, 171. Participia stehen oft asyndetisch neben einauder, aber auch durch doppeltes τε verbunden, wie πίνοντά τε τερπόμενόν τε (α, 258). An verbindenden Coniunctionen hat Homeros einen sehr grossen Reichthum, und er kann sie in den verschiedensten Zusammenstellungen brauchen. So werden Sätze durch zal, te, δέ, αὐτάρ, ἀτάρ verbunden, einzelne Satztheile durch καί, τε, ihre mannichtachen Verbindungen, ήδε, ημέν — ήδε, auch  $i\delta\epsilon$ . Die Einfügung eines  $\alpha\varrho\alpha$  (woneben  $\varrho\alpha$ ),  $\tau\epsilon$ ,  $\pi\epsilon\varrho$ ,  $\delta\eta$  bot sich nach  $\partial_{S}$  so leicht dar, und waren sie auch nicht bedeutungslos, so verdanken sie doch sehr oft einer metrischen Noth einzig ihre Verwendung.  $\delta \zeta \delta \alpha$  und  $\delta \sigma \tau \epsilon$  waren metrisch gleich, woher bei der Wahl derselben die Bedeutung allein massgebend war; aber wenn an ihre Stelle ein ες περ oder ein ος δή trat, so war gewiss häufig der Vers hauptsächlich bestimmend, da vielfach sowohl das Relativum als solches durch meg hervorgehoben als der Relativsatz bedeutsam betont werden konnte. B, 274, wo  $\delta \varsigma$  allein steht, wäre  $\delta \varsigma$  $\delta r_i$  ganz so an der Stelle, wie B, 117. Das einfache  $\delta s_i$  findet sich  $\alpha$ , 54. 108. 235. 327. 344. 398, wo  $\delta \sigma \tau \epsilon$  oder  $\delta \varsigma$   $\delta \eta$ ebenso gut stehen konnten, wie  $\alpha$ , 91. 161. 338. 341. Statt ύου αράτος ἐστὶ μέγιστον α, 70, steht ε, 4 in derselben Verbindung οὖτε κράτος ἐστὶ μέγιστον; ἐκ τοῦ δή α, 74, ἐκ τοῦδε α, 212. Auch wurden Coniunctionen ähnlicher Art oft verbunden, wie  $\delta \dot{\eta}$   $\tau o \iota$ ,  $\vartheta \dot{\eta} \nu$   $\delta \dot{\eta}$ ,  $\mu \dot{\epsilon} \nu$   $\tau o \iota$ ,  $\mu \dot{\epsilon} \nu$   $o \dot{\nu} \nu$ . Doch wir können hier auf alle diese Verbindungen und den Gebrauch der Coniunctionen im Einzelnen nicht eingehen, auf den von diesem Standpunkt aus neues Licht fallen dürfte. Nur des bedingenden xev und av möchten wir noch gedenken. Dem Dichter boten diese gleichbedeutenden Wörtchen vier verschiedene Formen αν, κεν, κε, κ' (vor einem Vocale); aber er verbindet auch wohl αν κεν oder setzt κεν doppelt, bloss aus metrischem Bedürfniss. Nimmt man dazv, dass er oft äv und zev nach Belieben setzen oder auslassen kann, so fällt die grosse Freiheit in die Augen, welche ihm die Anwendung dieser bedingenden Coniunctionen darbot

Eine grosse, zur metrischen Bequemlichkeit wesentlich beitragende Freiheit boten die Wiederholung und Auslassung dar. Neben dem Compositum finden wir nicht selten noch im Genitiv den in ihm schon enthaltenen Begriff, wie βοών ἐπιβουκόλος ἀνήρ, ποδάνιπτρα ποδών, πρόδομος δομου, οίνον ενοινοχοείν. Aehnlich ist βίη άέχοντος, άεχόντα βιήσεται. Hierher gehören auch Fälle, wie γ, 272: Την δ' εθέλων εθέλουσαν άνήγαγεν, ε, 97: Είρωτᾶς μ' ελθόντα θεά θεόν ο, 93: Δή τότε μοι χαίροντι φέρειν πρός δώματα χαίρων. Ein ti tritt bei disjunctiver Negation zuweilen in beiden Gliedern ein, wie  $\varrho$ , 567 f.  $\varphi$ , 425; steht es nur einmal, so hat der Dichter die Freiheit es dem Gliede beizugeben, dem er es zutheilen will, wobei denn die metrische Noth bestimmend ist. Eben so verhält es sich mit που und ποτέ. Vgl.  $\epsilon$ , 478 ff.  $\mu$ , 301.  $\rho$ , 441 f. Aehnlich findet sich in beiden durch  $\ddot{\eta} - \ddot{\eta}$  getrennten Gliedern  $\mu\nu$  X, 175,  $\sigma\epsilon\gamma\epsilon$  3, 488. Die Verdoppelung der Negation war oft sehr gelegen, wie umgekehrt der Wegfall im ersten Gliede. Auch Auslassungen kamen dem Dichter wohl zustatten. So nahm er sich die Freiheit, das Obiect auszulassen, besonders beim dritten persönlichen Pronomen, sowohl bei Personen wie bei Sachen. Vgl. zu  $\pi$ , 380.  $\tau$ , 502. Häufig fehlt so ein Infinitiv, wie die von mir im Register zur Odyssee und Ilias unter 'Infinitiv' bezeichneten Stellen zeigen. Aber auch das Subiect wird so ausgelassen, indem der Dichter es sich unbestimmt denkt, wie  $\nu$ , 73.  $\sigma$ , 307. Ueber andere Auslassungen vgl. das genannte Register unter 'Satz' und 'Weglassung'.

Ein höchst bedeutendes Mittel zur Ausfüllung des Verses sind die Umschreibungen. Wenn der Dichter statt Alκίνοος, Τηλέμαχος, Ίδομενεύς, Ήρακλης sagt ίερον μένος Άλχινόοιο, ίερη ζε Τηλεμάχοιο, σθένος Ίδομενῆος, βίη Ήρα- $\varkappa\lambda\eta\epsilon i\eta$  (zu  $\beta$ , 409), so that er dies nicht etwa an solchen Stellen, wo die Person besonders bedeutsam hervorgehoben werden soll, sondern zur Ausfüllung des Verses. Aehnlich dient  $\varkappa \tilde{\eta} \varrho$  zur Umschreibung (zu  $\delta$ , 264). Von anderer Art sind die Umschreibungen mit έθνεα, φῦλα, κάρηνα, πείραρ, τέλος und so viele andere (vgl. die Register unter 'Umschreibungen'), die meist nur durch das metrische Bedürfniss veranlasst sind. Hier gedenken wir auch der ganz überflüssig zur Füllung des Verses hinzutretenden Genitive ανδρός, ανδρών, φωτός, φωτών, βροτών, wie νηῦς, πόλις ανδρών, βροτών ἄστεα, μήδεα, ἔγκατα φωτός, αίματι, τεύχεα φωτών. [Auch der Gebrauch eines versstützenden φῶτα (zu Δ, 194) gehört hierher.] Auch kann Homer ein  $\partial \nu \eta \rho$ ,  $\gamma \nu \nu \eta$  oft nach Belieben setzen oder weglassen. Noch mag des Falles gedacht werden, wo statt des Pronomens der dritten Person das Wort selbst eintritt, wie ι, 194 αὐτοῦ πὰρ νηί τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσθαι, τ, 414 Αὐτόλυκός τε καὶ υίέες Αὐτολύzoιo. Aehnlich wird, statt ἄλληλοι zu gebrauchen, das Wort wiederholt, wie ξείνοι ξείνοισι διδοῦσι. Vgl. zu ι, 47.

Unter den mancherlei Wendungen, welche die Rücksicht auf Wohlklang und metrische Bequemlichkeit schuf, sei hier der Anrede der Person gedacht, von welcher man redet, wie τὸν δὲ βαρὶ στενάχων προσέφης, Πατρόκλεις



 $i_{xxx}\tilde{\epsilon}\tilde{\nu}$ , wo dem Dichter ein bloss den Patroklos nennender Versschluss fehlte, da er ein  $IIar \varrho o z \lambda \tilde{\eta}_S$   $i_{xxx}\tilde{\epsilon}\dot{\nu}_S$  nicht wagen wollte, wo auch das doppelte  $\sigma$  in den beiden Schlussspondeen wohl anstössig schien. Vgl. zu  $\xi$ , 55.

Ein sehr wichtiges Mittel, die Fesseln des Metrums zu erleichtern, bot die ausgedehnteste Freiheit in der Wortstellung. Wir gedenken zunächst des sogenannten υστεgov πρότερον, wie νύκτας τε καὶ ήμαρ, wo der Vers den Singular neben dem Plural forderte, οίχον ες υψόροφον και σην ές πατρίδα γαΐαν, χλαΐνάν τε χιτωνά τε έννυτ' 'Οδυσσείς, πάρ τ' ετίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν, τράφεν ήδ' έγένοντο, θρέψασα τεκοῦσά τε, γαμέοντί τε γεινομένω τε, είσω ίεν και υπέρβη λάινον οὐδόν. Bloss metrische Rücksicht veranlasste die häufig auffallende Nachstellung des Relativums und der Coniunctionen εί, ίνα, ὅπως, ὅτε, ὅφρα, ώς, wie φίλας ὅτι χεῖρας ἵχοιτο, διαμπερές ἥ σε φυλάσσω, δώρα τά οἱ δώχεν, ἔπος δ' εἴπέρ τι βέβαχται, αἵματος ὄφρα πίω, κείθι δέ μ' ώς περάσειε. So treten auch δέ und τε aus metrischer Noth häufig an die dritte Stelle, wie ἐπὶ πολλά δ' άλήθην, πρός τοισί τε υπνος. Zwischen die Präposition und den von ihr abhängigen Casus drängen sich oft ein oder mehrere Wörter ein, wie ez doge zaing, ez en πατρών, άμφις έσεσθον φυλόπιδος, παρ' οὐκ έθέλων έθελοίση, παρά μεν κλισίην πυρί κάτθεσαν, μετά και τόδε τοισι μενέσθω. Auch καί wird häufig von dem Worte getrennt, wozu es gehört, wie καὶ ἡμετερόνδε κελοίμην ἔρχεσθαι, καὶ σὲ πολὲν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις, σὲ δὲ καί ποθι τόνδ' ἐκάλεσσας. υ, 52 άλλ' έλέτω σε καὶ ὕπνος tritt καί nach. Auch sonst ist die Wortstellung infolge metrischen Zwanges oft sehr frei. So lesen wir  $\tau \tilde{\eta}$   $\mu \iota \nu$  έεισα $\mu$ έν $\eta$   $\pi$  $\varrho$ οσέ $\varphi \eta$ , wo  $\mu \iota \nu$ zu προσέφη gehört; σὲ δαίμονι φωτὶ ἐίσκω ἄθλιον; οὐδέ περ υίος ενιπλησθήναι αχοιτις όφθαλμοίσιν έασεν; ως άρα μιν φαμένη δάβδω επεμάσσατ' 19ήνη, wo ως von φαμένη und μιν von ἐπεμάσσατο getrennt ist; τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν ἀργιόδοντος ὑύς; ἡ με μαλ' αἰνοπαθη μαλαχὸν περὶ χῶμ' ἐκάλυψεν, wo μάλα zu μαλακόν gehört; τάχ' αὖ σ' ἐφ' ὕεσσι πύνες ταχέες κατέδονται οίον άπτ' άνθρώπων, ους έτρεφες, wo ous auf zives geht.

Zwei sehr reich fliessende Quellen metrischer Bequemlichkeit haben wir uns zum Schluss aufgespart, die Synonyma und die Beiwörter. Man wird keinen Anstand nehmen, den Gebrauch von  $\alpha i\alpha$  statt  $\gamma \alpha i\alpha$ , seltener  $\gamma \tilde{\eta}$ , bloss dem metrischen Bedürfniss zuzuschreiben (wobei man sich freilich vor der Annahme zu hüten hat, bei αία sei γ abgefallen); denn Homer braucht eben αἶα nur, wo er eines vocalischen Anlautes bedarf. Dasselbe wird man von elipeir neben λείβειν zugestehen. Wenn dagegen λείβειν neben σπένδειν steht, so liegt hier die Sache nicht so einfach, da Homer nur einzelne Formen von dem einen, andere von dem andern bildet; nur λείψαι hat er neben σπείσαι, aber Letzteres steht am Anfange des Verses (7, 47), das andere in der Mitte (H, 482. μ, 362), wo an der einen Stelle σπεῖσαι der Position wegen nicht anging. Dass der Dichter σπείσας, σπείσαντες, aber im Dual λείψαντε (an zwei Stellen) braucht, mag auf getrübter Ueberlieferung beruhen (las ja Aristarch I, 657 λείψαντες in der einen seiner beiden Ausgaben, in der andern σπείσαντες), so dass der Dichter auch σιτείσαντε geschrieben haben wird.

Hier aber möchten wir besonders darauf hinweisen, dass die synonymen Bezeichnungen mancher Gegenstände vom Dichter beständig so verwandt wurden, dass er die gangbare gegen andere nur aufgab aus Rücksicht auf das Metrum oder den Wohlklang. Wohl zu bemerken ist, dass immer nur metrisch verschiedene Synonyma neben einander stehen, was nicht zufällig sein kann. Das Schwert heisst bei Homer ξίφος, daneben ἄορ, doch letzteres nur in den Fällen, wo das vorige Wort elidirt werden muss, oder im Dativ "coqu mit langem α, da der Dichter lieber das α längte als das ι in ξίφει. Vgl. zu κ, 126. — Die Lanze heisst ἔγχος, ἐγχείη, aber auch nach Bedürfniss μελίη und δόρυ. Die Formen δόρυ, δουρός, δουρί, δοῦρα, δοῦρε kamen dem Dichter sehr bequem neben den gleichen, metrisch verschiedenen von ἔγχος (nur einen Dual bildet er von ἔγχος nicht). Metrisch gleich sind ἔγχεα und δούρατα, von denen letzteres nur steht, wo ἔγχεα nicht in den Vers passt, mit Ausnahme des dreimaligen δούρατ' άνασχομένω (im Anfange des Verses),

da ἔγχε' ἀνασχομένω wohl übelklingend schien. N, 260 ist statt δούρατα δέ im Anfange des Verses wohl ἔγχεα δέ (vgl. 256) zu lesen, wie auch N, 134 der Vers mit ἔγχεα δέ beginnt. Die seltenen Formen δούρατος, δούρατι, δούρασι, δούρεσσιν finden sich nur, wo ein consonantischer Anlaut erfordert wird. — Der Schild heisst eigentlich ἀσπίς, daneben findet sich nur da, wo ἀσπίς nicht passt, σάκος. Θ, 268 könnte statt ὑπεξέφερεν σάκος wohl ὑπεξέφερ' ἀσπίδα stehen, aber es folgt ein Vocal. - Für den Helm ist der eigentliche Ausdruck κόρυς, woneben sich κυνέη und τρυφάλεια finden. Auffallen muss κυνέης δια χαλκοπαρήου, das dreimal in der Ilias steht, da hier zógv 900 genügte, wie auch wirklich  $\omega$ , 523 steht, wo demnach wohl die richtige Lesart erhalten ist. Vgl. O, 535 κόρυθος χαλκί, ρεος. Κόρυθι mit Längung des i in der Arsis findet sich X, 314, wonach auch zur Noth H, 187 κόρυθι (statt κυνέη) stehen könnte. Vor einem mit zwei Consonanten beginnenden Worte steht κόρυθα, nie κυνέην. Im Plural hat Homer κυνέη nicht gebraucht, da hier die Formen denen von zógvs metrisch gleich wären. Der Accusativ κυνέας kommt χ, 111. 145 in κυνέας χαλκήρεας ίπποδασείας vor, aber N, 714 hat sich das richtige κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας erhalten; κόρυθας steht auch τ, 32. - Der Pfeil heisst διστός, daneben auch los und Bélos. Ein Dativ diarois oder diaroiair findet sich nicht, wohl aber lois und βελέεσσιν, die metrisch verschieden sind. Auffallen muss A, 42 σοῖσι βέλεσσιν und N, 555 πολλοίσι βέλεσσιν. Man könnte hier σοίς, πολλοίς βελέεσow vermuthen, obgleich der Dichter sonst dreisilbige Versschlüsse liebt. — Die eigentliche Bezeichnung des Bechers ist bei Homer δέπας, woneben κύπελλον und άλεισον stehen: an einen Unterschied der Bedeutung ist nicht zu denken, da diese Bezeichnungen von allen Bechern der Vornehmen ohne Unterschied, oft kurz hinter einander, gebraucht werden. Κίπελλον steht auch da, wo metrisch άλεισον zulässig wäre (I, 670 χουσέοισι χυπέλλοις, β, 396 έχβαλλε χύπελλα), nicht umgekehrt. — Für das Bett hat Homeros neben λέχος λέχτρον, εύνή, δέμνια, alles metrisch verschiedene Formen. Neben λεχέων wird kein λέκτρων gebraucht. Ein paarmal findet

sich ἐν λέκτροισιν, immer am Anfang des zweiten Fusses (zweimal folgt in demselben Verse ein anderer Dativ auf - εσσι.) An derselben Versstelle steht anderswo εν λεγέεσσιν; so v, 58 αλαίε δ' άρ' έν λέατροισι καθημένη, aber x, 497 κλαΐον δ' εν λεχέεσσι καθήμενος. Vgl. Σ, 233. X, 87.  $\Omega$ , 600. 720.  $\gamma$ , 399.  $\eta$ , 345. Die Ueberlieferung scheint hier getrübt. δέμνια steht zuweilen als ein Theil von  $\varepsilon \dot{v} v \dot{\eta}$  ( $\lambda$ , 188 f.  $\tau$ , 317 f.), letzteres auch wohl neben  $\lambda \dot{\varepsilon}$ xos (y, 403), and zwar als Bettzeug ( $\psi$ , 171), aber neben κατθέτε δ' εὐνήν (τ, 317) findet sich κατὰ δέμνια θέντων  $(\tau, 599)$ , neben δέμνια τιθέναι  $(\Omega, 644)$  εἶνὴν τιθέναι  $(\xi, 518 \text{ f.})$ - Für die Arme hat Homer πήχεε, aber er gebraucht dafür auch γείρε, γείρες, wo der Vers es fordert; die eigentliche Benennung des ganzen Armes ist βραγίων, das nur einmal in der Mehrheit erscheint ( $\sigma$ , 68), sonst nur viermal βραχίονα, einmal βραχίονος. — Die Kniee heissen γούνατα, aber auch zuweilen yvīa. Wie der Dichter zwischen den metrisch gleichen Formen γοῦνα, γούνων und γυῖα, γυίων schied, habe ich zu v, 352 angegeben. — Zur Bezeichnung der Augen stehen neben dem gewöhnlichen δφθαλμοί noch οματα und οσσε; das Metrum allein bedingte die Wahl. - Wenn der Dichter neben ἐνὶ (auch μετά) φρεσὶ βάλλεσθαι auch εν θυμφ βάλλεσθαι hat, so ist hier nur das Metrum bestimmend; ebenso steht neben αἰδῶ θέσθ' ἐνὶ θνιιῷ (Γ, 561) εν φρεσί θέσθε έκαστος αίδω και νέμεσιν (Ν, 121 f.), und bei den Wörtern des Denkens und der geistigen Auffassung finden sich φρεσίν, ένὶ φρεσίν und θυμώ, κατά θυμόν neben einander. Auch wechseln θυμός,  $\mathring{η}τορ$ ,  $\varkappa \mathring{η}ρ$ , κραδίη (καρδίη) und στήθεα nach Bedürfniss. Den Singular φρήν hat Homer nur aus metrischer Noth. — Betrachten wir die Benennungen des Meeres, so ist der eigentliche Ausdruck dafür θάλασσα; daneben stehen ganz gleichbedeutend als und mortos. Jede Unterscheidung bricht an der Gewalt der Thatsachen; der Versuch, eine solche durchzuführen, hat nur die wunderlichsten Deutungen mancher Homerischen Stellen eingetragen. Und warum sträubt man sich gegen die Annahme, dass der Dichter hier nach metrischer Bequemlichkeit gewählt habe, und will einen feinen

Unterschied herauswittern? Oder ist ein solcher Unterschied etwa auch bei den verschiedenen Benennungen der Griechen zu entdecken, für welche der Dichter ausser dem eigentlichen 'Azaioi nach metrischer Bequemlichkeit auch 'Agyeioi und savaioi, selbst Marazaioi hat, alles metrisch verschiedene Formen? Und steht nicht neben yaïa, aïa, yū nicht allein χθών, das nur da statt γη gebraucht wird, wo das Metrum oder der Wohlklang  $\gamma \tilde{\eta}$  ausschliesst, sondem auch ἄρουρα? Noch einige andere Benennungen des Meeres finden wir bei Homeros Das flutende Meer ist πέλαγος, das so  $\Xi$ , 16 und  $\gamma$ , 91. 174 steht, an welchen Stellen metrisch auch πόντος zulässig wäre, wogegen dies y, 179. 321. ε, 330. 335 nicht der Fall ist. In ganz gleicher Bedeutung wie πέλαγος findet sich das metrisch verschiedene λαῖτμα, welches eigentlich die verschlingende Flut bezeichnet. Υγρή έγρα κέλευθα und λίμνη bezeichnen das Meer als Wasser; nur letzteres findet sich auch, wo metrisch πόντος, κύμα, έδωρ zulässig wäre, aber dem Dichter bezeichnet es gerade die Wassermasse. Eine umschreibende Bezeichnung des Meeres ist εὐρέα νῶτα θαλάσσης, immer mit ἐπί, das metrisch ganz dem Versschlusse έπ' ἢεροειδέα πόντον entspricht; ersteres steht, wo die unermessliche Weite hervorgehoben werden soll, wogegen ἐπ' ἢεροειδέα πόντον nur einfache Bezeichnung des Meeres ist, welche der Dichter durch ein stehendes Beiwort hebt. Auch άλός oder θαλάσσης εὐρέα χύλπον findet sich, wovon die δεινοὶ χόλποι άλὸς άτρυγέτοιο ε, 52 kaum verschieden sind, und das einfachere εύμα θαλάσσης (άλὸς εύμα Z, 136). — Ganz synonym braucht Homeros neben άνθρωπος άνήρ, βροτός, θνητός, φώς. Die Casus von  $\phi \dot{\omega} \phi$  stehen nie, wo metrisch  $\dot{\alpha} v \dot{\eta} \phi$  zulässig ist, wobei aber zu bemerken, dass der Dichter lieber zu dem consonantisch anlautenden Worte als zum ν ἐφελκυστικόν und zu ¿§ statt ¿x seine Zuflucht nimmt. Nur am Anfange des Verses finden wir  $\varphi \tilde{\omega} \tau \alpha (\Omega, 481)$ ,  $\varphi \tilde{\omega} \tau' (\Delta, 194)$ .  $\varphi$ , 546.  $\mu$ , 100) und φῶτες (Λ, 749). Da der Dichter häufiger Verse mit άνδρα, άνδρες, ja sogar mit άνδρ' (K, 48.  $\Omega$ , 355. 369.  $\pi$ , 72. v, 15) beginnt, so darf man zweifeln, ob die Ueberlieferung hier ungetrübt sei. Orntol steht selten für ärdges, nur

Position oder die Vermeidung des Hiatus es fordert. — εben τηλεδαπός hat Homeros ἀλλοδαπός, doch nur an solchen ellen, wo das Metrum das erstere ausschliesst, mit Aushme von Γ, 48, wo wohl ursprünglich τηλεδαποίσι stand, enn nicht etwa dem Dichter nach μιχθείς der vocalische ilaut wohlklingender schien. Mit φαίδιμος νίός wechselt λαὸς νίός bloss aus metrischem Grunde, mit ἄλκιμος νίός ε κρατερός oder ἀμύμων.

Doch wir brechen ab, um zu den stehenden Beiortern überzugehen. Eine grosse metrische Bequemlichkeit gt schon allein darin, dass der Dichter nach Belieben 1em Worte ein solches geben kann oder nicht, ohne dass r Sinn dabei betheiligt wäre. So sagt er Z, 213: Έγχος ν κατέπηξεν ένλ χθονλ πουλυβοτείρη, dagegen steht χθών ne Beiwort Z, 473: Καλ την μέν κατέθηκεν έπλ χθονλ μιτανόωσαν. Von zwei gleich verbundenen Substantiven nn er eines oder beide mit einem Beiwort ausstatten, wie 93: Πέμψω δ' ές Σπάρτην τε καὶ ές Πύλον ήμαθύεντα, ben δ, 702: Ές Πύλον ήγαθέην ήδ' ές Λακεδαίμονα δίαν. auch einem Substantivum gibt er zwei Beiwörter, wie ρη παρά νηὶ μελαίνη. Dazu kommt die Freiheit in der ellung (zu o, 76), besonders auch wenn eine Präposition bei steht (zu v, 261). Aber noch viel bedeutender erweist ch die Wahl zwischen einer Anzahl metrisch verschiedener ehender Beiwörter. Der epische Dichter legt den Gegeninden Beiwörter bei, welche haftende Eigenschaften beichnen, und eben deswegen ist er auch berechtigt, diese eiwörter ihnen in solchen Augenblicken zu geben, wo sie rade nicht an ihnen hervortreten. So kann er den Himel sternig nennen, auch wo es sich vom hellen Tag hanlt, die Schiffe schnell, wenn sie ruhig auf dem Lande igen, den Achilleus fussschnell, wenn er in der Vermmlung steht oder in seinem Zelte ruht. Beiwörter des echselnden Zustandes kennt der Dichter ganz und gar cht, mit Ausnahme des Falles, wo ein Gegenstand ganz sonderer Art beschrieben werden soll, da denn eben von inem stehenden Beiwort die Rede sein kaun. niere und Gegenstände denkt sich Homeros immer in ihrer



höchsten Vortrefflichkeit und bezeichnet sie mit Beiwörtern, die darauf oder auf ihre hervortretenden Eigenschaften Bezug haben; aber freilich den Thersites weiss er uns nur als einen Ausbund von Hässlichkeit zu schildern, und auch der Herold des Odysseus muss besonders charakteristische Merkmale haben, damit dieser davon berichten kann; auch pflegt er die besondere Farbe und andere Eigenschaften einzelner Thiere zu bezeichnen, wo es gerade darauf ankommt. Bemerken wir nun weiter, dass die stehenden Beiwörter desselben Gegenstandes vielfach dieselbe Bedeutung haben, aber metrisch verschieden sind, so kann man sich der Einsicht nicht verschliessen, dass der Dichter zwischen den haftende Eigenschaften des Gegenstandes bezeichnenden Beiwörtern nach metrischem Bedürfniss wählen kann, ja dass die neben einander stehenden Beiwörter eben mit Bezug hierauf vom Dichter geschaffen worden sind. Wundern kann sich darüber nur, wer die Art und Weise der epischen Beiwörter überhaupt nicht erfasst; nur ein solcher wird dies unwürdig oder unglaublich finden, während er sich stillschweigend den οὐρανὸς ἀστερόεις am hellen Tage, die θοαὶ νῆες, welche die Achaier aus dem Meere auf das Ufer gezogen haben, den auf dem Wagen stehenden πόδας ώκὸς Αχιλλεύς gefallen lässt. Eine Anzahl ausgewählter Beispiele möge das Verfahren des epischen Dichters darlegen.

Die Pferde werden von verschiedenen Eigenschaften benannt. Ihre Schnelligkeit bezeichnet ἀπύς, seltener das metrisch verschiedene ταχύς; daneben stehen ἀπύπους und ποδώπης, bloss im Dual, um die Länge der vierten Silbe zu gewinnen, ἀπυπέτης. Wer kann zweifeln, dass allein das metrische Bedürfniss diese Formen neben einander entstehen liess? Τ, 404 findet sich, da auch ποδώπης oder ἀπυπέτης nicht hinreichte, πόδας αἰόλος. Metrisch dem ἀπέξες ἵπποι gleich ist μώνυχες ἵπποι, nur dass es wegen seines consonantischen Auslautes da verwandt werden kann, wo ἀπέξες einen Hiatus bilden oder die vorhergehende Silbe, welche lang sein muss, kurz lassen würde. Aber wir glauben dass μώνυχες gerade das eigentliche dactylische Beiwort von ἵπποι war. an dessen Stelle nur da, wo der Vers einen

vocalischen Anlant verlangte, ἀκέες trat\*). Die Bedenken, welche man gegen die Deutung von μῶνυξ als 'einhufig' geäussert, sind weder sprachlich noch sachlich begründet. Dass alle Pferde Einhufer sind, spricht entschieden für dieselbe, und wenn die Esel und Maulesel auch einhufig sind, so folgt so wenig, dass diese auch das Beiwort haben müssten, als alle gehörnten Thiere κεραοί heissen wie der Hirsch Die Verwunderung, warum die so oft bei Homeros vorkommenden Maulesel nie μώνυχες heissen, hätte man sich ersparen können, wenn man bedacht, dass μώνυχες nur in den Versschlüssen μώνυχες ἵπποι und μώνυχας ἵππους sich findet, zu ημίονοι aber hier μώνυχες nicht passt. Und wie ist es zu verwundern, dass Homeros im Anfang oder in der Mitte des Verses ebenso wenig μώνυχες ἡμίονοι wie μώνυχες oder ωκέες ίπποι hat? Bei den Pferden und Maulthieren (ημιόνους πρατερώνυχας Ω, 277) hebt Homer die Hufe hervor, weil sie dadurch zum Laufen besonders geschickt sind, und man weiss nicht, was man verlangt, meint man, er hätte, wenn er die Pferde als einhufig bezeichne, wenigstens eines der übrigen Thiere mehrhufig nennen müssen. Hat man ja sogar, um eine besondere Bedeutung von μώruxes herauszubringen, sich darauf berufen, dass Homer das Beiwort nie 'schlechten Kleppern' gebe, als ob solche überhaupt bei Homer vorkämen! Auch die schlechtesten Pferde beim Wettrennen sind starke, rasche Thiere. Maulthiere und Pferde, aber auch Löwen heissen κρατερώνυχες, das von den bisherigen Beiwörtern metrisch verschieden ist, woher es gerade da steht, wo diese metrische Form verlangt wird. Nur dies, und nichts anders bestimmte hier die Wahl, und man verblendet sich auf die ärgste Weise, wenn man nach sonstigen Bestimmungsgründen sucht. Durch den Anlaut (Vocal, einfachen oder doppelten Consonanten) oder durch

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist, dass nach den Dativen des Pluralis auf  $\iota$  immer  $\mathring{\omega}$   $\varkappa \acute{\epsilon} \varepsilon_{\varsigma}$  steht (so  $\mathring{v} \varphi \mathring{\alpha} \varrho \mu \omega \sigma \iota v \mathring{\omega} \varkappa \acute{\epsilon} \varepsilon_{\varsigma} \mathring{\iota} \pi \pi \sigma \iota$ ), dagegen nach dem  $\varepsilon$  der dritten Person des Zeitworts  $\mu \mathring{\omega} v v \chi \varepsilon_{\varsigma}$ , wie  $\tau \varrho \mathring{\alpha} \pi \varepsilon \mu \mathring{\omega} v v \chi \alpha_{\varsigma} \mathring{\iota} \pi \pi \sigma v \varepsilon$ . Freilich findet sich ein paarmal  $\mathring{\omega} \varkappa \acute{\epsilon} \alpha_{\varsigma}$  am Anfange des Verses, wo der vorige mit  $\mathring{\iota} \pi \pi \sigma v \varepsilon_{\varsigma}$  schliesst, aber hier dürfte  $\mathring{\omega} \varkappa \acute{\epsilon} \alpha_{\varsigma}$  der leichtern Verbindung wegen gewählt sein.

die metrische Länge von den bisherigen Beiwörtern wie auch unter sich verschieden sind ἀερσίπους, ἐύθριξ, καλλίθριξ, ξριαύχην. Das nur einmal vorkommende ξύσκαρθμος das im Plural metrisch dem ἀερσίπους entspricht, ist an seiner Stelle (N, 31) mit besonderer Beziehung auf die Pferde des Poseidon gebildet, wie χουσάμπυξ, das metrisch dem zgaτερώνυξ entspricht, für die Pferde der Here (E, 358. 363. 720. Θ, 382). Υψηχέες, wofür metrisch αρατερώνυχες stehen könnte, ist bloss Beiwort der Götterpferde (E, 772); denn Ψ, 27 lasen Andere richtiger λύοντο δέ μώνυχας ἵππους. Nicht als eigentlich stehende Beiwörter können gelten albur, das, wie beim Stiere, Löwen und Adler, auf die Farbe geht, πηγός, μέγας, μέγιστος, έρυσάρματες (mit Digamma am Anfang) und κεντοηνεκής. So finden wir also bei den Pferden nur durch den Anlaut oder die Länge verschiedene Beiwörter vom Anapästen ταχέες an bis zu κρατερώνυχες und άερσίποδες.

Gehen wir zu den Schiffen über, so ist das einfachste und häufigste Beiwort derselben 30ai, woneben bei vijor ω ώχειάων steht. Um eine Mora länger sind κοίλαι und γλαqueai, von denen letzteres statt zoikai nur aus Rücksicht auf das Metrum oder auf den Wohlklang steht (zu 2, 287. Eine Kürze mit einem Spondeus oder Dactylus geben kim, μέλαινα, ἐύζυγος, πολύζυγος, deren zweites vom ersten sich durch den Anlaut, die andern durch den Dactylus unterscheiden, woher νίες εύζυγοι διαλίζονται (ρ. 288), νηλ πολν- $\zeta \dot{\nu} \gamma \omega$ ,  $\delta \nu$  (B, 293), we  $\dot{\epsilon} i \sigma r$  nicht wohl anging, wogegen freilich r, 116 έχ νηδο βάντες ενζύγου ηπειρόνδε auch είσις stehen konnte, hätte der Dichter nicht das dreifache schlies-Auch zogwides hat gleiches Maass: sende  $\sigma$  gemieden. aber der Dichter brauchte dies nur im dritten und vierten Fuss in ryvoi zopovíot, da hier die andern vier Beiwörter nicht angingen; von *kim*, steht der Dativ Plur. *kions* nur **d,** 578 im Versschlusse, von μέλας selten μελαίνησι. Eine andere metrische Form zeigen die durch den Anlaut verschiedenen ποντοπόρος und ώχύπορος; letzteres findet sich weder im Nominativ noch im Genitiv, aber νητς ιδαίαλος (μ, 182. ο, 473) ist doch auffallend, da hier sehr wohl, wie soust, ποντοπόρος vnvs stehen konnte (in der zweiten Stelle hat der vorige Vers ώχα κίοντες), wogegen O, 705 καλης, ώκυάλου gauz an der Stelle, da ποντοπόροιο vorausgegangen ist. Anderthalb Fuss lang sind ἐνεργής, bloss im Nom. und Acc. Sing., περιχαλλής, bloss im Acc. Sing., μεγαχήτης, bloss im Dat. Sing., und εὐπουμνος im Nom. Plur. (Δ, 248), von denen das letzte nur als eigentliches Beiwort gelten kann. Häufigere Anwendung findet das längere ἐύσσελμος. Zwei Füsse bilden die durch den Anlaut verschiedenen Beiwörter αμφιέλισσαι und μιλτοπάρησι. Bloss in der Odyssee finden sich  $\ell \pi r_i$ ρετμος und δολιχήρετμος, von denen das erste dem εύσσελμος, das andere dem χυανόποωρος metrisch entspricht, älteren Beiwörtern, die der Dichter abwechselnd daneben braucht, ja er wagte noch ein νέας πυανοπρωρείους. Wir haben hier gerade neue Bildungen, die der Dichter, da er so häufig der Schiffe gedachte, sich der Abwechslung wegen Uebrigens heissen auch die Phaiaken δολιχήφετμοι, und ἐπήφετμος kommt einmal in anderm Sinne vor. Nur im Dat. Sing. und Plur. erscheint πολυκληίς, das im Plural denselben Formen von ἐπήρετμος und ἐύσσελμος, mit Ausnahme des Anlauts, gleich ist, nicht aber im Singular. Endlich sind noch νηας φοινικοπαρήους und νεών δρθοκραιgάων zu erwähnen, wovon das erstere nur in der Odyssee, das andere nur in der Ilias erscheint.

Betrachten wir die Beiwörter der Erde, so kommen wir zu demselben Ergebniss, obgleich die Zahl derselben bei weitem beschränkter ist. Neben dem Versschluss εὐφεῖα χθών steht χθονὸς εὐφυοδείης; beim Dativ und Accusativ ist πουλυβότειφα das regelmässige Beiwort; δῖα findet sich beim Nominativ und Accusativ, bloss beim ersten auch κελαινή. Von der Beziehung des Beiwortes auf den Sinn des Satzes zeigt sich keine Spur, nur das Metrum entschied ganz unwidersprechlich die Wahl. Dem πουλυβότειφα bei χθών entspricht bei αἶα und γῆ φυσίζοος, bei γαῖα πολύφορβος. Sonst hat γαῖα noch die Beiwörter μέλαινα und im Accus. ἀπείφονα, auch ἀπειφεσιίην. Nur von der die Todten deckenden Erde steht einmal στυγεφός (υ, 81) und im letzten Buch der Odyssee ἐφεμνός. Bei ἄφουφα findet sich noch ἐφίβωλος,

nur von einem einzelnen Lande πίειρα\*). — Der Himmel heisst meistens εὐρύς oder ἀστερόεις, zwischen denen der Dichter nach Bedürfniss wechselt; dass im Nominativ nur εὐρύς, im Genitiv und Dativ nur ἀστερόεις steht, ist rein zufällig. Metrisch von beiden und unter sich verschieden sind die übrigen Beiwörter, μέγας, χάλκεος, πολύχαλκος, σιδήρεος. Zur grössern Bequemlichkeit wechselt der Dichter ohne Unterschied der Bedeutung zwischen οὐρανός und Ὁλυμπος oder Οὔλυμπος. Der letztere führt die sämmtlich metrisch oder durch den Anlaut verschiedenen Beiwörter μέγας, μα-κρός, αἰπύς (wie εὐρύς), νιφόεις, ἀγάννιφος, πολύπτυχος, πολυδειράς, αἰγλήεις.

Eine reiche Fülle von Beiwörtern hat das Meer. Bei θάλασσα findet sich am häufigsten πολύφλοισβος, daneben εὐρύπορος, das, da beide bloss im Genitiv auf -οιο erscheinen, davon nur im Anlaut verschieden ist. Auffallend ist  $\Xi$ , 204 άτρυγέτοιο, da man εύρυπόροιο erwartete; ist die Ueberlieferung richtig, so wählte der Dichter hier mit Beziehung auf den Sinn. Sonst steht bei θάλασσα πολιή (grau, wie das Eisen und der Wolf; das Eisen heisst loeig, das Meer  $io \epsilon \iota \delta \dot{\eta} \varsigma )$ ,  $\gamma \lambda \alpha v \varkappa \dot{\eta}$ , schimmernd (nur  $\Pi$ , 34),  $\dot{\alpha} \vartheta \dot{\epsilon} \sigma \varphi \alpha \tau o \varsigma$  und  $\eta_i^i \chi \eta^i \epsilon \sigma \sigma \alpha$ . Zu  $\ddot{a} \lambda_S$  fügen sich am leichtesten  $\pi \sigma \lambda_i \eta^i$  (im Genitiv, wo neben molifs metrisch bequem molioto, und im Accusativ) und  $\delta i\alpha$  (nur im Accusativ). Daneben die metrisch verschiedenen βαθεία, πολυβενθής und πορφυρέη (Π, 391). Ξ, 273 könnte ἄλα μαρμαρέην auf getrübter Ueberlieferung statt πορφυρέην beruhen, wenn nicht etwa der Dichter dieser Stelle sich, wie bei άτρυγέτοιο θαλάσσης, eine besondere Freiheit nahm. Πόντος hat die Beiwörter εὐρύς, οἴνοψ (mit dem Digamma), ἀπείρων (im Nominativ ἀπείριτος), λοειδής, μεγαχήτης, ἀτρύγετος, πολύχλυστος, ήεροειδής, ίχθυόεις, πυμαίνων (beide letztere am Schlusse des Verses), von denen keines das andere metrisch ersetzen kann. Nur  $\Omega$ , 79 findet sich μείλανι πόντω, wo der Dichter οἴνοπι oder, mit ν έφελχυστιχόν beim vorigen Worte, εὐρέι πόντω sagen

<sup>\*)</sup> Von einzelnen Ländern stehen auch πολίπυρος (gleich πυροφόψος), ξυιβώλαξ, βωτιάτειρα, ούθαρ ἀρούρης.

konnte. Ein μείλας kennt Homer überhaupt nicht, und ist Mείλας nicht als Name zu fassen, so dürfte darin ein alter Fehler stecken. Wer in οἴνοψ, ἰοειδής, ἡεροειδής verschiedene Farben des Meeres sehen will, verkennt ganz das Wesen epischer Beiwörter: er übersieht, dass lov bei Homer eine dunkle Farbe bezeichnet, wie λοδνεφής und λόεις beweisen, dass  $\dot{\eta} \epsilon \rho o \epsilon \iota \delta \dot{\eta} \varsigma$ , wie  $\dot{\alpha} \dot{\eta} \rho$  und  $\dot{\eta} \epsilon \rho \delta \epsilon \iota \varsigma$ , nur auf die Trübe gehen kann, dass auch der Wein bei Homer μέλας und αἴθοψ (gleich αἴθων) heisst, dass es wunderbar wäre, wenn gerade der Vers immer gestattet hätte die augenblickliche Farbe zu bezeichnen — und er ist zu den widernatürlichsten Misdeutungen genöthigt. Und auf das Farbenspiel des Meeres hinzudeuten liegt dem Homerischen Sänger fern; nicht einmal der Himmel heisst ihm blau, nicht die Berge, die er, wie Erde und Meer, dunkel nennt. Πέλαγος und λαίτμα haben bloss das Beiwort μέγα, λίμνη βαθεία und περιχαλλής, ύγρή πουλύς, κύμα μέλαν, μέγα, μαχρόν, πηγόν, vom dumpfen Laute κωφόν, δόθιον, τρόφι, τροφόεν, κελαινόν, πορφύρεον.

Gehen wir zu den Beiwörtern des Menschen über. "Ανθρωποι hat die Beiwörter μέροπες, θνητοί und καταθνητοί, θνητοί nur da, wo μέροπες, das eine ähnliche Bedeutung hat, nicht genügt, weil das vorhergehende Wort durch Position gelängt werden muss. Einzeln stehen οὐδήεντες und χαμαί έρχόμενοι. Zu ἄνδρες finden wir βροτός, θνητός, σιτοφάγος, ξπιχθόνιος, άλφηστής, einmal auch das auf den Zusammenhang bezügliche δύστηνος (P, 445). Βροτός wird verbunden mit μέροψ, θνητός (nur wo Position erforderlich ist oder es im Gegensatz zu άθάνατοι θεοί steht), ἐπιχθόνιος, und in Rücksicht auf den Zusammenhang δειλός und οιζυρός. Da an allen Stellen, wo μέροπες steht, metrisch auch δειλός zulässig ist, so können beide Wörter schon deshalb nicht eine ganz ähnliche Bedeutung haben. Demnach ist auch bei den Beiwörtern des Menschen das Metrum bestimmend, nur dass der Dichter, wo er von dessen Unglück spricht, auch ein darauf deutendes Beiwort mit Vorliebe wählt.

Das Schwert (ξίφος, ἄος) heisst gewöhnlich μέγα, ὀξύ, Düntzer, Abhandlungen.

άργυρόηλον, aber auch χάλκεον, άμφηκές, άμφίγυον, παγχάλκεον, τανύηκες, κωπῆεν (nur im Dativ), alles metrisch verschiedene Beiwörter. Ebenso ist es bei der Lanze ( ¿yχος, έγχείη, δόρυ, μελίη). Sie hat die Beiwörter μέγας, δολιχός, βριθύς, στιβαρός, όξύς, χάλκεος, μείλινος, άλκιμος, ὄβοιμος. Letzteres braucht der Dichter nur im Versschlusse ὄβοιμον ἔγχος, an anderer Versstelle ἄλκιμον ἔγχος; ἄλκιμα δούρε findet sich nur Π, 139 in είλετο δ' άλκιμα δούρε, nach dem geläufigen είλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος. Sonst lautet das dactylische, vocalisch anlautende Beiwort von δοῦρα όξέα. Zwischen δόρυ χάλκεον und μείλινον wechselt der Dichter; μείλινον steht aber immer im vierten, χάλκεον im fünsten Fusse mit Ausnahme von 4, 896. x, 162. 164. Im Plural findet sich nur μείλινα, nie χάλκεα δούρα. Χάλκεον έγχος hat Homeros an vielen Stellen, nur an wenigen, nie in der Odyssee, μείλινον έγχος. Auch hier wird μείλινον ursprünglich nur im vierten Fusse gestanden haben. Δουρί und ἔγχεῖ verbindet der Dichter mit μαχρώ, nur P, 296 steht ἔγχεῖ τε μεγάλω, wo μεγάλω dem Verse einen kräftigern Fluss als μακρώ zu verleihen schien.  $B\rho\iota\vartheta\dot{\nu}_{S}$  und  $\sigma\iota\iota\beta\alpha\rho\dot{\rho}_{S}$  hat Homeros bloss im Versanfange βριθύ μέγα, στιβαρόν. Längere Beiwörter als die genannten sind φαεινός (nur φαεινοῦ, φαεινῶ), χάλχειος (nur χαλκείω), χαλκοβαρής (nur δόρυ χαλκοβαρές, wie μελίη χαλκοβάρεια), χαλκήρης, άμφίγυος (nur bei ἔγχεσιν), ἔύξοος (nur K, 373), ανεμοτρεφής (nur A, 256), ακαχμένος (meist mit dem Zusatz ὀξέι χαλκῷ), wofür, wo der Vers es fordert, χεχορυθμένος (auch mit χαλχώ), δολιχόσχιος, όξυόεις (nur in όξυόεντι und im Versschluss έγχεα όξυόεντα), παμφανόων (nur einmal in ὀξέα παμφανόωντα). [Im Versschlusse steht δουρί φαεινώ, das 1, 490 herzustellen, statt όξει δουρί nur nach vocalisch endenden Wörtern. - Der Schild hat gleichfalls eine Anzahl von metrisch verschiedenen Beiwörtern. Bei ἀσπίς finden wir χρατερή, θοῦρις, φαεινή, ταυρείη, εὔχυχλος, ἀμφιβρότη, πολυδαίδαλος, δμφαλόεσσα, das nur X, 111 im Accusativ steht, wo der Vers das sonst am Schlusse des Verses stehende παντόσ' είσην ausschliesst. Σάχος hat die Beiwörter μέγα (μέγα, μεγάλω, μεγάλοιο), στιβαρόν, δεινόν, εὐρύ, αἰόλον, ποιχίλον (nur K, 149 am Anfange des Verses, wo auch

όλον stehen könnte), καλόν mit δαιδάλεον am Anfange s Verses, wo diese Verbindung sonst geläufig ist (I, 187. . 222. Σ, 390. α, 131. x, 315), χάλκεον (nur mit dem weiter schreibenden έπταβόειον), die metrisch gleichen παναίολον d τετυγμένον, beide nur einmal (N, 552. Ξ, 9), τετραθέλυον, beim Genitiv auch πύκα ποιητοΐο, beim Dativ auch ιεινή und προθελύμνω, bei σακέων φαεινών, bei σάκεσι λκήρεσι. - Auch der Beiwörter des Helms sei noch gecht. Bei κόρυς finden wir βριαρή, φαεινή, Ιππόκομος, ποδάσεια, χαλκείη, χαλκήρης, χαλκοπάρηος. Einzeln stehen εναίθησιν (Ξ, 372) neben λαμπρησιν (P, 269) und προτατις άραρυταν, καλήν, δαιδαλέην (Σ, 611 f.). Mit κυνέη id verbunden πάγχαλχος, εὔτυχτος, ἵππουρις, ἱπποδάσεια, υρείη, δινοῦ ποιητή, wogegen manche andere Beiwörter ine stehenden sind, sondern einzelne Arten bezeichnen. νυφάλεια erscheint meist ohne Beiwort; nur αὐλιῦπις, πουρις und φαεινή finden sich dabei. So haben wir hier erall metrisch verschiedene Beiwörter zur höchsten Beemlichkeit des Dichters.

Wenden wir uns zur Bezeichnung des Geistes, so det sich bei θυμός φίλος, μέγας, im Nominativ ἀγήνωρ ι Accusativ nur λ, 561), im Accusativ ἀμύμων und μεγα- $\tau \omega \varrho$ , in der Bedeutung 'Leben'  $\mu \varepsilon \lambda \iota \eta \delta \dot{\eta} \varsigma$ .  $K \tilde{\eta} \varrho$  hat ausser λον das Beiwort κυδάλιμον (in körperlicher Rücksicht ινόν und λάσιον), ήτορ ausser φίλον nur άλκιμον. Die ένες sind άγαθαί, πυκιναί, ἐσθλαί, ἐῖσαι, πευκάλιμαι, rperlich gedacht ἀμφιμέλαιναι, das μένος μέγα, ίερόν, ατερόν, auch έσθλόν, πολυθαρσές. Wie der Geist, so ben auch die Theile des Körpers bei Homer verhältnississig wenige Beiwörter; φίλος, λιπαρός, ἀγλαός, καλός, ίδιμος und φαεινός sind hier besonders beliebt. So findet h bei ὄμματα καλά, bei ὄσσε φαεινώ, bei ὀφθαλμοί gar in Beiwort; bei πρόσωπα καλά; bei δειρή und παρειαί αλή; bei αὐχήν ἁπαλός, στιβαρός, παχύς; bei ώμος φαει-;, bei ὤμω, ὤμοι εὐρύς, στιβαρός, ἴφθιμος; bei γούνατα sser φίλα selten λαιψηρά, bei γυῖα φίλα, φαίδιμα, ἀγλαά, ιφρά; bei πόδες λιπαροί, ταχέες, κραιπνοί, καρπάλιμοι; χείο, χείοες φίλη, δεινή, μεγάλη, στιβαρή, ἄαπτος nur

im Plural, βαρεία, woneben im Dativ Sing. παχεία (βαρείη nur 1, 235. P, 48), im Gen. Plur. Θρασεία, in besonderm Sinne Φοή (M, 306) und έλαφρή (Ψ, 628).

Wir brechen ab. Die ausgewählten Beispiele reichen vollkommen hin, die Art zu bezeichnen, wie der Dichter bei der Wahl und bei der Bildung seiner stehenden Beiwörter verfuhr, wie insbesondere das metrische Bedürfniss hier in erster Reihe stand und nur höchst selten die Rücksicht auf den Sinn von Einfluss war. Es stimmt dies ganz zu der Behandlung der synonymen Ausdrücke und zu der ungemein freien Bewegung der an mannigfaltigen Formen und Wendungen reichen Sprache, durch welche das Epos auch auf die spätern Dichter und zum Theil selbst auf den prosaischen Gebrauch eine bedeutsame Wirkung übte. umfassende, wenn auch nichts weniger als vollständige Darstellung wird, wenn man sie in ihrem ganzen Zusammenhange fasst, auch den Ungläubigsten überzeugen müssen, wie leicht sich der epische Dichter die metrische Rüstung anzupassen wusste, so dass sie ihm, wie die von Hephaistos bereitete dem Achilleus, εὐτε πτερά γίνετο, er mit sicherster Gewandtheit sich derselben zu seinem Zwecke bediente. vielen Feinheiten der Unterscheidung, womit man den Homer zu subtilisieren gesucht hat, halten vor der Macht der Thatsachen nicht Stand: man wird genöthigt zu der allereinfachsten und natürlichsten Erklärung zurückzukehren, die man nie verlassen haben würde, hätte man bedacht, dass der rasche Fluss des Epos dem Dichter solche feine Berechnungen ebenso unmöglich machte als dem Zuhörer ihre Auffassung, und hätte ein natürlich gesunder Sinn vor jenen verzerrten Deutungen geschützt, zu welchen man auf diesem Wege hingetrieben wurde. Wenn jeder Dichter, der alte wie der neue, mehr oder weniger vom Verse, der neuere noch mehr vom Reime, abhängig ist und seinem Zwange nicht ganz widerstehen kann, so musste dies im höchsten Grade beim Epiker der Fall sein, dessen Gesang eine viel reichere Fülle, und daher eine um so grössere Leichtigkeit der Form bedingte, die man nicht als etwas des Dichters Unwürdiges schmähen darf, sondern, je mehr man sie erkannt hat, um

so entschiedener als eine höchst zweckmässige, aus der epischen Dichtung selbst sich nothwendig herausbildende, ihr Maass in der Begabung der Sänger findende Freiheit anerkennen muss. Möge eine vorurtheilslose Anerkennung ihr in weitesten Kreisen zu Theil werden; das richtige Verständniss Homers ruht grossentheils auf dieser Einsicht.

## ZUSATZ.

Possierliche Anstrengungen hat Ameis gemacht, mehrere meiner im voranstehenden Aufsatze gemachten Bemerkungen zu widerlegen. Die Sache ist für seine leichtfertige Bekämpfung wohl erwogener Ansichten zu bezeichnend, als dass wir uns die Mühe verdriessen lassen sollten, darauf näher einzugehen.

Gegen meine Vermuthung (S. 531), 9, 445 sei σέν (statt ἐν) νηὶ μελαίνη zu lesen, bemerkt Ameis: 'Aber das ἐν dürfte durch μ, 264 und Τ, 160 (verglichen mit ο, 416) hinlänglich geschützt sein.' Klüglich verschweigt er, um was es sich eigentlich handelt. An einem ἐιὸν ἐν νηὶ μελαίνη wie es μ, 264 steht, habe ich nicht den geringsten Anstoss genommen. Was gar die zweite Stelle soll, wo wir lesen πάσασθαι ἄνωχθι θοῆς ἐπὶ νηυσίν, wozu die dritte verglichen wird (ἄγοντες ἀθύρματα νηὶ μελαίνη), das ist mir ein Räthsel. Ameis hätte eben den Gebrauch eines ἐν νηὶ bei ἰιόν nachweisen und beachten müssen, dass ἐν nur steht, wo der Vers oder der Sinn σύν ausschloss.

In gleicher Weise wendet er sich gegen meine Bemerkung, dass der Dichter regelmässig κατὰ δημον, nur aus metrischer Noth ἀνὰ δημον brauche, wobei er meint, statt 'metrische Noth' sollte wohl besser von 'Erleichterung' der Versbildung 'die Rede' sein; aber mir scheint gerade die 'Nöthigung' der Hauptpunkt zu sein, da nur die Noth den Dichter bestimmte, die geläufige Verbindung zu verlassen. Dieser, bemerkt Ameis weiter, hätte leicht auf andere Weise sich helfen und κατὰ δημον anbringen können. So habe er τ, 73 statt κτωχείων δ' ἀνὰ δημον leicht κτωχείων κατὰ

druov sagen können. Nein, das konnte er auf keinen Fall da gerade auf dem πτωχεύω das Hauptgewicht liegt, wie denn auf dieses allein sich das folgende αναγκαίη γαρ ἐπείγει bezieht; unmöglich konnte das Betteln als nebensächliche Bestimmung neben das Tragen schlechter Kleider (xaxà de χροϊ είματα είμαι) treten. Nicht weniger leichtfertig gibt er dem Dichter β, 291 ένὶ δήμω (statt ἀνὰ δῆμον) έταίρους an die Hand. Als ob ἐνὶ δήμφ je an dieser Versstelle sich fände, abgesehen davon, dass ἐνὶ δήμφ gar nicht passt, das nur von dem steht, was innerhalb des Volkes oder des Landes geschieht und fast regelmässig mit einer nähern Bestimmung verbunden ist; nur 1, 634 findet sich ἐν δημῷ im Lande und Σ, 235 ἐνὶ δημῷ im Volke d. h. vor dem Volke, während man nach Ameis meinen sollte, das einfache èvi δημώ sei gangbare Redeweise. γ, 215 will er den Dichter gar schreiben lassen μισέουσιν κατά δημον, als ob μισείν ein gewöhnliches Homerisches Wort wäre, da sich doch nur einmal (ρ, 272) μίσησε findet. In δ, 666 κρίνας τ' άνὰ δημον άρί- $\sigma \tau o v \varsigma$ , meint er, habe der Dichter  $\tau \varepsilon$  nicht nöthig gehabt, und daher ohne Noth κατά schreiben können; aber die asyndetische Verbindung der Participien wäre hier verkehrt, wo beide Handlungen nebeneinander hervorgehoben werden sollen.

Ganz in derselben Weise verfährt Ameis zu 7, 312 bei Bekämpfung meiner Behauptung, ἀνὰ θυμόν stehe hier nur aus metrischer Noth. 'Aber wer verwehrte es dem Dichter', fragt er, 'hier wg zatà (statt wổ' ảvà) Dunde zu sagen?' Er übersah, dass hier ώδε, durch welches V. 313 ff. eingeleitet werden, durchaus nöthig ist, auf keine Weise durch  $\omega_S$  ersetzt werden kann. 3, 116 meint er, hätte der Dichter sich leicht helfen können, wenn er statt τὰ φρονέουσ' ἀνὰ θυμόν, womit der Vers beginnt, τὰ φρονέουσ' ἐνὶ θυμῷ oder ἐν θυμῷ φρονέουσ' gesagt hätte. Schade, dass φρονέειν ένὶ θυμφ nie vom Wissen, nur von der Gesinnung, steht, wovon Ameis sich selbst aus den von ihm beigebrachten Stellen überzeugen konnte. O, 430 durfte er nicht anführen, da hier ένὶ θυμῷ nicht zu φρονέων, sondern zu δικαζέτω gehört. Auch steht eri 9vuo stets nur im Versschlusse. Eben so leichtfertig ist die andere Aufstellung, der Dichter hätte schreiben können τὰ φρονέουσα κατὰ φρέν'. Ameis, der sonst so viel von der Versstelle gewisser Wörter weiss, scheint es unbekannt gewesen zu sein, dass auch das einfache κατὰ φρένα nur an der Versstelle sich findet, an welcher es auch in der den Vers schliessenden Formel κατά φρένα και κατά θυμόν steht. Elidirt erscheint φρένα nur äusserst selten, und bloss vor mit a anlautenden Wörtern. Auch  $\delta$ , 638 gibt Ameis eine Auskunft, wie der Dichter sich ohne ἀνὰ θυμόν zu helfen vermochte; er hätte sagen können: ώς έφαθ' οί δέ κατὰ φρένα θάμβεον. Auch diesem reizenden Fabrikate von Ameis gibt das eben über die Versstellung von κατὰ φρένα Gesagte den Gnadenstoss. Nachdem Ameis in so glänzender Weise gezeigt hat, wie der Dichter leicht άνὰ θυμόν hätte vermeiden können, bemerkt er, ähnlich sei es mit  $\beta$ , 156. B, 36.  $\Sigma$ , 4.  $\Phi$ , 137.  $\Omega$ , 680. Darin stimmen wir ihm vollkommen bei. Seine Versuche würden hier nicht weniger unglücklich ausfallen als die bisher von uns besprochenen. 'Von metrischer Noth kann nirgends die Rede sein', lehrt er. 'Man hat vielmehr, so lange die Präpositionen ihre eigenthümliche Bedeutung behalten, die verschieden nüancirten Begriffe hervorzuheben; man ist nicht berechtigt, den Homer als einen in metrischer Noth befindlichen Dichter vorzuführen'. Ameis ahnt gar nicht, worum es sich handelt. Im Grunde konnte man ἀνὰ θυμόν sprachlich eben so gut sagen als κατά θυμόν, aber der Gebrauch hatte sich für letzteres entschieden, wie auch für xarà qoéva, statt dessen sich nie ava qoéva findet. In den Fällen aber, wo der Dichter sich durch κατά θυμόν metrisch gehindert sah, nahm er sich die Freiheit, von der stehenden Formel abzuweichen und das sprachlich sehr wohl statthafte ava *θυμόν* zu wählen. Wer die Art, wie Dichter in solchen Dingen zu verfahren pflegen, irgend kennt, wird sich hüten, über diesen ganz einfachen Verhalt der Sache Geschrei zu erheben, und mir Schuld zu geben, ich erniedrige dadurch den Dichter. Freilich mit einem Kopfe, der zwischen urv und & einen Unterschied sich heraussubtilisirt hat, und glaubt diesen überall hineinerklären zu müssen, der das Unglaublichste vortrefflich findet, ist nicht zu rechten.

Zu  $\varrho$ , 418 bemerkt Ameis gegen mich: 'Wer behaupten will, dass  $\varkappa\alpha\tau$ ' hier nur zur Vermeidung des Hiatus steht statt des gangbaren  $\ell\pi$ ', der hat erst zu beweisen, warum  $\varkappa\lambda\epsilon\ell\omega$   $\ell\pi$ ' an dieser Versstelle nicht ebenso gut stehen könnte wie  $\mathcal{A}$ , 119  $\ell\omega$   $\ell\pi\epsilon\ell$ ,  $\mathcal{B}$ , 231  $\mathring{\alpha}\gamma\acute{\alpha}\gamma\omega$   $\mathring{i}_{\ell}$ ,  $\mathcal{B}$ , 382  $\Im$  $-\frac{1}{2}\mathring{\alpha}\sigma\Im\omega$   $\ell\acute{\nu}$ ,  $\mathcal{G}$ , 429  $\mathring{\alpha}\pi\sigma\varphi\Im\omega$   $\mathring{\alpha}\ell\omega$  $\mathcal{G}$ .' Wie schlau! Ameis hat an allen diesen Stellen das zwischen den beiden Wörtern stehende Komma beseitigt. An allen wird eben der Hiatus durch die zwischentretende Interpunction entschuldigt, was bei einem  $\varkappa\lambda\epsilon\ell\omega$   $\ell\pi$ '  $\mathring{\alpha}\pi\epsilon\ell\varrho\sigma\sigma$   $\gamma\alpha\ell\sigma$  eben nicht der Fall wäre.

Meine Bemerkung zu ρ, 470, dass μετὰ φρεσί statt ἐνὶ φρεσὶ aus metrischer Noth stehe, hat Ameis unangefochten gelassen, obgleich es nahe lag zu bemerken, statt ἐστὶ μετά hätte ἐστὶν ἐνὶ genügt. Aber Homer meidet möglichst das ν ἐφελκυστικόν, und so wählte er auch hier statt ἐνὶ φρεσί das auch sonst aus metrischer Noth gebrauchte μετὰ φρεσί.

Auf gleicher Stufe der Urtheilslosigkeit, wie Ameis, steht Herr J. La Roche in Linz, dessen so anmassendes und unanständiges als unredliches\*) Bekämpfen meiner Homerischen Arbeiten ich bisher unerwiedert gelassen habe. Die breite Gelehrsamkeit, womit derselbe sich behängt hat, kann den Mangel an Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, klarer Einsicht und lebendigem Verständnisse des Dichters dem Kundigen nicht verdecken. Auch er hat natürlich sich gegen meine Ansicht über metrische Noth oder, wenn man es lieber hört, Bequemlichkeit erklärt, deren Verständniss ihm freilich vollständig abgeht. Eine Probe davon gibt die Aeusserung, man könne, wenn ich sage, des Verses wegen setze der Dichter årå (statt zarå) Fruór, mit gleichem

<sup>\*)</sup> In meiner Ausgabe der Ilias hat er z. B. einzelne Lesarten strenge getadelt, ja als ganz unbegründet bezeichnet, die er hinterher in seine eigene aufgenommen hat, und einzelnes von mir auf knabenhafte Weise missverstanden. Worin das Gute liege, das er meiner Ausgabe ausdrücklich zugesteht, davon hat er nicht das Geringste erwähnt, nur Fehler aufgeführt, die zum allergrössten Theile nur in seiner irrigen Ansicht beruhen. Seine eigene Ausgabe ist reich an Wunderlichkeiten und Versehen aller Art.



Rechte umgekehrt behaupten, für åvà Ivuóv werde, wo es nicht in den Vers passe, κατά θυμόν gesetzt. Aber ἀνά steht eben nur, wo der Vers kein κατά gestattet, κατά dagegen, wo der Vers auch ava zuliesse. Wenn der Dichter τὰ φρονέων κατὰ θυμόν (Κ, 491), γηθήσειν κατὰ θυμόν (N, 416),  $\gamma \nu \tilde{\psi} \tilde{\psi} \approx \alpha \tau \tilde{\alpha} + \vartheta \nu \mu \acute{o} \nu$  (X, 373) sagt, so hört jede weitere Einrede auf, so dass es nicht nöthig ist, noch auf κατὰ φρένα zu verweisen. La Roches Bemerkung: 'Was würde man sagen, wenn Einer in einer Erklärung eines deutschen Gedichtes schriebe: hier setzte der Dichter Ross statt des gewöhnlichen Pferd, weil dieses sich auf Tross nicht reimt', weiss selbst nicht, wie albern sie ist. Dass Ross in der Dichtersprache als würdiger gilt, weiss Jedermann; in andern Fällen wird freilich auch ein deutscher Erklärer sagen dürfen, wie ich es z. B. bei Schiller thun musste, dass eine sonderbare Ausdrucksweise durch den Reim veranlasst ist. Es fehlte wahrlich noch, dass La Roche von Dingen spricht, von denen er gar nichts versteht! Er weiss gar nicht, worauf es bei der Sache ankommt; es handelt sich nur darum, manche irrig für Feinheiten ausgegebene Abweichungen und Verschiedenheiten auf die Bequemlichkeit des Verses als ihre Quelle zurückzuführen.

Als Probe von La Roche's Zuverlässigkeit und Gründlichkeit will ich hier noch seine Lehre über χειρί und χερσί ('Die Homerische Textkritik im Alterthum' S. 378) beleuchten, da er sich darauf als auf einen Kanon mir gegenüber beruft, als ob nicht längst die Kundigen wüssten, wie sehr es auch dieser Arbeit an Umsicht und Schärfe fehlt.

'Von einer Waffe (O, 443. P, 604. ω, 176)', heisst es hier wörtlich, 'von dem Stab, den man in der Hand trägt, sagt man gleichfalls ἐν χειρὶ ἔχειν oder λαμβάνειν, τιθέναι, so Ψ, 568. β, 37. σ, 103. κ, 389. vgl. Μ, 243, also χεροὶ μάκελλαν ἔχων. da hierzu zwei Hände erforderlich sind. Darum muss auch ν, 225 geschrieben werden ποσοὶ δ΄ ἐπὸ λιπαροῖσι πέδιλ' ἔχω (lies ἔχε), χειρὶ δ' ἄκοντα und nicht χεροί'. Für La Roche sind demnach folgende Stellen gar nicht vorhanden: Α, 14 (373): Στέμματ' ἔχων ἐν χεροί, zu welchem Verse doch La Roches Schulausgabe richtig bemerkt: 'Insofern er den Stab in der

Hand trug. K, 328: O δ' εν χερσί σκητετρον λάβε\*). Φ, 8 Τεῆς εν χερσίν έθηκεν (vgl. 104: Εμῆς εν χερσί βάλησιν Ψ, 152 f.: Έν χερσί χόμην έτάροιο φίλοιο θήχεν. α, 15 Κῆρυξ ἐν χερσὶ κίθαριν περικαλλέα θῆκεν.  $\gamma$ , 433: Οπέν χερσίν έχων. δ, 65 f.: Νῶτα - έν χερσίν έλων. 9, 40-Έν χερσί τίθει ξίφος \*\*). 482: Φέρων έν χερσίν έθηκ. Hierbei haben wir die Verse nicht berücksichtigt, in den en man an die beiden Hände oder Arme denkt, obgleich La Roche ganz allgemein spricht, als ob der Plural nie vorkomme, wie Z, 482 f.: 'Αλόχοιο φίλης έν χερσίν έθηκεν παιδ' έόν. Φ, 531: Έν χερσί πύλας έχετ'. 9, 394 f.: Ένί γερσίν (πάντα ἀολλέα) έχων. ο, 142: Πέπλον έχουσ' έν χερoiv. Auch hat La Roche seltsamer Weise nur zwei Stellen angeführt, wo χερσίν allein, ohne Präposition, vorkommt, als ob dies die einzigen wären. Uebergangen sind folgende Κ, 500 f.: Μάστιγα χερσίν έλέσθαι (denn die Verbindungen mit έλών, έλέσθαι sind doch ganz derselben Art). Ο, 318: Αἰγίδα γερσὶν ἔχων. 474: Χερσὶν ἑλών δόρυ. Φ, 242: Πτελέην έχε χερσίν. Ψ, 582 f.: Χερσίν έχων ίμάσθλην. 695: Χερσὶ λαβών ιύρθωσε. Ω, 304: Χέρνιβον — πρόχοόν 3 άμα χερσίν έχουσα. 478: Χερσίν Αχιλλήος λάβε γούνατα. δ, 506: Τρίαιναν έλων γεροί στιβαρησιν. ε, 292: Χεροί τρίαιναν έλων. 9, 86: Φάρος έλων χερσί στιβαρήσιν. λ, 425: Χερσί κατ' οφθαλμούς έλέειν. 575: Χερσίν έχων δόπαλον. π, 154: Είλετο χερσί πέδιλα, wozu Eumaios nicht beider Hände bedurfte, wie Odysseus  $\mu$ , 229 beim Schwingen der beiden Speere. Hierzu kommt noch der Gebrauch von μετά χερσί, das, obgleich La Roche selbst zu E, 344 gestehen muss, dass es 'nicht verschieden von ἐν χερσίν oder dem blossen Dativ ist',

<sup>\*)</sup> Diese Stelle und T, 251 (Κάπρον ἔχων ἐν χερσί) führt er freilich darauf mit den Worten: 'Dazu noch' an, nachdem er von ἐν χερσί τιθέναι bei Gastgeschenken und Kampfpreisen gesprochen hat. Ψ, 567 f.: Έν δ' ἄρα κῆρυξ χερσί σκῆπτρον ἔθηκε ν, schreibt er mit Handschriften χειρί, ohne sich der obigen Stelle zu erinnern, indem er bloss an seine 'Homerische Textkritik' denkt.

<sup>\*\*)</sup> La Roche führt diese Stelle (6, 406 mit verdrucktem Citat) irrig unter den Gastgeschenken und Kampfpreisen an.

von ihm bei dieser Frage gar nicht berücksichtigt worden ist. Λ, 4: Τέρας μετὰ χερσίν έχουσα. 184: Έχε δ' ἀστεροπην μετά χερσίν. (N, 243 steht vom Blitze χερσί λαβών.) Ο, 717: "Αφλαστον μετά χερσίν έχων. Ψ, 780: Κέρας μετά χερσίν έχων.  $\Omega$ , 345 (ε, 49): Tην μετὰ χερσὶν έχων. 647 (δ, 300. η, 339): Δάος μετὰ χερσίν ἔχουσαι (Ψ, 294: Δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα.) 724: Κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα. γ, 281: Πηδάλιον μετά χερσίν έχοντα. η, 101: Δάϊδας μετά χερσίν έχοντες. 9, 372: Σφαίραν καλήν μετά χερσίν έλοντο. ι, 346: Κισσύβιον μετά χερσίν έχων. ω, 2: Έχε δὲ δάβδον μετά χερσίν. (vgl. z, 389: 'Ράβδον ἔχουσ' ἐν χειρί.) Aus diesen Beispielen, zusammengehalten mit den übrigen, worin μετά χερσί vorkommt, φ, 245 (τόξον μετὰ χερσίν ἐνώμα, wogegen φ, 399 f. ώς ένὶ χερσὶν νωμᾶ) und χ, 10 (καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα), ergibt sich, dass statt έν χερσί nur da μετά χερσί eintritt, wo ersteres der Vers nicht leidet oder der Wohlklang verbietet (nach  $\tau \dot{\eta} \nu$  und  $\varkappa \alpha \lambda \dot{\eta} \nu$ , wegen des aufeinanderfolgenden ην εν). So haben wir hier einen neuen Beleg unserer Behauptung über ένὶ und μετὰ φρεσίν. Bei der Behandlung des Gebrauches von xegoi waren auch Fälle, wie Z, 218: Töv φά οἱ ἔμβαλε χερσίν, Φ,47: Χερσίν Αχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, α,438: Γραίης ἔμβαλε χερσί, nicht zu übergehen. Aber eine umsichtige Untersuchung ist eben von La Roche nicht zu erwarten. So wundern wir uns bei ihm nicht im Geringsten, dass er die Fälle, wo der Dichter statt zegot die vollere Form zeiφεσσι gebraucht hat, gar nicht in Betracht gezogen hat, obgleich sich gerade dadurch unzweifelhaft herausstellt, dass der Dichter im Gebrauch des Sing. oder Plur. sich die grösste Freiheit gestattet hat. So heisst es Γ, 367 (O, 801): Νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, obgleich der Speer nur in einer Hand gehalten wird, und so kann auch Γ, 271 (T, 252): Έρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν nur an eine Hand gedacht werden (vgl. A, 210: Είφος έλκεο χειρί). Die Form χείρεσσι kommt häufig vor, wo wir sonst χερσί finden. K, 539: Έν χείρεσσ' έτίθει (έναρα). Μ, 27: Έχων χείρεσσι τρίαιναν. Ο, 229: Έν χείρεσσι λάβ' αλγίδα. 311: Την (αλγίδα) ἄρ' ΰγ' ἐν χείρεσσιν έχων. Ρ, 40: Έν χείρεσσι βάλω (κεφαλήν). π, 443 f.: Κρέας όπτον εν χείρεσσιν έθηκεν. φ, 235: Έν χείρεσσιν εμοί θέμε-

ναι (τόξον). 319: Έν χείρεσσ' 'Οδυσηι δαϊφρονι θηκε (τόξα). χ, 332: Έν χείρεσσιν έχων φόρμιγγα. Ψ, 268: Έν χείρεσσιν έχοντ' εὐῆρες ἐρετμόν. Auch χείρεσιν findet sich so Y, 468: Ο μεν ηπτετο χείρεσι γούνων. Kann die ganze wunderliche Lehre von La Roche, bei Waffen und dem Stabe sage man nur εν χειρί έχειν, λαμβάνειν, τιθέναι, schlagender widerlegt werden? Eben so leichtfertig ist seine Behauptung, von Gastgeschenken und Kampfpreisen heisse es immer ἐν χερσὶ τιθέναι, das er einhändigen erklären will, wozu auch nicht der geringste Grund vorliegt. An den zum Belege hierfür angeführten Stellen A, 441. 446. 4, 152. 9, 406, ist weder von einem Gastgeschenke noch von einem Kampfpreise irgend die Rede, und wenn bei den Kampfspielen zweimal (4, 624.797) der Vers: "Ως είπων έν χεροί τίθει, ὁ δ' ἐδέξατο χαίρων, und in einem danach gebildeten eingeschobenen Verse 4,565 gleichfalls ἐν χερσὶ τίθει vorkommt, o, 130 derselbe Vers von einem Gastgeschenke gebraucht wird, so haben wir hier überall nur den einen Formelvers, aus welchem eine Regel zu bilden dem Scharfsinn La Roches vorbehalten war. Weshalb soll der Dichter im Ausdrucke einen Unterschied dazwischen machen, ob eine Schale oder ein Halbtalent als Siegespreis oder bei anderer Gelegenheit überreicht wird? Eine andere Uebergabe solcher Gegenstände als beim Kampfspiele oder beim Abschiede des Gastes kommt eben bei Homer nicht vor. 4, 596 f. lesen wir gleichfalls vom Kampfpreise: Ίππον ἄγων ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου, was offenbar heisst, dem Menelaos sei das Pferd zugeführt worden, indem ihm die Zügel desselben in die Hand gegeben wurden. Vom Ehrengeschenke findet sieh Θ, 289 ἐν χερὶ θήσω, Υ, 182 ἐν χερί θήσει, obgleich beim Rauben desselben έκ χειρών (1, 344. 11, 58. 5, 445) steht. An den Stellen, wo vom Darreichen eines Bechers zum Trinken die Rede ist, meint La Roche, werde Aristarchos und auch wohl Aristophanes den Sing, gesetzt haben, und er hält dies für richtig. Wir wissen nur, dass beide A, 585 èv xeigi lasen, wofür vielleicht massgebend war, dass 596 έδέξατο χειρί κύπελλον folgte. 7, 51 und 0, 120 (auch wohl ν, 57?) standen die Lesarten εν χειρί und ἐν χερσί nebeneinander. Ω, 101 forderte der Vers ἐν χερί.

Sonst wissen wir von Aristarchos nur noch, dass er 7, 443 die Lesart ὀξὺν ἔχων ἐν χειρί vorzog. Ω, 284. ο, 148 findet sich: Οίνον έχουσ' έν χειρί μελίφρονα δεξιτερηφιν. La Roche ist mit seinen Schlüssen leicht bei der Hand. Es entging ihm ganz, dass es ξ, 447 f. heisst: Οἶνον ἐν χείφεσσιν ἔθηκεν, σ, 152: "Αψ δ' εν χερσίν έθηκε δέπας, um von Σ, 545 nicht zu reden, wo mehrern der Becher gereicht wird. So wenig beherrschte er den Stoff! Gewiss ist ἐν χειρί beim Becher das Natürlichere, aber auch beim Speere, den man in die Hand nimmt, beim Stabe, den man in einer Hand trägt, und doch findet sich auch hier der Plural neben dem Sing. Mir scheint es gerade nichts weniger als unwahrscheinlich, dass der Dichter überall aus Wohllaut ἐν χερσὶ τίθει, das nur an dieser Versstelle erscheint, statt έν χειρί τίθει wählte; wenigstens findet sich überall an dieser Versstelle, wenn das dazu gehörige einen Jambus bildende Zeitwort unmittelbar damit verbunden ist, ἐν χερσί, nur mit einziger Ausnahme des Falles, wo eine Hand ausdrücklich durch einen besondern Zusatz bezeichnet wird (φ, 410). Χειρί erscheint überhaupt viel seltener als χερσί, das schon des ν ξφελχυστιχόν wegen sehr bequem war und überall gebraucht wird, wo von der Kraft der Arme und der Geschicklichkeit der Hände die Rede ist, überall beim Fassen der Zügel und an den zahlreichen Stellen steht, wo von einer mit beiden Händen zu verrichtenden Thätigkeit, wie vom Zerbrechen, Zerreissen, gesprochen wird, wogegen der Sing. besonders beim Streicheln (χειρί τέ μιν κατέρεξε) und beim Fassen der Hand (ἐν δ' ἄρα οἱ φῦ χειρί) steht. Im vierten Fusse findet sich zeiel gar nicht, im fünften nur A, 596. Θ, 371, und in der Verbindung χειρί παχείη, wogegen es am Schlusse des Verses beliebt ist, wo χερσί nur des Sinnes wegen gebraucht wird, besonders wenn von beiden Händen, von mehrern Personen, der Kraft der Arme und der Kunstfertigkeit die Rede ist. Im ersten Fusse verhält es sich ähnlich wie im letzten.

Mit gleicher Leichtfertigkeit, wie hier, verfährt La Roche meistentheils; auch seine Textkritik entbehrt durchaus haltbarer Grundsätze und sicherer Handhabung, um von seiner

Erklärung gar nicht zu reden. Und dennoch wagt er es besonders in der Oesterreichichen Gymnasialzeitung das Wort zu führen und sich als χριτιχώτατος hinzustellen, weil er sich das Verdienst erworben hat, mehrere Handschriften, wir wollen hoffen, mit Sorgfalt, zu vergleichen und sich aus der Kritik des Textes und ihrer Geschichte ein Geschäft gemacht Aber er gehört gerade am wenigsten zu den Thyrsosträgern, welche Bacchen sind. Die so thörichten wie anmassenden Verunglimpfungen gegen mich kümmern mich nicht, nur die Art, wie er in der Vorrede zu seinen 'Homerischen Untersuchungen' einen jungen, leider zu früh heimgegangenen Philologen, den talentvollen Eickholt, abgetrumpft hat, glaube ich hier als ein entschiedenes Unrecht bezeichnen zu müssen. Eickholt hatte mit dem ihm eigenen klaren Blicke die Schwächen der Kritik von La Roche sehr wohl eingesehen, und seine meisten Ausstellungen wafen nur zu begründet; leider konnte er selbst gegen La Roches Entgegnung nicht mehr auftreten, da er dieselbe nicht mehr erleben sollte. Dem Andenken des Verstorbenen glaube ich diese Worte gegen seinen in Harnisch gerathenen Gegner zu schulden. Dies genüge diesmal gegen den Linzer Aristarchiskos.

Einen viel einsichtigern Einspruch hat Grumme in der von Kenntniss des Dichters und Urtheil zeugenden eingehenden Beurtheilung meiner Schulausgaben in den Göttinger Gelehrten Auzeigen' 1869, Stück 21, erhoben. Vieles, was im Zusammenhange des oben wieder abgedruckten Aufsatzes plausibel scheinen könnte, meint dieser, werde sich bei der Lecture des Dichters sofort als verkehrt erweisen. scheint es vielmehr umgekehrt, dass eine solche Ansicht nur in ihrem Zusammenhang gewürdigt werden kann, dass manches, was, einzeln betrachtet, bedenklich ist, durch die Masse ähnlicher Erscheinungen an Wahrscheinlichkeit, ja, wo die Beobachtungen so klar vorliegen, an zwingender Kraft gewinnt. Aber im Grunde weicht unsere Ansicht von der Grummeschen wenig ab. Dieser gesteht entschieden zu, dass es manche Fälle gebe, in denen man dem Metrum die Entscheidung zugestehen dürfe, nur will er von metrischer Noth nichts wissen; das ist aber nur ein Wortstreit, und zwar ein

solcher, wobei das Recht entschieden auf meiner Seite steht. Wenn der Dichter das Augment abwirft, wo der Vers dieses ausschliesst, so thut er dies eben dem Verse zu Liebe, weil er sonst diesen ganz anders gestalten müsste, ja oft nur auf gezwungene Weise sich helfen könnte. Dass der Dichter unter dem Zwange das Natürliche, Einfache und Richtige oft vernachlässige, das habe ich nicht behauptet, sondern dass er oft statt des gewöhnlichen einen ungewöhnlichen, aber gleichfalls sprachrichtigen Ausdruck wähle. einer Verstümmlung, einer Einzwängung habe ich nicht geredet. Auch das Auffallendste, der Abfall des gerade das Zeichen der Vergangenheit enthaltenden Augments, war für den Homerischen Dichter keine Neuerung, er fand diese bereits vor als eine freilich höchst weit gehende Freiheit, welche die älteste epische Dichtung sich verschafft hatte. Grumme räumt den Einfluss des Metrums auf die Wahl der stehenden Beiwörter ein, da dieselben unabhängig von dem jedesmaligen Sinne seien, doch meint er, das Metrum sei dabei nicht allein massgebend, was ich auch keineswegs durchweg behauptet habe. Wenn er mir βέλος ώχύ und βέλος ὀξύ entgegenhält, so habe ich ja selbst zuerst den verschiedenen Gebrauch beider zu A, 397 klar gestellt. Nichts beweist gegen mich, dass ν, 74. 80 νήγρετος υπνος neben dem geläufigen νήδυμος ὕπνος erscheint; denn νήγρεrog ist eben kein stehendes, sondern ein bezeichnendes Beiwort. Dasselbe gilt von νὺξ κακή ξ, 457. 475, eine böse Nacht, wogegen θοή stehendes Beiwort ist. Auch würde Grumme μεγάθυμος 'Αθήνη neben πολύβουλος 'A. nicht angeführt haben, hätte er bemerkt, dass in der einzigen Stelle 9, 520 διὰ μεγάθυμον Αθήνην (es ist ein Versehen von ihm, wenn er dies sich häufig denkt) das mit einer Liquida anlautende Beiwort gewählt ward, um der Längung des  $\alpha$  in διά eine Stütze zu geben. Wenn er fragt, warum der Dichter η, 41 Athene an derselben Versstelle δεινή θεός nenne, wo sie  $\beta$ , 296.  $\nu$ , 371  $\varkappa o \nu \rho \eta$   $\Delta \iota \dot{\rho} \varsigma$  heisse, wäre es ihm nur darauf angekommen, dem Metrum zu genügen, so habe ich so etwas nicht im entferntesten behauptet. Die Stellen sind aber auch ganz anderer Art. In  $\eta$ , 41 ist  $\delta \epsilon \iota \nu \dot{\eta}$ 

θεός kein blosses schmückendes Beiwort der Göttin, sondern leitet bedeutsam den folgenden Relativsatz ein, indem es die Macht der Göttin andeutet. Auch könnte man daran erinnern, dass diese Stellen ganz verschiedenen Gedichten angehören. Bedeutender wäre es, wenn Grumme damit Recht hätte, ich behaupte irrig, dass alle Beiwörter, welche dieselbe Bedeutung haben (vielmehr demselben Gegenstande oder derselben Person gegeben worden), seien nicht, wie ich meine, metrisch verschieden. 'Achilleus ist bald ποδάρχης bald ποδώκης', hätte Grumme nicht behaupten sollen; denn neben dem häufigen ποδάρχης δίος Άχιλλεύς steht nur 5, 234 ποδώκης είπετ' Αχιλλεύς, dagegen ποδώκεος Αλακίδας ποδώχεος Αχιλήος (Υ, 89), ποδωκέα Πηλείωνα, ποδωκέι Πηλείωνι. Ohne Zweifel ist auch Σ, 234 ποδάρκης κα lesen, so dass also der Homerische Dichter nur den Nominativ ποδώκης, in den Casus ποδάρκης hat, was nur auf dem Wohllaute beruhen kann. Bloss der Dichter der Doloneia braucht einmal als Prädikat ποδώκης. Den weiter vorgebrachten Wechsel zwischen κλυτός Ένοσίγαιος und κρείων Ένοσιχθών habe ich selbst zu Z, 135 erörtert. Wenn Grumme sich weiter auf verta δι δραναιήν neben νύκτα δια δνοφερήν beruft, so übersieht er, dass letztres nur der Dichter der Telemachie sich o, 50 gestattet hat; und es eben zweifelhaft ist, ob hier die Ueberlieferung richtig, nicht di dogwalny herzustellen ist. Ganz verwerflich findet es Grumme, dass von synonymen oder überhaupt einem und demselben Gegenstande zukommenden Beiwörtern immer eins das eigentliche sein und die übrigen nur aus metrischer Noth dafür eintreten sollen. Das habe ich aber auch gar nicht in dieser Weise behauptet. Das von ihm vorgebrachte Alaxidao daiqqovog P, 76 neben dem häufigen Versschluss ποδώπεος Αλαπίδαο (nicht umgekehrt, wie Grumme schreibt), erklärt sich wohl dadurch, dass hier die Kunst des Achilleus in Bändigung der Rosse hervorgehoben werden soll, wenn nicht auch hier die Ueberlieferung getrübt ist und das wohllautendere ποδώχεος ursprünglich stand. Für διὰ μεγάθυμον Αθήνην könnte es stets (vgl. oben) διὰ γλαυκώπιδ' Δθήνην heissen.' Aber das elidirte γλαυχώπιδ' meidet Homer, und auch der späte Dichter

wollte es sich nicht gestatten. Wenn Θ, 42. N, 24 ωαυπέτα, dagegen mehrfach ωχύποδες von Pferden steht, so scheint der Dichter aus Wohlklang die schwache Form ωχύτεοδε gemieden zu haben. Auf die Wichtigkeit des Wohlklangs für den Dichter habe ich vielfach hingewiesen. 'Wenn wirklich μώνυχες zn ίπποι das eigentliche daktylische Beiwort wäre, so brauchte ja nie am Anfange des Verses ώπέας zu stehen.' Es geschieht aber nur, um eine leichtere Verbindung mit dem den Schluss des vorigen Verses bildenden ίππους zu geben als μώνυχας. Sonst findet sich ἀκέας statt μώνυχας nur nach άρμασιν, einmal nach ήγαγεν und έγγύθεν und P, 465 nach ἐπίσχειν. Wie leicht ist in diesen Fällen unsere Ueberlieferung getrübt, da im Nomin. die Regel noch jetzt strenge durchgeführt sich zeigt? Wenn Grumme bemerkt: 'Wäre das gewöhnliche ξεστή bei τράπεζα mehr berechtigt als καλή, so könnte es auch 9, 69 heissen ξεστήν τε τράπεζαν, so hat τράπεζαν in einem bekannten Formelverse das Beiwort  $\xi \epsilon \sigma \tau \eta$ , und dies scheint das stehende Beiwort gewesen zu sein; zali, dagegen ist bezeichnendes Beiwort wie z, 354 άργύρεος. Dass I, 707 καλή φοδοδάκτυλος Ηώς nur steht, weil ήριγένεια eben nicht in den Vers ging, scheint mir durchaus zwingend und am wenigsten auffallend beim Dichter der Gesandtschaft. Die Frage: 'Warum soll denn ein βέλος περιπευκές Λ, 845 weniger bitter sein als das gewöhnliche βέλος ἐχεπευκές?' umgeht den Punkt, auf den es ankommt. Da an zwei Stellen (A, 51. 1, 129) der Vers schliesst βέλος έχεπευκές έφιείς oder άμυνον, wo die Schlusssilbe von Bélog durch die Arsis gelängt werden muss,  $\mathcal{A}$ , 845 aber beginnt  $\partial \xi \hat{\iota}$   $\beta \hat{\epsilon} \lambda o \varsigma$   $\pi \epsilon \varrho \iota \pi \epsilon \nu x \hat{\epsilon} \varsigma$ , so muss der Dichter wohl περιπεικές als bezeichnendes Beiwort neben dem stehenden  $\delta \xi \dot{v}$  gewählt haben. Die Bemerkung: 'Dem Dichter sind alle seine Kinder gleich lieb, und er verwendet sie, die grossen, wie die kleinen, wo er sie am besten gebrauchen kann', widerspricht in Bezug auf die stehenden Beiwörter den offen vorliegenden Thatsachen, wie das Grumme vorher selbst anerkannt hat. Nur in einzelnen Fällen kann man verschiedener Ansicht sein, die allgemeine Thatsache wird nur der leugnen, der seine vorgefasste Meinung höher

stellt als die laut für sich zeugende Wahrheit. Wer wird es zu leugnen wagen, dass bei der Wahl zwischen πολύς, άσπετος, άθέσφατος, άπειρέσιος und άπερείσιος, zwischen χαχός, όλοός, μέλας, χαλεπός, στυγερός, δυσηχής und δυσηλεγής beim Tode und Schicksal, zwischen κακόν (Θρασύν ist bezeichnendes Beiwort), δήιον, πολύδακουν und δακουόεντα πόλεμον, zwischen όξύ, αἰνόν, πυκινὸν ἄχος, zwischen αἰπύν und λυγρών ὅλεθρων (im Nom. nur einmal des Verses wegen λυγρός neben häufigem αἰπύς) u. a. das Bedürfniss des Verses massgebend war. Wer glaubt, der Dichter habe hier immer freie Hand gehabt, ist im offenbarsten, entschieden zu beweisenden Irrthum. Statt derartige Bemerkungen als ungehörig von der Hand zu weisen, gilt es vielmehr, die Wahl der Beiwörter ins einzelnste zu verfolgen. Da wird sich denn auch ergeben, dass einzelne Beiwörter, die formelhaft anhaften, eben aus metrischer Bequemlichkeit mit diesem oder jenem Worte verbunden wurden. Auch in Bezug auf die Uebersetzung werden solche Beobachtungen von Werth sein; denn wenn die epische Sprache eine Menge synonymer Ausdrücke hat, denen wir oft keine gleiche Zahl entgegenzusetzen haben, so ist es ganz verfehlt, hier die gleiche Zahl durch ungewöhnliche Neubildungen zu gewinnen.

Auch das, was ich in Bezug auf die mehrfachen synonymen Bezeichnungen der Lanze, des Pfeiles, des Schildes, des Helmes, des Bechers u. s. w. gesagt habe, halte ich für unumstösslich sicher. Man widerlege dieses, wenn man kann, begnüge sich nicht die offenen Thatsachen zu leugnen. Dass z. B. zarà uoipar II, 367 ein ungewöhnlicher Ausdruck statt κατά κόσμον ist, wird niemand abstreiten können, und die Wahl desselben kann einzig in dem Umstande liegen, dass an dieser Stelle des Verses das zweite α von κατά gelängt werden musste, was bei folgender Liquida eben leichter war. Selbst in Namen findet sich ja der Wechsel, wie zwischen Μελάνθιος und Μελανθείς, 'Αγέλαος und 'Αγέλεως. Und wenn die Form der Apostrophe bloss bei bestimmten Namen sich findet, so gibt dies Zeugniss von dem Ursprung dieser auffallenden Freiheit. Auch in Bezug auf den Numerus, Casus, Modus und Tempus war das Metrum nach offen vorliegenden Thatsachen oft bei der Wahl entscheidend, wobei von mir nicht behauptet worden ist, dass die gewählte Form sinnwidrig sei. Wer in dem Gebrauche von ποίει und ποιήσατο ε, 254 f., έθηκε und τίθει ε, 265. 267 einen feinen Unterschied herauswittert, den beneide ich nicht um seine Spürkraft. Manches der Art müssen ja selbst Ameis und La Roche zugeben. Unmöglich kann ich Grumme zugeben, dass 5, 62 ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὅπασσεν heisse me diligeret et opes dedisset; nein, κτῆσιν ὄπασσεν erklärt das unbestimmtere ἐνδυκέως ἐφίλει, es deutet an, wie Odysseus seine treue Liebe ihm bezeigt haben würde. Selbst  $\Gamma$ , 103 glaube ich darauf bestehen zu müssen, dass der Dichter nur dem Verse zu Liebe das eine Lamm als weiblich bezeichnete; hier kommt es bei der Wahl der Opferthiere eben nicht auf das Geschlecht, sondern auf die Farbe an, woher die Farbe beider hervorgehoben wird, was sich x, 527 ganz anders verhält, wo nur nebensächlich bei dem weiblichen Lamme die Farbe erwähnt wird.

Der von mir hervorgehobene Einfluss des Metrums kann bei genauerer Erwägung nur denen auffallend scheinen, die nicht wissen, welchen Einfluss Vers und, bei den neuern Dichtern, Reim auf die Wahl der Worte und Wortformen übt. Frage man nur bei begabten Dichtern nach, ich rede nicht von Verseschmieden, oder vergleiche nur die Veränderungen, welche Dichter wie Goethe, Schiller, Herder, Heine (bei denen wir dies verfolgen können) an ihren eigenen Gedichten vorgenommen haben. Dass dasselbe bei Vergilius z. B. sich findet, habe ich an einzelnen Beispielen in der Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1868 S. 57 f. nachgewiesen, und es könnte leicht weiter verfolgt werden. Dass ich selbst nur mit Widerstreben diesen grossen Einfluss des Metrums annahm, darf ich wohl jenem Widerwillen gegenüber, der darin eine Versündigung gegen das geistige Schaffen des Dichters erkennt, entschieden aussprechen: die Gewalt der Thatsachen hat mir diese Ansicht aufgedrungen, und wer diese rein auf sich wirken lässt, kann unmöglich ihrem zwingenden Gewichte sich entziehen. Nur verzerre man nicht ins Rohe, was ich mit voller Beachtung der freien

dichterischen Schaffungskraft als eine ihre Grenzen in sich selbst tragende Freiheit entdeckt und ausgesprochen habe-Die Unfähigkeit eines Ameis und La Roche, dichterische Eigenheitten zu erfassen, kann nicht massgebend sein; der letztere hat überhaupt kein Organ für Verständniss des Dichters, der andere verliert sich in die albernsten Feinheiten, womit er leider so manchem Lehrer und Schüler den Genuss des edlen Maioniden auf die traurigste Weise verkümmert, und den einfachsten Dichter, der freilich von der ihm vorausgegangenen Ausbildung des epischen Gesanges abhängig war, zu einem spitzfindigen Faseler macht. Gerade die Erkenntniss, dass mancher Ausdruck, mancher Wechsel, manche Abweichung durch den Vers auf das wesentlichste beeinflusst worden, scheint mir für das richtige Verständniss des Dichters von dem entscheidendsten Einflusse. noch gar manches zu entdecken, und bleibt es immer möglich, dass ich im Einzelnen hier und dort geirrt habe, aber die Thatsache selbst scheint mir so unumstösslich wie ausserordentlich wichtig, dass es Noth thut, den Blick darauf zu richten und ihn dafür zu schärfen, wobei freilich das eigenthümliche Gefühl für Wohllaut, dessen Bedeutung ich vielfach hervorgehoben habe, besonders zu beachten bleiben wird. Es handelt sich um ein wichtiges Gesetz des Homerischen Ausdrucks, dessen Erkenntniss man sich nicht durch beschränktes Vorurtheil trüben lassen möge!

Man hat eben hier meine Ansicht so verkehrt, wie es neuerdings G. Curtius (Studien IV, 2, 474) in Bezug auf meine Nachweisung der Freiheit der metrischen Verlängerung gethan hat. Die Sprachvergleicher beeilen sich, aus jeder Verlängerung den Schluss auf eine ältere Homerische Form zu ziehen, indem sie, wo eine vor der Sprachtrennung nachweisliche ältere Form sich findet, diese unbesehen dem Homer zuschreiben, wo nicht, sie willkürlich voraussetzen, ohne dadurch irre zu werden, dass eine grosse Anzahl von Fällen sich auch durch dieses Mittel nicht bannen lässt. Curtius selbst ist jetzt so weit gekommen, dass er zugestehen muss, die Homerischen Sänger hätten sich zuweilen durch Analogien missverstandener Formen zu falschen Bildungen ver-

leiten lassen. Leider wird Homer den S rachvergleichern ein gar ergiebiges Arsenal zu falschen Annahmen, wie u. a. Oscar Meyer durch sein trauriges Beispiel bewiesen hat. Nichts liegt mir ferner, als, wie Curtius meint, die licentia poetica, 'dies trübäugige Schooskind der klassischen Philologie', dem Homer aufzuhalsen, aber die vielen bedeutenden metrischen und sonstigen Freiheiten, die sich der Homerische Gesang genommen, diese gilt es, offenen Blickes anzuerkennen und sie nicht durch künstliche, auch noch so fein gesponnene Annahmen zu verdecken. Dass auch ich die unendliche Bedeutung, welche die vergleichende Sprachwissenschaft für die Erkenntniss der Homerischen Sprache gewonnen hat, gar nicht leugne, dazu bedarf es von meiner Seite wahrlich keines Beweises mehr: aber es gilt der Ueberstürzung und dem Eigensinn entgegenzutreten, die im Entdeckungseifer ganz den thatsächlichen Boden verlassen, um ihren Wolkengebilden nachzujagen. Wenn Curtius meinen Aufsatz über die metrische Verlängerung bei Homeros einen Streifzug nennt, so habe ich freilich manche willkürliche Annahmen unbarmherzig abgestreift, und das denke ich auch in Zukunft zu thun, zur Förderung der wirklichen Kenntniss des Dichters, wie er ist, nicht, wie man ihn sich gern zurecht legen möchte.

## ANAIOI, ILANAXAIOI, APITEIOI, AANAOI BEI HOMER\*).

Gar viel Zeit müsste ich aufwenden, wollte ich alle gegen meine Erklärung der Homerischen Gedichte gerichteten Ausstellungen widerlegen; die meisten derselben verrathen demjenigen, der genauer zusieht, von selbst ihre Unzulänglichkeit, so dass es gar nicht verlohnt, darauf näher einzugehen. Ohne mir anzumassen, überall das Richtige aufgefunden zu haben, da bei der grossen Masse des Stoffes leicht das Urtheil einmal fehlgreifen und einen oder den andern in Betracht kommenden Punkt übersehen kann, glaube ich behaupten zu dürfen, dass ich stets alle irgend zu erwägenden Umstände, von denen dieser oder jener dem anders Urtheilenden entgangen ist, sorgsam erwogen habe, meine Deutungen nie dem Sprachgebrauche, dem Zusammenhange und dem sachlich Feststehenden widersprechen. Im Vertrauen auf diese ihre gute Natur und auf das selbstständige Urtheil tüchtiger Forscher und Lehrer kann ich die meisten Angriffe dieser Art ruhig auf sich beruhen lassen und die Erörterung einzelner Punkte passender Gelegenheit aufsparen. Heute möchte ich auf einen einzelnen Punkt von grösserer Tragweite eingehen, der mir auch in Bezug auf

<sup>[\*)</sup> Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen, Neue Folge II (1868), 958-966.]

die Methode um so bedeutender zu sein scheint, als er zeigt, auf welche Irrwege vorgefasste Meinungen führen, und wie nothwendig es ist, überall den freien Blick sich zu erhalten.

Herr Conrector Dr. Schuster, der Bearbeiter von Gladstones 'Homerischen Studien', hat im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift (S. 741 ff.) in Uebereinstimmung mit Gladstone einen begrifflichen Unterschied zwischen 'Araiol, Aoreioi und davaot in der Odyssee nachzuweisen gesucht, und gemeint, es lägen in der Ilias gewisse Zeichen vor, dass 'Aymot die ehrenvollste, namentlich der Aristokratie geltende Bezeichnung für die Griechen sei. Man sollte meinen, eine Untersuchung über diese verschiedenen Namen für die Griechen müsse von der Ilias ausgehen, und erst durch Vergleichung des dortigen Gebrauches ergebe sich ein Hülfsmittel zur Erledigung dieser Frage für die Odyssee. Freilich ist es immer gut, statistisch den Gebrauch in jedem der beiden Gedichte zu übersehen, aber die Statistik ist nichts als ein todtes Werk, belebt sie nicht der Geist, welcher ihr die Gesichtspunkte bietet, aus denen sie ihre Aufstellungen zu machen hat. Gar manche sogenannten statistischen Nachweisungen über den Homerischen Gebrauch sind leere Aufzählungen ohne Sinn und Zweck. Aber auch wenn Schuster den Gebrauch der Ilias vollständig erörtert und zugleich mit dem der Odyssee entwickelt hätte, würde die Untersuchung des wissenschaftlichen Grundes entbehren, weil er nicht die Vorfrage in den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat, wie es überhaupt um den Gebrauch der Homerischen Synonyma steht, worunter auch die betreffenden Namen der Griechen gehören.

\* Zu den in wissenschaftlicher und praktischer Beziehung folgereichsten Ergebnissen meiner Homerischen Untersuchungen zähle ich die Bemerkung, dass dem Dichter für denselben Begriff eine Anzahl metrisch verschiedener Wörter zu Gebote steht, die er nach Bedürfniss des Verses oder auch des Wohlklanges verwendet. Gerade der Umstand, dass alle diese Wörter immer metrisch verschieden sind oder durch den Anlaut, insofern derselbe vocalisch oder consonantisch ist, eine verschiedene Verwendung im Verse gestatten, gerade

dieser Umstand hat entschieden beweisende Kraft. Ich habe diesen Punkt in meinem Aufsatze: 'Ueber. den Einfluss des Metrums auf den Homerischen Ausdruck' ausführlich erörtert, wo auch 'Ayaιοί, 'Αργεῖοι und Javaoi aufgeführt sind. Hier genüge ein Beispiel. Die Lanze heisst bei Homeros eyzog, auch eyzeir, daneben aber trotz des ursprünglichen synonymen Unterschiedes αλχμή, δόρυ, μελίη, ξυστόν. Alle diese Wörter sind für die metrische Verwendung verschieden. E, 279: Nīv αὐτ' ἐγχείη πειρήσομαι, passte keines der übrigen Wörter. Ebenso X, 319 f.: 'Ως αίγμης απέλαμπ' εὐηκέος, ην ἄρ' Αχιλλείς πάλλεν. Α, 295: "Ηιτεέ μιν δύου μαχούν. Α, 328: Οὐδ' ἄρ' ἀπ' ἀσιράραγον μελίη τάμε χαλχοβάρεια. .1, 200: Οὔτησε ξυστῷ γαλκήρει. Freilich sind ἔγχεα und δούρατα am Anfange des Verses gleich, und so bedurfte der Dichter hier eines δούρατα nicht; da er aber δούρατα neben έγγεα für den innern Vers brauchte, so konnte er auch des Wohlklangs wegen ersteres einmal am Anfange setzen. Aἰχμή braucht der Dichter freilich neben dieser weitern Bedeutung auch für die Lauzenspitze allein, wofür er sonst auch δουρός, ἔγχεος ἀκωκή hat, das er auch wohl allein zur Bezeichnung der Lanzenspitze anwendet (N. 327), aber nicht etwa dógv agyurór sagt. Trotz des geschehenen Einspruchs halte ich die von mir P, 617 f. gemachte Verbesserung: Έχ δ' ἀρ' ὁδόντας ώσε δόρυ πρυμνούς, für eine unzweifelhafte Herstellung\*). Hätte der Dichter die Lanzenspitze bezeichnen wollen, so würde er eben ώσ' αίχμή geschrieben haben. Und πρυμνός bezeichnet eben nie das Obere, Vordere, Spitze, sondern das Untere, Hintere, Dicke, wie in γλώσσαν πρυμνίν, Zungenwurzel, πρυμνοίο βραχίονος, Oberarm, πουμνοίοι κεράεσουν, die Hörner unten an der Wurzel, νηθε πρυμνή, dem eben πρώρη entgegensteht. Anderer Art ist P, 308 f.: Ità d' duntegès augn αίχμη χαλκείη παρά νείατον ώμον άνέσχεν, wo άκρη die schon in aigur, liegende Bedeutung der Spitze auschaulich ausführt, wenn es nicht vielmehr die vorderste Spitze bezeichnet.

Schon von vorn herein wird man dasselbe Verhältniss

<sup>[\*)</sup> Gebilligt hat diese Grumme.]

auch bei Άχαιοί, Άργεῖοι und Δαναοί anzunehmen geneigt sein, wenn man sich auch nicht des gleichen Verhältnisses anderer Namen erinnert, auf deren Vergleichung man von selbst geführt werden sollte. Der Σκάμανδρος heisst an den Stellen, wo dieser Name nicht passt, Ξάνθος, obgleich nach Y, 74 dieses der Name des Flusses in der Sprache der Götter ist. Sein eigentlicher Name ist Σκάμανδρος, woher auch die Ebene Σκαμάνδριον πεδίον, Astyanax Σκαμάνδριος heisst; daneben steht synonym ohne die allergeringste Besonderheit der Bedeutung Eár 905. Aehnlich findet sich neben "Thiog seltener Tooly, das gewöhnlich das Troische Reich be-Vgl. Τροίης ίερον πτολίεθρον, Τροίης λιπαρά zeichnet. κρήδεμνα. Ganz synonym werden auch manche Umschreibungen gebraucht, wie Τρώων πόλις, Πριάμου πόλις, ἄστυ Neben Ἐφύρη steht in ganz gleichem Sinne Πριάμοιο. Κόρινθος, vielleicht für Ζέλεια Ε, 105. 173 Δυχίη. Dass neben Πάρις ganz gleichbedeutend ohne allen synonymischen Unterschied Aλέξανδρος gebraucht wird, hat, soviel ich weiss, noch niemand bezweifelt\*). Bei Homeros steht Τρῶες καὶ Δάρδανοι in der Anrede zur Bezeichnung der Troer und der eng mit ihnen verbundenen Dardaner aus Dardania, und ebenso Τρωαί oder Τρωιάδες καὶ Δαρδανιδες; aber neben Δάρδανοι finden wir auch Λαρδανίωνες. Nun wird aber auch Διάρδανος einmal geradezu für Τρῶς gesetzt (Π, 807), und von den Thoren von Ilios steht Δαρδάνιος (Ε, 789. Χ, 193. 413).

Wer wird zweifeln, dass in diesen Kreis auch 'Ayatoi,

<sup>\*)</sup> Auf ähnlichem Streben, verschiedene Bezeichnungen zu bequemerer metrischer Verwendung nebeneinander zu haben, beruht der Gebrauch der Patronymika statt des eigentlichen Namens, wie Koorlwr Κρονίδης, Πηλείδης, Πηλείων (auch Αλακίδης), Άτρείδης, Τυδείδης Λαερτιάδης, Μενοιτιάδης, um der Umschreibungen mit νίός, πούρη und so manchen substantivisch gebrauchten Beinamen der Götter nicht zu gedenken. Nicht einer begrifflichen Verschiedenheit oder des Farbentones der Darstellung wegen, sondern nur aus Bedürfniss setzt der Dichter statt der eigentlichen Namen solche Bezeichnungen der Personen, die metrisch von den Namen selbst verschieden sind [und besonders bei den am Anfang des Verses nicht zu gebrauchenden Namen des Achilleus, Agamemnon, Menelaos und Diomedes von Werth waren.]

'1ργεῖοι und .Javaol gehören? Schon wer im Anfang der Ilias liest: η μύρι Αχαιοῖς άλγε έθηκεν (2), θοὰς ἐπὶ νῆας Αχαιῶν (12), καὶ ἐλίσσετο πάντας Αχαιούς (15), Ατρεῖδαί τε καὶ άλλοι ἐυκνήμιδες Αχαιοί (17), ἔνθ' άλλοι μὲν πάντες έπευφήμησαν Αχαιοί (22), τίσειαν Δαναοί έμα δάκουα σοίσι βέλεσσιν (42), κήδετο γαρ Δαναών, όθι δα θνήσκοντας όρατο (56), εὶ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾶ καὶ λοιμὸς Άχαιούς (61), καὶ νήεσσ' ξγήσατ' Αχαιῶν Ἰλιον είσω (71), δς μέγα πάντων Αργείων πρατέει καί οί πείθονται Αγαιοί (79 f.), εύχόμενος Δαναοίσι θεοπροπίας άναφαίνεις (87), ούτις συμπάντων Ιαναών (90), δς νύν πολλον άριστος Αχαιών εύχεται είναι (91), ούδ' ήγε πρίν . Ιαναοίσιν άεικέα λοιγόν άπώσει (97), wird jeden Gedanken an eine synonyme Verschiedenheit als eine Unmöglichkeit betrachten. Wie konnte Gladstone es wagen, diesen aus den ersten hundert Versen der Ilias genommenen Stellen gegenüber die Behauptung aufzustellen, Javaoi bezeichne vorzugsweise das Heer, Apyeiot die Massen im Ganzen und Grossen, Axaioi die Führer? Der Dichter soll also sagen, Agamemnon beherrsche die Massen und ihm gehorchten die Führer, da doch offenbar das eine das Correlat zum andern ist: er soll sagen, Seuche und Krieg verzehre die Führer, obgleich es früher sachgemäss hiess, viele im Heere seien gestorben, und der Priester auch die Rache auf das ganze Heer herabgerufen hatte, auch weiter nur von der Seuche des Heeres die Rede ist; er soll einmal den Kalchas als Verkündiger des Götterwillens für das Heer nennen und ihn dann die Fürsten auf dem Wege nach Ilios leiten lassen. Zu solchen Albernheiten kann die leidige Haarspalterei selbst einen so scharfsinnigen, freilich dabei vielfach sich die Aussicht beschränkenden Mann, wie Gladstone, hinreissen! Und die deutsche Wissenschaft hatte kein Wort, solch ein Blendwerk abzuthun, ja Herr Schuster will diese Schrulle vertheidigen!

Gehen wir näher auf die Sache ein, so hat 'Axaioi die allerweiteste Verbreitung bei Homeros. Es kann allein von allen drei Bezeichnungen am Ende des Verses stehen, aber auch in der Mitte findet es sich häufig. Am Anfange des Verses hat bloss 'Agyetoi seine Stelle, das aber gleichfalls

in der Mitte gebraucht werden kann. Nur in der Mitte des Verses findet Javaoi seine Anwendung. Betrachten wir zunächst die Anreden der Griechen in der Volksversammlung und im Heere. Stehende Anrede der Volksversammlung ist: 🗘 φίλοι, ήρωες Δαναοί, θεράποντες Ίρηος. Hier kann man kaum sagen, Javaoi bezeichne das Heer; denn die Griechen werden als Gesammtheit angeredet, und man würde demnach Gladstone zufolge Appeiot zu erwarten haben. Sowohl in der Rathsversammlung wie in der Schlacht lautet die Anrede: 2 φίλοι Αργείων (offenbar des Heeres) ηγήτορες ήδε μέδοντες. Diese Anrede bezieht sich freilich nur auf die Fürsten, doch muss in der Schlacht das ganze Heer, das unter diesen steht, darunter gedacht werden, wie sich auch daraus erweist, dass der Vers: "Ηυσεν δε διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς vorhergeht, auf den auch wohl folgt: Αἰδώς, Άργεῖοι, κάκ' ἐλέγχεα, εἶδος ογητοί. Wer hier eine feine Unterscheidung zwischen Δαναοί und Δογείοι herausfinden will, den muss man ruhig sich selbst überlassen; denn er wird auch sonst mit seinen vermeintlichen Feinheiten den Dichter verderben. Dass Homeros Δαναοίσι, nicht Αργείοισι sagt, um eine Position für διαπρύσιον zu erhalten, liegt auf der Hand. Dagegen schliesst er den Vers mit Ene 'Aoγείοισι μετηύδα oder μύθον εν Αργείοισιν έειπεν, weil 12yelot ihm hier metrisch bequem war. Von Achilleus, der die einzelnen Wettkämpfe den Griechen ankündigt, woran sich doch natürlich nur Vornehme betheiligen sollen, heisst es: Στη δ' δοθός και μύθον εν Αργείοισιν έειπεν, und es folgt darauf die Anrede: Ατρείδη τε καὶ ἄλλοι ἐνκνήμιδες 'Aχαιοί (Ψ, 272. 658), worin 'Aχαιοί ganz allgemein zu fassen, wenn auch freilich vor allem die Fürsten in Betracht kommen. Der alte Priester bittet am Anfange der Ilias πάντας Αχαιούς und besonders die beiden Atreiden, worauf denn die Anrede folgt: Ατρεϊδαί τε καὶ άλλοι ἐνκνήμιδες Αχαιοί, worin die 'Aχαιοί doch dieselben sein müssen, wie die πάντες 'Αχαιοί, deren Beschränkung auf die Fürsten jedenfalls nicht im Ausdrucke liegt, wenn auch freilich der Priester seine Bitte nur an die Führer gewandt haben kann. Eine andere Anrede ist: Ατρεϊδαί τε και άλλοι άριστῆες Παναχαιών (Η, 327. Ψ, 236).



Wenn hier unter Harayaioi offenbar nur das ganze Griechische Volk verstanden werden kann, so wird man doch auch wohl bei 'Ayatoi an alle Griechen zu denken haben. Homeros benutzte eben, wo der Vers es bedingte, auch Παναχαιοί statt Αχαιοί. Ich komme mir seltsam vor, wenn ich das weitläufig beweisen will, was so deutlich vor aller Augen liegt, dass man kein Wort darüber reden sollte: aber wo der Irrthum so unverhüllt auftritt und sich als Wahrheit geberdet, ist man gezwungen, sich darauf einzulassen. So möge denn noch Einiges hier zu erwähnen gestattet sein. Wenn 'Ayatoi die Führer bezeichnete, wie wäre denn wohl das häufige vies in so vielen Stellen die Griechen insgesammt bezeichnet, die doch nicht etwa alle als Söhne von Fürsten gedacht werden! Dieses vleg Ayaıwı ist eben auch nur eine synonyme Umschreibung, die dem Dichter metrisch bequem war; daneben schuf er sich auch das Position machende χουροι Άγαιων und κούρητες Άγαιων. Ganz unverkennbar ist die Bedeutung Grieche in der schmähenden Anrede, Agaildes, obzer Agail, der sich auch Thersites bedient. Und nun nehme man Stellen, wie:

wer wird den Muth haben, hier zwischen 'Aχαιοί und 'Aφγείοι zu unterscheiden und unter Aχαιοί die Fürsten zu verstehen. Wenn die ganze Masse der Griechen schreit, so wird das Lager doch wohl nicht etwa vom Geschrei der Fürsten erschallen! Aχαιοί ist der gangbare Name des Griechenvolkes, das in seiner Gesammtheit auch Παναχαιοί heisst, und es ist ebenso allgemein, wie auf der feindlichen Seite Τρώες. Daher lesen wir: 'Ως Τρώες καὶ Αχαιοί ἐπ΄ ἀλλήλοισι Φορόντες, Τρώων ἐπποδάμων καὶ Αχαιοί χαλκοχιιώνων, woneben freilich auch steht: Τρώες τ' Αργεῖοί τε, 'Ως Ιαναιοί Τρώας μένον ἔμπεδον οὐδ' ἐφέβοντο, da eben Αργεῖοι und Ιαναοί stellvertretend für 'Αχαιοί stehen. Νῆες 'Αχαιῶν sind die Schiffe der Griechen, sehr häufig zur

Bezeichnung des Lagers, wo zuweilen Τρώων πόλις den Gegensatz bildet, aber am Anfange des Verses steht auch 'Αργείων παρά νηυσίν. Wenn Agamemnon ein Ehrengeschenk verlangt, um nicht allein von allen Fürsten ungeehrt zu sein, so müsste nach Gladstone nothwendig 'Axaioi stehen, aber das metrische Bedürfniss lässt den Dichter sagen: ὄφρα μη οίος Αργείων αγέραστος έω. Bezeichnet nun 'Axaioi auch eigentlich alle Griechen, so kann es doch nach Umständen auch in einem engern Sinne stehen. Ein engerer Sinn ist es eigentlich schon, dass es in der Ilias die vor Ilios kämpfenden Griechen bezeichnet; ähnlich ist es, wenn die Pylier 1, 759 1/2010 heissen, an welcher Stelle Nestor die Axacol als Kriegsvolk sich entgegensetzt. Mit demselben Namen 'Aχαιοί werden Σ, 314 die Myrmidonen bezeichnet. Dass Azaioi aber auch stehen könne, wo von den Fürsten die Rede ist, versteht sich von selbst und ist von mir zu H, 311.  $\Xi$ , 40 bemerkt worden: nur muss man sich hüten, diese Bedeutung in das Wort selbst zu legen; die Beziehung erkennt man eben aus dem Zusammenhange.

Als eigentlicher zur Homerischen Zeit gangbarer Name ergibt sich Azaio, wovon auch das Feminium Azais und Azais allein. Aaraot scheint ein aus älterer Dichtung stammender Name, den der Dichter als Nebenform beibehielt, aber er wagte nicht, davon eine Ableitung zu machen. Der Name Aopetoi ist offenbar Ableitung vom Namen des Landes und ohne allen Zweisel eine Schöpfung der epischen Dichtung zur metrischen Bequemlichkeit; auch hiervon hat der Dichter eine Weiterbildung sich nicht gestattet. Auch adjectivisch kommt Aopetos bei Homeros vor, einmal (3, 578) als Beiwort von Aaraoi.

Nachdem wir so den Sprachgebrauch der Ilias erörtert haben, wenden wir uns zu Schusters Ausführung in Betreff der Odyssee, die eigentlich schon in dem Bisherigen widerlegt ist: aber dieser so kundige Homeriker hat sich leider durch sein aus Gladstone eingesogenes Vorurtheil auch zum offenbarsten Missverständniss einer Reihe von Stellen verleiten lassen, da es ihm einmal feststand, Agatoi hiessen nur die

Vornehmen. Dass 'Aχαιοί, wie in der Ilias von den Fürsten, so in der Odyssee von den Freiern gebraucht werde, habe ich selbst zu δ, 847 bemerkt. Wenn Schuster diesen Gebrauch davon herleiten will, dass 'Αχαιοί die vornehmere Klasse auf Ithake bezeichne, wozu gerade die Freier gehört hätten, so ist dies nur die reinste Willkür. Wie wir in der Ilias fanden, dass 'Αχαιοί auch stehen kann, wo eigentlich nur von den Fürsten die Rede ist, so kann es freilich auch in der Odyssee da gebraucht werden, wo zunächst die höhere Klasse in Betracht kommt, und auch da, wo die Freier allein gemeint sind. Aber diese Beschräukung liegt bloss im Zusammenhange, und nicht weil die Freier zu den Vornehmen gehören, sondern weil sie Griechen sind, können sie mit dem allgemeinern Namen 'Αχαιοί bezeichnet werden. In der späten Stelle α, 90 (vgl. 272):

Είς άγορην καλέσαντα καρηκομόωντας 'Αχαιούς,

ist keineswegs an eine Scheidung der Vornehmen zu denken. Die Herolde gehen durch die Stadt und rufen alle Ithakesier zur Volksversammlung; wie im Heere vor Troia alle Griechen das Recht haben, in der Volksversammlung zu erscheinen, so in Ithake alle Freien. Wenn bei den Phaiaken die Vornehmen von Athene namentlich berufen werden, so ist dies ganz besonderer Art. Dass die Ithakesier, das gesammte Volk, zusammengerufen werden, ergibt sich aus dem zweiten Buche, wo die Versammlung Trazifotot angeredet wird (25. 161. 229). Ebenso ist, wie ich in meiner Ausgabe bemerkt habe, 3, 206 in den Worten des Telemachos:

Ήδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοί καὶ πάντες Άχαιοί,

Agaioi von den Ithakesiern zu verstehen; marteg Agaioi bildet hier den entschiedensten Gegensatz zu den Freiern. Wenn Schuster, der dem Wortlaute zuwider das Gegentheil behanptet, dagegen meint, dem widerspreche der sonstige Gebrauch von Agaioi in der Odyssee, so ist das blosse Einbildung. Wir haben eben eine Stelle bereits nachgewiesen, wo Agaioi die Bewohner von Ithaka bezeichnet. Eben so sicher ist dies 3. 72. Wenn Telemachos sagt:

Σχέσθε, φίλοι, καὶ μ' οἶον ἐάσατε πένθεϊ λυγοῷ τείρεσθ', εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσθλὸς Ὀδυσσεύς δυσμενέων κάκ' ἔρεξεν ἐυκνήμιδας Αχαιούς, τῶν μ' ἀποτινύμενοι κακὰ ξέζετε δυσμενέοντες,

so können unter Axatol nur die Unterthanen des Odysseus verstanden werden, gegen die er sich so mild bewiesen hat (vgl. 233) und die ihm jetzt seine Güte vergelten sollten. Schusters Missverständniss dieser einfachen Stelle ist nur begreiflich, wenn man die Macht des Vorurtheils erwägt. Die, welche vergelten, können nur dieselben sein, die Unrecht erlitten haben; der Gedanke, dass die Ithakesier das Unrecht vergelten sollten, welches Odysseus den Vornehmen gethan, ist sinnlos. Die angeredeten gilou sind die Ithakesier, natürlich mit Ausschluss der dem Telemachos feindlichen Freier; diese müssen den Freiern wehren, wenn nicht etwa Odysseus sie so hart behandelt hat, dass sie dies den Sohn entgelten lassen wollen. Ganz so verhält es sich mit 3, 306, wo Antinoos nach der Auflösung der Versammlung sagt, er solle nur ganz unbesorgt sein.

Ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Άχαιοί, νῆα καὶ ἐξαίτους ἐφέτας.

Das soll nun nach Schuster ein Hohn sein, Antinoos dem Telemachos sagen, die Freier würden dafür sorgen, dass er nach Pylos fahren könne, aber natürlich das Gegentheil meinen. Dann genügte aber ἐΑχαιοί nicht, sondern die Freier müssten ausdrücklich genannt sein, wenigstens die erste Person, etwa rελέωμεν stehen. Doch diese ganze Deutung trägt etwas geradezu Falsches in die Stelle hinein. Antinoos will den Telemachos über den schlechten Erfolg seiner Berufung der Volksversammlung trösten; es werde wohl einer der Ithakesier ihm ein Schiff besorgen, meint er, wie Leiokritos in ähnlicher Weise den Mentor und Halitherses genannt hatte (253 f.). Mit derselben Gewissheit beziehe ich ψ, 357 f. auf die Ithakesier; denn wenn Odysseus sagt:

Πολλά μεν αὐτὸς εγώ ληίσσομαι, ἄλλα δ' 'Ιχαιοί δώσυσ', εἰς ὅ κε κάντας ενικλήσωσιν επαύλους, so kann hier 'Αχαιοί im Gegensatz zu αὐτὸς nur auf die Ithakesier gehen; hätte der Dichter an einen Ersatz durch die Verwandten der Freier gedacht, was an sich fern liegt, so musste er diese ausdrücklich bezeichnen, da die Beziehung des allgemeinen Ausdrucks auf diese sich aus dem Zusammenhange nicht ergibt. Endlich soll nach Schuster  $\omega$ , 438:

"Ως φάτο δακρυχέων, οἶκτος δ' ελε κάντας Αχαιούς, κάντας Αχαιούς nur mit Gladstone auf den aristokratischen Theil der Versammlung bezogen werden können. Als ob dann nicht der Dichter hätte sagen müssen, was der andere Theil der Versammlung gethan! Die Spaltung erfolgt erst, was Gladstone und Schuster nicht übersehen durften, nach der Rede des Halitherses, wo sie auch bestimmt hervorgehoben wird (463 ff.). Von Mitleid wurden alle erfüllt wegen des tiefen Schmerzes des Eupeithes; von einer Entscheidung über seinen Vorschlag ist hier noch keine Rede.

Nach Allem können wir nur bedauern, dass Schuster durch ein leidiges Vorurtheil sich zum offenbarsten Missverständnisse einer Reihe ganz deutlicher Stellen der Odyssee hat hinreissen lassen. Der Fall steht nicht allein da, auch in manchen ähnlichen Punkten hat falsches Haarspalten das Verständniss des Dichters wesentlich beeinträchtigt, und steht dringend zu wünschen, dass immer mehr auf unsern Schulen eine einfache, natürliche Ansicht sich Bahn brechen möge, damit die Schüler mit freien, offenen Augen den Dichter erkennen und geniessen mögen. Je einfacher die Erklärung des Dichters ist, um so richtiger, um so geistbildender wird sie sein. Man glaube nur nicht den Sänger herabzusetzen, wenn man die Mittel, deren er sich zur metrischen Bequemlichkeit bedient hat, anerkennt. Die Dichtung ist gerade gebundene Rede, die aber eben deswegen auf der andern Seite besondere Freiheiten in Anspruch nimmt!

Schuster hat die Stelle übergangen, wo der Name *Nava-* xami vorkommt (a, 239):

Τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί.
Dieser Nachsatz bezieht sich auf den doppelten Fall, dass Odysseus vor Troia gefallen oder unter den Seinen gestorben wäre.
Havaχαιοί kann demnach nur die mit Odysseus in näherer

Verbindung stehenden Griechen bezeichnen, seine Krieger vor Troia oder seine Unterthanen in Ithake.

Wenn Schuster darauf besonderes Gewicht legt, dass nur 'Aγαιοί, nie 'Αργεῖοι oder Javaol von den Freiern vorkommt, so ist dagegen zu bemerken, dass die Zahl der Stellen, wo Axaioi auf die Freier zu beziehen, geringer ist, als er annimmt, dann aber auch, dass Apyeiou und Aavaoi überhaupt viel seltener sind als 'Axaioi, das an mehr als hundert Stellen vorkommt, wogegen Apyeioi nur an 30, Δαναοί nur an 13 sich findet. Δαναοί kommt auch in Stellen vor, wo es auf die Fürsten der Griechen sich bezieht (vgl. δ, 725. λ, 469). Dass es ganz synonym mit 'Axaioi steht, beweist α, 326, verglichen mit 356. Auch Αργείοι kann an manchen Stellen nur auf die Fürsten bezogen werden. So heissen dieselben, die δ, 279 Δαναῶν ἄριστοι genannt werden, im folgenden Verse Άργεῖοι. Vgl. γ, 379. δ, 172. Dass es vollkommen synonym mit 'Αχαιοί, wird man z, 15: 'Αργείων τε νέας καὶ νόστον 'Αχαιῶν, gegenüber um so weniger leugnen wollen, als νῆες Αχαιῶν sonst das Gewöhnliche ist. Ganz natürlich ist es, dass 'Axaiol meist von den Vornehmen steht, da der andern Ithakesier nur ausnahmsweise gedacht wird. Nur auf blossem Zufalle kann es beruhen, dass nicht auch 'Apyeiou und Davaot einmal an Stellen vorkommen, wo der Zusammenhang die Beziehung auf die Freier ergibt. Dass'Axaioi je an sich die Führer der Griechen oder gar die Freier bezeichne, ist eine durchaus falsche Lehre; überall ist es nur als Nationalname zu fassen; Αργείοι und Δαναοί sind nichts als' seine ganz gleichbedeutenden Vertreter an solchen Stellen, wo der Vers den Gebrauch von Axatol ausschliesst.

Einen grossen Irrthum hat sich Schuster zu Schulden kommen lassen, wenn er in seiner Besprechung über den Gebrauch von  $K\epsilon \varphi \alpha \lambda \lambda \tilde{\eta} \nu \epsilon \varsigma$  (S. 738 f.)  $K\epsilon \varphi \alpha \lambda \lambda \tilde{\eta} \nu \omega \nu$   $\hat{\epsilon} \nu \lambda \delta \tilde{\eta} \mu \omega \nu$ , 210 auf das ganze Gebiet des Odysseus bezieht. Dagegen spricht, um den Gebrauch von  $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ , das nie von einer aus mehrern Ländern bestehenden Herrschaft steht, bei Seite zu lassen, ganz entschieden  $\nu$ , 187:

Hoo θμῆες δ' ἄρα τούσγε διήγαγον. Dintzer, Abhandlungen.

Der Rinderhirt Philoitios war hiernach mit seinem Rin übergefahren worden; er wohnte also nicht auf Ithake, sonde eben, wie es 210 heisst, Κεφαλλήνων ένλ δήμω, was nic anders sein kann als das nahe Festland, worauf nach ξ, 🔳 ( Der Inse die Rinderherden des Odysseus sich befinden. Kephallenia gedenkt Homer nicht, und muss der Name der selben später sein. Aus diesem Festlande stammen die Xeφαλλίνες, welche Odysseus in der Ilias führt; dass neben diesem Hauptbestandtheile seines Heeres die Ithakesier in der Ilias nicht erwähnt werden, kann nicht sehr auffallen. Alles, was Schuster über den guten Philoitios als eine Art Oberhirt sagt, beruht auf falscher Auslegung jener Stelle Wenn im letzten Buche der Odyssee der Name Κεφαλληνες vom Gesammtreiche des Odysseus steht, so gehört dies eben zu den Abweichungen des Dichters des Schlusses von der sonstigen Odyssee. Die Verschiedenheit ist nicht zu verkennen, und sie erklärt sich aus dem sonst fest genug stehenden spätern Ursprunge des vierundzwanzigsten Buches Dass der Dichter 19azyotot nie zur Bezeichnung der Freier gebraucht, hat seinen natürlichen Grund darin, dass von ihnen die bei weitem geringste Zahl, nur zwölf, aus Ithake selbst waren, und es verdiente deshalb kaum der Erwähnung; nur das Gegentheil wäre auffallend. Die Freier werden immer als un origes bezeichnet, können aber freilich auch unter dem allgemeinen Azatoi verstanden werden, das aber nie eigentlich in der Anrede erscheint, nur dass einmal Antinoos so braucht wir Achaier (c, 271), womit es zu vergleichen, wenn Eurymachos seine Genossen véot (v, 361), der Herold Medon die Freier einfach zovgon (q, 174) anredet. So wenig νέοι, das besonders in dem Verse: Δδε δέ τις εἴπεσκε rέων ὑπερινορεόντων, aber auch sonst, wie  $\varrho$ , 479. q, 179, ausser der Anrede von den Freiern steht, die Freier geradezu bezeichnet, ebenso wenig der Griechische Nationalname Ayani.

## UEBER AY, AYTE, AYTIS, AYOIS\*).

Wie häufig Köchly bei seinen Homerischen Untersuchungen Mangel an genauer Kenntniss der Sprache des Dichters verrathe, habe ich vor Jahren in diesen Blättern bei Besprechung seiner Ansicht über das erste Buch der Ilias gezeigt\*\*), und seine spätern Abhandlungen über die Ilias und Odyssee bieten dazu neue Belege. Von anderer Art ist es, wenn er sich auf allgemein gangbare irrige Ansichten stützt, für die er nicht verantwortlich gemacht werden kann. Dahin gehört es, wenn er (de Odysseae carminibus dissert. I, 31 f.) aus den Worten (3, 444 f.):

Μή τίς τοι καθ' δόδον δηλήσεται, δππότ' αν αὐτε εξδησθα γλυκύν υπνον, ίων εν νηὶ μελαίνη,

den Schluss zieht, Odysseus müsse ursprünglich in diesem Liede auch von dem Schlafe erzählt haben, dessen jetzt erst x, 31 ff. Erwähnung geschieht, was denn von Köchlys Anhängern als ein Triumph seines kritischen Scharfsinns gepriesen wird, obgleich es nur auf mangelhafter Kenntniss der Homerischen Sprache und auf irriger Beurtheilung beruht. Arete kann hier nicht an einen Schlaf denken, wie er dort den Odys-

 $<sup>[ ^{ \</sup>bullet } )$  Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen, Neue Folge II (1868), 463-470. ]

<sup>[\*\*)</sup> Vgl. oben S. 191 ff.]

seus befällt, wo er die Folge der Ermüdung beim Rudern 🛌 s Odysseus soll in der Nacht, ruhig schlafend, nach der Hein zurückgebracht werden, wie es Sitte bei den Phaiaken (vgl. r, 318 ff.), und 'nur von diesem ganz gewissen, ni chi von einem zufälligen Schlafe ist die Rede. Freilich nehmen die Erklärer afte für hinwieder, und auch an and em Stellen steht ihnen avre geradezu für avres; aber dieser falschen Annahme bin ich bereits in meiner Schulausgabe der Odyssee überall stillschweigend entgegengetreten. Wäre es aber auch erwiesen, dass Homer αὐτε zuweilen im Sinne von avrig gebrauche, wozu ihn nur metrische Bequemlichkeit gebracht haben könnte, welcher er so ausserordentlich viel eingeräumt hat, nimmermehr konnte er am Ende des Verses, wo eine solche Noth gar nicht eintrat, an einer Versstelle, wo er sonst immer den vollauslautenden Formen den Vorzug gibt, ave in der Bedeutung averg gebrauchen. Und statt ave hier averg zu schreiben, wird auch wohl Köchly nicht kühn genug sein, um so weniger, als gerade αὐτε mehrfach mit Zeitconiunctionen verbunden erscheint Aber die ganze Lehre, dass avre die Bedeutung von avre habe, ist völlig haltlos, wie man überhaupt  $\alpha \vec{v}$  und  $\alpha \vec{v} \tau \epsilon$ ganz irrig beurtheilt. Höchst ungründlich ist die Behandlung dieser Wörter in Bäumleins 'Untersuchungen über Griechische Partikeln' S. 44 ff., wie so manches in diesem Buche auf einseitiger Beurtheilung und haltlosen Einfällen beruht, die der Einsichtige leicht durchschaut.

Dass  $\alpha \vec{v} \tau \varepsilon$  auf  $\alpha \vec{v}$  zurückzuführen sei, daran zweifelt Niemand, und der völlig synonyme Gebrauch bekundet es. Was aber heisst  $\alpha \vec{v}$ ? Die von Bäumlein beibehaltene Behauptung,  $\alpha \vec{v}$  sei eigentlich zurück, gründet sich nur auf das Homerische  $\alpha \vec{v} \varepsilon \varrho \dot{v} \varepsilon \iota v$ . Aber dass dieses eben so wenig wie  $\alpha \dot{v} \iota \alpha \chi o \varsigma$ ,  $\alpha \dot{v} \dot{\alpha} \tau \alpha$  mit  $\alpha \dot{v}$  zusammengesetzt sei, sollte heut zu Tage Jeder wissen, der sich mit Homeros beschäftigt. Das v ist aus dem Digamma von  $\dot{\epsilon} \varrho \dot{v} \varepsilon \iota v$  hervorgegangen, mag nun das Wort mit  $\dot{\alpha} v \dot{\alpha}$  zusammengesetzt sein, wie Döderlein, Curtius u. a. annehmen, oder das  $\alpha$  anders zu erklären, etwa an das Skr. am Anfange von Compositis stehende ava zu denken sein, wovon weiter unten. Vgl. Autenrieth zu Ilias

A, 459. Wenn Bäumlein sich auf Eur. El. 589 beruft, so hätte er mit gleichem Rechte zwei andere Stellen mit dem Matthiäischen Lexicon Euripideum anführen können, aber weder die Bedeutung zurück noch die verwandte wieder lässt sich weder bei Euripides noch sonst nachweisen, wie wir unten sehen werden. Wollen wir die Bedeutung von αυ erforschen, so müssen wir uns an seine Ableitungen halten. Von  $\alpha \tilde{v}$  kommt  $\alpha \tilde{v} \vartheta \iota$ , wie ällo $\vartheta \iota$  von ällo $\varsigma$ ,  $\varkappa \varepsilon \tilde{\iota} \vartheta \iota$  von  $\varkappa \varepsilon \tilde{\iota}$ , wovon κείθεν, κείνος. Auch ein αὖτα wurde gebildet, das sich zu εἶτα stellt. Dieses αὖτα findet sich in τηνικαῦτα und ἐνθαῦτα d. i. ἔνθα — αὖτα, wogegen im Attischen ἐνταῦθα die Aspiration sich verschoben hat. Bei Homeros kommt ἐνταῦθα nur im spätern neunten Buche vor (601); dagegen hat er dreimal (Φ, 122. σ, 105. υ, 262) ἐνταυθοῖ, welches eine merkwürdige Weiterbildung von ἐνταῦθα sein muss\*). Ob übrigens Homeros ἐνταῦθα, ἐνταυθοῖ oder ἐνθαῦτα, ἐνθαυτοῖ gesprochen, kann man mit Recht fragen. In  $\ell \nu \tau \epsilon \tilde{\nu} \vartheta \epsilon \nu$  muss  $\alpha \nu$  in  $\epsilon \nu$  abgeschwächt sein; denn es ist Aspirata der Regel nach in die Tenuis überging. Aus dem richtigen evreußer dürfte dann aus missverstandener Analogie ἐνταῦθα statt ἐνθαῦτα hervorgegangen sein. So hätten wir neben αὖθι αὖθεν und αὐτα, Bildungen, die neben κεῖ-9ι, κείθεν, κείσε auf einen demonstrativen Pronominalstamm  $\alpha \dot{v}$  führen. Von diesem  $\alpha \ddot{v}$  stammt als nominale Bildung αὐτός, das bereits Bopp mit αὖ, der Skr. untrennbaren Präposition ava, dem Zendischen Pronominalstamm ava in Verbindung gebracht hat. Der Demonstrativstamm τό wird näher bestimmt durch das vorgesetzte  $\alpha \tilde{v}$ . Von  $\alpha \tilde{v} \tau \delta \varsigma$  stammt aber nicht allein αὐτως, das in eigenthümlicher Wendung gar ver-

<sup>[\*)</sup> Bei Homeros heisst ἐνταῦθα dahin, ἐνταυθοῖ dort; diese Bedeutung hat ἐνταυθοῖ auch sonst, da an allen Stellen, welche man für dorthin anführt, ἐνταυθί zu lesen ist, wie L. Dindorf bemerkt. Die Accentuation ist dieselbe, wie in den nicht Homerischen Formen πανταχοῖ, ἑκασταχοῖ, die freilich ein πανταχός, ἐκασταχός voraussetzen, den Ortadverbien Σουνιοῖ u. a., πεδοῖ, ἐνδοῖ, ἐξοῦ (neben πέδοι, ἔνδοι, ἔξοι). An ein zu Grunde liegendes, von ἐνταῦθα abgeleitetes ἐνταυθός ist wohl nicht zu denken.]

schiedene Bedeutungen annahm, sondern auch avrig und avrix. Αὐτις ist gebildet, wie μόγις, μόλις, ἀμφίς, χωρίς, ἅλ. άνις, άχρις, μέχρις, die ich von άκρος bis zum äusserst Punkte, μακρίς, der Länge nach erkläre, wie μέσς eigentlich bis zur Mitte bezeichnet; denn die aspiriren Kraft der folgenden Liquida ist bekannt genug. Der Acc trat auf die erste Sylbe, wie in αὐτως. Αὐτις heisst den nach eigentlich auf diese, dieselbe Weise, doch wu Id. es auf die Wiederholung desselben Zustandes beschrätelt. das Wieder liegt also ursprünglich ebenso wenig in atma als das Vergeblich in autws, und man kann daher aus autig nicht den geringsten Rückschluss auf die Bedeutung von αὐ machen. Die Aspiration des Attischen αὐθις könnte auf falscher Analogie des av31 beruhen. Aber ähnlich steht Attisches δέχεσθαι neben dem ältern δέκεσθαι. Αὐτίκα ist von αὐτός gebildet, wie ἡνίκα, πηνίκα, τηνίκα, die mir nicht mit einem Nomen der Zeit zusammengesetzt, sondern adverbiale Bildungen von einem αὐτικός, ἡνικός u. s. w. scheinen, zu vergleichen mit den Bildungen auf anig, die Adjectiva auf ακός voraussetzen. Wie κρύβδα, φύγδα mit πρύβδην, φύγδην auf ein πρυβδός, φυγδός führen, so αὐτίκα auf ein αὐτικός. Der abweichende Accent bleibt freilich bemerkenswerth. Die Bedeutung in diesem, demselben Augenblick ist nicht zu bezweifeln.

Nach dem Bisherigen sind wir vollständig befugt, in  $\alpha \tilde{v}$  und dem durch  $\tau \varepsilon$  verstürkten  $\alpha \tilde{v} \tau \varepsilon$  demonstrative Bedeutung zu suchen, also etwa die unseres da. Man vergleiche nur in Grimms Wörterbuch, welche gar verschiedene Anwendungen unser da gefunden, und man wird sich nicht wundern, wenn wir dasselbe bei  $\alpha \tilde{v}$ ,  $\alpha \tilde{v} \tau \varepsilon$  finden, so dass wir sie bald mit da, bald mit dagegen, drauf, nun, dann. denn, ja, doch übersetzen oder es gar in der Uebersetzung übergehen müssen. Es gibt kein irrigeres Verfahren, als wenn man für eine Partikel immer dieselbe Uebersetzung brauchen zu müssen glaubt. Wenn kaum bei irgend einem Worte die Bedeutungen in den verschiedenen Sprachen sich so decken, dass dasselbe in allen Verbindungen immer durch dasselbe Wort wiedergegeben werden kann, so trifft dies bei

den Partikeln am allerwenigsten zu, da die Sprachen in der Anwendung der mit bestimmter Bedeutung ausgeprägten Wörter sich die grösste Freiheit gestatten. Wenn man im Deutschen zuweilen auch in Sätzen, wo av, avve stehen, den Begriff wieder (nur nicht rursus, denuo sich denken kann, so ist daraus nicht die allergeringste Berechtigung abzuleiten, diesen Partikeln (denn das sind sie, keine Adverbia, wie avrig) jene Bedeutung beizulegen.

Gehen wir von denjenigen Hauptsätzen aus, in welchen keine Beziehung auf einen vorhergehenden Satz sich findet, so ist das demonstrative da nicht zu verkennen, wenn Diomedes A, 362 und Y, 449 Achilleus dem Hektor zurufen: Έξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον, κύον. Aehnlich beginnt Aineias den Bericht seines Stammbaumes Y, 215: Δάρδανος αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, wogegen αὐ daselbst 219 und o, 249 bei der Fortsetzung des Stammbaumes steht und mit  $\delta \epsilon$  verbunden N, 451. Y, 431, wo also in  $\alpha \tilde{v}$  die Beziehung auf das Vorhergehende liegt. Auch ist  $\alpha \vec{v}$  offenbar demonstrativ, wenn die Freier q, 363 dem Eumaios, nachdem sie ihn geschmäht, zurufen: Τάχ' αὖ σ' ἐφ' ἵεσσι κύνες ταχέες κατέδονται. Eben so αὖτε Ψ, 778: Κρητῆρ' αὖτ' άναειρε πολύτλας δίος Όδυσσεύς, Γ, 180: Δαῆρ αὖτ' ἐμὸς έσκε. So muss αὐτε auch demonstativ aufgefasst werden, wenn es im Anfange der Rede nach  $\tilde{\eta}$  oder  $o\dot{v}$   $\mu\dot{\alpha}\nu$  steht (B, 370. N, 414.  $\Xi$ , 454), nicht weniger in den Fragesätzen, wie:  $Ti\pi\tau'$   $\alpha v\tau' - \varepsilon i\lambda \eta \lambda o v \vartheta \alpha \varsigma$ ; A, 202 (vgl.  $\Phi$ , 394.  $\lambda$ , 93. υ, 33), Τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω; ζ, 119. So muss αὖ, αύτε auch gefasst werden, wenn ein δέ oder τε den Fragesatz anschliesst, wie: Τίς δ' αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο βουλάς; Α, 540. Τίπτε σὸ δ' αὖ μεμαυῖα — ἦλθες ἀπ' Οὐλύμποιο; Η,24 f. Τέο δ' αὖτ' ἐπιμέμφεαι; Β,225. Τί τ' ἄρ' αὖτε καρηκομόωντες 'Αχαιοί — κλονέονται; Σ, 6 f. Πῆ δ' αὖτ', ὧ δύστηνε, δι ἄκριας ἔρχεαι οἶος; κ, 183. Ebenso Ξ, 364: 'Αργεῖοι, καὶ δ' αὖτε μεθίεμεν Έκτορι νίκην; Und ähnlich stehen καὶ δ' αὖ, καὶ δ' αὖτε im Ausrufe (Φ, 421. μ, 116). Viel häufiger sind die Fälle, wo der Satz, in welchem  $\alpha \tilde{v}$ ,  $\alpha \tilde{v} \tau \varepsilon$  steht, auf das Vorige, sei es anknüpfend, sei es fortsetzend, sei es gegensätzlich bezogen wird; aber

euch hier drückt  $\alpha \vec{v}$  nicht an sich diese Beziehung aus, wie αρα, δέ und άλλά thun, sondern es hebt bloss den Satz hervor, wo wir freilich diese Beziehung in der Uebersetzung andeuten können. So ist B, 493: Άρχους αὖ νηῶν ἐρέω νῆας δὲ προπάσας Gegensatz zu 488, B, 768 ἀνδρῶν αἰ Gegensatz zu ίπττοι μέν 763. Neue Abschnitte des Katalogos werden mit Νιφεύς αὐ, Φόρχυς αὐ, Νάστης αἰ, Μήο- $\sigma \iota \nu \alpha \tilde{\nu}$  angeknüpft (B, 671. 862. 864. 867), während sonst in derselben Weise  $\delta \dot{\epsilon}$ ,  $\delta'$   $\tilde{\alpha} \rho \alpha$  und  $\alpha \dot{\nu} \tau \dot{\alpha} \rho$  stehen. B, 819 findet sich so avre. Auf einen Relativsatz mit of folgt in demselben Katalogos sehr oft  $\tau \tilde{\omega} \nu \alpha \tilde{v}$  oder, um den Hiatus zu meiden, τῶν αἶτε, aber auch das einfache τῶν, τῶν μέν, τῶν δέ, τῶν μὲν ἄρα. Οὕστινας αὖ μεθιέντας ἴδοι Δ, 240 ist Gegensatz zu καί δ' ους μεν σπεύδοντας ίδοι 232, während B, 198 ον δ' αν dem οντινα μέν 188 gegenüber steht. Den Nachsatz schliesst αὐ Λ, 145 an: Ἰππόλοχος δ' ἀπόρουσε· τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξεν, den Satz des Grundes O, 138: Τῷ σ' αὖ νῦν κέλομαι. vgl. Φ, 313. Bei der Aufzählung nacheinander erfolgender Handlungen oder hintereinander genannter Personen findet sich häufig αν. Γ, 332 δεύτερον αν entsprechend dem μεν πρώτα (330). Ζ, 184. 186 δεύτερον αι, το τρίτον αι nach πρωτον μέν (179). Ψ, 750 δευτέρω αι im Gegensatz zu 749. Ganz so steht αἶτε in δεύτερος αἶτε E, 835. H, 248. 268. K, 283 und sonst, δεύτερον αὐτε Γ, 191. Ψ, 605, τὸ τρίτον αἶτε Γ, 225. Ψ, 842. κ. 520, έκτον αίτε Β, 407, υστατος αύτε Ψ, 356, υστερον αύτε, entsprechend dem νῦν μέν Η, 30. Θ, 142 und in anderer Weise H, 377. Ψ, 605. "Αντιφος αν bildet A, 104 den Gegensatz zu ό μεν νόθος (103), Άντιφον αὖ Α, 109 zu τὸν μέν (108). Aehnlich stehen Αΐαντ' αὐτε, Ἰμβριον αὐτε, Αήιτον αὐτε, Ἰφιτος αὖτε Η, 311. Ν, 197. Ρ, 601. φ, 22, Τρώων αὖτ' ἀγορή Η, 345, νίέας αὖ πάντας δ, 211. Dem τῷ πρώτφ Ψ, 265 folgt unmittelbar ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρω und dann αὐτὰρ τῷ τριτάτω u. s. w. X, 129 tritt βέλτερον αὐτ' ἔριδι ξυνελαυνέμεν im Gegensatz zum Vorhergehenden hervor. Häufig beginnt mit vvv av oder vvv av der Nachsatz oder ein Gegensatz. Vgl. A, 237. I, 67. 241. J, 321. E, 117. 279. I, 700. K, 280. A, 367. N, 628. P, 478, wo der cod. Ven. A viv d' In einem asyndetisch angeknüpften Satze finden wir αὖτε Β, 221 f.: Τότ' αὖτ' 'Αγαμέμνονι δίω - λέγ' ὀνείδεα, und Ω, 619: Ἐπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα. Bei anknüpfendem αὐτάρ oder ἀτάρ steht αὐτε B, 105. 107, wo αὐτὰρ μέν vorhergeht, K, 420, nach ἡδέ bei vorhergehendem ημέν H, 302. Man kann hier freilich αὖτε durch dagegen wiedergeben, aber diese Beziehung liegt in der Partikel ebensowenig, als wenn wir für  $\delta \dot{\epsilon}$ , um den innern Zusammenhang der Sätze darzulegen, oft denn brauchen Ausserordentlich häufig schliesst sich ein  $\alpha \vec{v}$  oder können.  $\alpha \dot{v} \tau \varepsilon$  an ein vorhergehendes  $\delta \dot{\epsilon}$  an, um den Satz vorigen gegenüber bedeutsam hervortreten zu lassen. dem dé stehen: 1) Substantiva. Αίας Ρ, 312, Νέστωρ γ, 346, αἰδώς γ, 24, δίσχω, πύξ θ, 129 f. (nach ἄλματι δέ), άχλύν Ε, 127, λαοί Ψ, 728, άρχοί δ, 496, θρεια ω, 546, vor δ'  $α \dot{v} τ ε$   $X ρ \dot{v} σ η ς$  A, 370,  $\dot{s}$  Iρις Γ, 121,  $A \dot{v} α ς Ξ$ , 469. O, 501, Έχτως Γ, 76. Π, 755. P, 304, μήτης (mit έτέςωθεν) X, 79, υίός Ε, 246, ξεῖνος λ, 337, γρηύς χ, 495, Πατρόκλω Τ, 38,  $\mu\eta\tau\iota$   $\Psi$ , 216 (wo  $\mu\eta\tau\iota$   $\tau\iota\iota$  vorausgegangen),  $H\tilde{\omega}$   $\psi$ , 243, Tower and Towas (mit  $\xi \tau \epsilon \rho \omega \vartheta \epsilon \nu$ )  $\Theta$ , 55. 1, 56.  $\Xi$ , 388. Σ, 243. Ψ, 3, χρήματα β, 203, ολεία β, 335. π, 385, νύκτας z, 11, 2) Adjectiva und unbestimmte Zahlwörter. πολλοί  $\delta'$   $\alpha \dot{v}$  Z, 229,  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\rho\varsigma$   $\delta'$   $\alpha \dot{v}$  3, 174,  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\rho\varsigma$   $\delta'$   $\alpha \dot{v}\tau\varepsilon$   $\beta$ , 331.  $\varphi$ , 401, ήμισυ δ' αὖτε nach ήμισυ μέν ι, 248, μοῖνον δ αὖτε nach μοῦνον mit folgendem αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς μοῦνον ἐμέ π,

<sup>\*)</sup> Derselbe hat gleichfalls irrig ein  $\delta$ ' eingeschoben  $\Phi$ , 191, wo  $\varkappa \varrho \varepsilon / \sigma \sigma \omega \nu$   $\alpha \tilde{v} \varepsilon \varepsilon$  dem vorhergehenden  $\mu \varepsilon \nu$  entspricht.

119. 3) Pronomina. a) persönliche.  $\sigma \dot{v}$   $\delta'$   $\alpha \dot{v}$   $\Omega$ , 732,  $\sigma o \dot{v}$ δ'  $α\dot{v}$  Z, 462. K, 292. Ω, 595. γ, 383. ι, 349,  $\dot{γ}_{με\bar{ι}\varsigma}$  δ' $\alpha v^3$  1, 477.  $\beta$ , 205.  $\omega$ , 484,  $\eta \mu \bar{\nu} \nu \delta^{\bullet} \alpha v^{\bar{\nu}} \Gamma$ , 323.  $\lambda$ , 6.  $\mu$ , 148 (an den beiden letztern Stellen nicht im Gegensatze), ήμεῖς δ' αὖτε Δ, 238. ι, 266. κ, 41. ν, 14, ἡμῖν δ' αὖτε P, 244.  $\beta$ , 203.  $\iota$ , 256. b) hinweisende. oùtog d'  $\alpha \dot{\nu}$   $\Gamma$ , 200 am Anfange der Rede, wo die ursprüngliche Bedeutung von  $\alpha \tilde{v}$  hervortritt,  $\tau o \dot{v} \tau \varphi \delta' \alpha \tilde{v} \mathcal{A}$ , 417 nach  $\tau o \dot{v} \tau \varphi \mu \dot{\epsilon} v$ , κεῖνος δ'  $\alpha \tilde{v}$  ζ, 158, κείνου δ'  $\alpha \tilde{v}$  γ, 88, im Gegensatze zu άλλους μέν 86, αὐτὸς δ' αὖτε Ν, 643. Ρ. 706. γ, 402. υ, 165. 177. 190. χ, 342, αὐτοὶ δ' αὐτε Δ 48 (nach μέν). λ, 21.  $\nu$ , 125,  $\alpha \dot{\nu} \tau \dot{\eta}$  δ'  $\alpha \dot{\nu} \tau \varepsilon$   $\Gamma$ , 383.  $\Delta$ , 132.  $\mu$ , 87. Am allerhäufigsten tritt so das hinweisende  $\dot{o}$  vor  $\delta'$   $\alpha\dot{v}$  oder δ' αὖτε. So findet sich ὁ δ' αὖτε I, 289. N. 178. Ψ, 278.  $\dot{\eta}$   $\delta$   $\dot{\alpha v} \tau \varepsilon$  auch ohne Gegensatz  $\Sigma$ , 146.  $\Psi$ , 204.  $\beta$ , 386.  $\pi$ , 409. v, 147,  $\tau \tilde{\psi}$   $\delta'$   $\alpha \tilde{v} \tau \varepsilon$   $\mathcal{A}$ , 70.  $\mathcal{A}$ , 130.  $\gamma$ , 402,  $\tau \tilde{\eta}$   $\delta'$  $a\ddot{v}\tau\varepsilon$  9, 127. Mit  $\tau \dot{o}\nu$   $(\tau \dot{\eta}\nu)$   $\dot{o}$   $a\ddot{v}$  oder  $a\ddot{v}\tau\varepsilon$  heben so ungemein häufig die Einleitungsverse der Erwiederungen an, wo man αὐτε freilich nun, da, dann, drauf wiedergeben kann, aber im Worte selbst liegt diese Bedeutung nicht. Sonst steht  $\tau \partial \nu$   $\delta'$   $\alpha \bar{\nu}$   $\Theta$ , 324,  $\tau \omega$   $\delta'$   $\alpha \bar{\nu} \tau \varepsilon$   $\mathcal{A}$ , 130.  $\delta$ , 20. o, 300.  $\alpha$ , 1,  $\tau o i \delta' \alpha v \tau \epsilon \chi$ , 281, oi  $\delta' \alpha v \tau \epsilon \alpha$ , 111 (nach  $\mu \epsilon \nu$ ), αί δ' αὖ (nach αἱ μὲν) ν, 111, αἱ δ' αὖτε Ε, 418, τὰ δ' αὖ  $\Psi$ , 724,  $\tau \dot{\alpha}$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\dot{z}$   $\alpha \dot{v} \tau \dot{\epsilon}$   $\Theta$ , 26,  $\tau o i \sigma i v$   $\delta'$   $\alpha \dot{v}$   $\varDelta$ , 270,  $\tau \tilde{i} \sigma i v$ δ'  $α \dot{v} τ ε Ω$ , 747,  $τ ο \dot{v} ς δ'$   $α \dot{v} τ ε$  in dem wiederholten Verse Ω. 344. Von den fragenden Pronominibus war oben die Rede. 4) Adverbia. Hierher gehört das häufig nach einem ἄλλοτε oder " $\lambda\lambda \delta v \epsilon \mu \epsilon v$  folgende " $\lambda\lambda \delta \tau \epsilon \delta \delta \alpha v \tau \epsilon$ ,  $\Sigma$ , 159. 472.  $\Omega$ , 10.  $\delta$ , 102.  $\epsilon$ , 332.  $\lambda$ , 303.  $\pi$ , 209, ohne vorhergehendes  $\ddot{\omega}\lambda \lambda \delta \tau \epsilon$ , aber gleichfalls im Gegensatze, X, 171. Ω, 511. άλλοτε δ' αὐ steht nur Σ, 602 und im cod. Ven. A Φ, 466, τότε δ' αὐτε I, 702 (nach μέν), Ψ, 645, gleichfalls im Gegensatze, ξυθεν δ' αὖ ο, 299, χωρίς δ' αὖτε δ, 130. ι, 222. ω, 278, αιεί δ' αὐτε σ, 48, ποτί δ' αὖ Κ, 138, πέρι δ' αὖ Φ, 105,  $\tilde{\omega}_{S}$   $\delta'$   $\alpha \tilde{v}$  nach  $\tilde{\omega}_{S}$   $\delta \epsilon$   $\epsilon$ , 129.

Ein paarmal finden sich αἶ und αἶτε in Sätzen des Grundes, die durch γάρ eingeleitet werden, wo denn unsere Partikeln den Satz des Grundes hervorheben, wie wir es



durch ja, doch zu thun pflegen. v, 88: Τηδε γὰρ αν μοι νυκτὶ παρέδραθεν. Α, 404: Ὁ γὰρ αὖτε βίη οὖ πατρὸς άμείνων. ε, 29: Σὺ γὰρ αὖτε τάτ ἄλλα περ ἄγγελός ἐσσί. ι, 393: Τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν. Auch in Zeit- und Bedingungssätzen findet sich das hervorhebende αὖ und αὖτε. Η, 335: "Οτ' αν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν. 459 f.: 'Ότ' αν αὐτε καρηκομόωντες Αχαιοί οἰχωνται σύν νηυσί φίλην ές πατρίδα γαΐαν. Beide Verse sind spätern Ursprungs, ursprünglich dagegen\*) 9, 444 f.: Όππότ αν αὐτε εύδησθα, wovon wir ausgegangen sind. Z. 81: Πρὶν αὐτ' έν χερσί γυναικῶν φεύγοντας πεσέειν. Π, 87 f.: Εἰ δέ κεν αὖ τοι δώη κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πέσις Ἡρης. 109: Εὶ δ' αὖ με πληθυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα. Ο, 16 f.: Εὶ αὖτε κακορραφίης άλεγεινῆς πρώτη ἐπαύρηαι. Im Gegensatz steht εἰ δέ κεν αὖτε I, 135 (277). E, 224 f.: Είπερ αν αὐτε Ζεὺς ἐπὶ Τυδείδη Διομήδει κύδος ὀρέξη. 232: Είπες αν αντε φερώμεθα Τυδέος υίόν. In einem Zwecksatze findet sich αὖτε Α, 578 f.: ἸΟφρα μὴ αὖτε νεικείησι πατήρ, nach dem Relativ Σ, 466 f.: Ολά τις αὐτε άνθρώπων πολέων θαυμάσσεται.

Zum Schlusse gedenken wir noch der Verbindung der in ihrer Bedeutung sich nahe berührenden Partikeln δή und αὖτε, wo δή in unserm Text durch δέ verdrängt ist. Sicher scheinen uns A, 340 f.: Εἴποτε δὴ αὖτε χρειὼ ἐμεῖο γένηται. H, 448 f. (spät): "Οτι δὴ αὖτε καρηχομόωντες Ἰχαιοὶ τεῖχος ἐτειχίσσαντο. Θ, 139: শγε δὴ αὖτε φόβονδ' ἔχε μώνυχας ἵππους. ι, 311 (344): Σὺν δ' ὅγε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὑπλίσσατο ὀεῖπνον. An diesen Stellen ist die Aunahme von δέ ausgeschlossen.

Vergleicht man mit dieser Darlegung Bäumleins oberflächliche Behandlung, so erkennt man bald, wie dort das Zusammengehörende willkürlich getrennt und zur Annahme der Bedeutung wieder, abermals, aufs neue gar kein Grund gegeben ist; denn wenn an einzelnen Stellen freilich der Begriff wieder, von neuem dem Sinne nicht wider-

<sup>[\*)</sup> Vielmehr gehört auch diese Stelle zu einer grössern Eindichtung.]

spricht, so ist dieser in andern äusserlich ganz gleichen unmöglich anzunehmen. Wenn in: Τηδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ παρέδραθεν αὖ, wieder heissen soll, so müsste doch auch wohl in allen Fällen, wo αὖτε in Sätzen mit γάρ steht, dieses dieselbe Bedeutung haben, was durch den thatsächlichen Bestand widerlegt wird. Sollen αὖ und αὖτε im Fragesatz wieder, von neuem bezeichnen, so müsste dies durchgehends der Fall sein. Kein einziges Beispiel ist nachzuweisen, wo man αὖ, αὖτε als wieder, von neuem fassen müsste, weil sonst dieser Begriff vermisst würde; man hat ihn überall nur irrig hereingetragen.

Auch in der spätern Sprache lässt sich die Bedeutung der Wiederholung bei αὖ, αὖτε nicht nachweisen. Sehen wir bei Aischylos zu. Wenn Atossa Pers. 439 f. sagt:

Δέξον, τίν αὖ φής τήνδε συμφοράν στρατῷ ἐλθεῖν κακῶν βέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα,

so zwingt nichts, in  $\alpha \tilde{v}$  den Begriff wieder zu suchen, vielmehr ist dies durch die Stellung von  $\alpha \tilde{v}$  geradezu ausgeschlossen, da  $\tau (v')$   $\alpha \tilde{v}$   $\varphi \gamma s$  im Sinne steht:  $\tau (s)$   $\alpha \tilde{v}$   $\delta \tau (s)$   $\delta \tau (s)$  im Sinne steht:  $\tau (s)$   $\delta v$   $\delta \tau (s)$   $\delta \tau (s)$   $\delta v$   $\delta v$  incht wieder heissen kann. Auch sonst überall hält sich  $\delta v$   $\delta v$   $\delta v$  bei Aischylos in dem bei Homeros nachgewiesenen Gebrauche. [Bei Sophokles werden für die Bedeutung wieder die Stellen in den Trachinierinnen angeführt, wo Herakles von den immer wiederkehrenden Schmerzen spricht:

Ή δ' αὖ μιαρά βρύχει (987). Θρώσχει δ' αὖ, θρώσχει δειλαία (νόσος) (1026 f.). Τόδε μ' αὖ λωβᾶται (1032). Έθαλψεν ἄτης σπασμὸς ἀρτίως ὅδ' αὖ (1082).

Dreimal steht hier  $a\tilde{v}$  hervorhebend hinter  $\delta\delta\epsilon$ , wie  $a\tilde{v}\tau\epsilon$  1009 ( $\tilde{l}_{l}\delta$ )  $a\tilde{v}\delta$ )  $\tilde{l}_{l}\theta$ ,  $\tilde{l}_{l}\theta$ , ein andermal nach  $\delta\epsilon$ , wie Ai. 614. 712. Ant. 58. Oed. Col. 357 und an vielen andern Stellen. Der Ausdruck der Wiederholung ist hier durchaus nicht nothwendig.] Wenn Philoktetes jammert (783 f.):

Στάζει γὰφ αὐ μοι φοίνιον τόδ' ἐκ βυθοῦ κηκῖον αἰμα, καί τι προσδοκῶ νέον,

so tritt der Begriff der Erneuerung eben nur im zweiten, nicht im ersten, bloss das Herankommen schildernden Verse hervor. Ebenso wenig liegt die Wiederholung in dem Verse des Neoptolemos daselbst (815):

Τί παραφρονεῖς αὖ; τί τὸν ἄνω λεύσσεις εύκλον; Mit den Worten der Chrysothemis El. 328 f.:

Τίν αυ σὰ τήνδε πρὸς θυρῶνος ἐξόδοις ἐλθοῦσα φωνεῖς, ὧ κασιγνήτη, φάτιν;

verhält es sich, wie mit der Stelle des Aischylos und mit Ai. 787. Phil. 815. 1089. 1263. Oed. Col. 1500. 1507. Antig. 1172. 1281. Wäre auch nur an einer dieser Stellen die Bedeutung der Wiederholung unmöglich, sie würde gegen jene Auffassung in der Elektrastelle entschiedenen Einspruch einlegen. El. 516.:

Ανειμένη μέν, ώς ξοικας, αυ στρέφει,

soll av wieder heissen. Als ob στρέφεσθαι in der Bedeutung sich umwenden (Ant. 315) eines wieder zur Ergänzung bedürfte, und  $\alpha \vec{v}$  hier nicht hervorhebend beim Zeitwort stände, wie so häufig, wie 1027. Ant. 229. Oed. Col. 1543? [Die Bedeutung vicissim trägt man nur in manche Stellen hinein, wie Ant. 725, we auf  $\sigma \dot{\epsilon} \tau \dot{\epsilon}$  folgt  $\sigma \dot{\epsilon} \tau' \alpha \dot{v} \tau o \tilde{v} \delta \dot{\epsilon}$ . Trach. 1175: Δεῖ σ' αὖ γενέσθαι τῷδε τἀνδρὶ σύμμαχον.] Am allerwenigsten kann αὖ πάλιν (Trach. 1088), αὖ παλίντροπος (Phil. 1222), αὖθις αὖ πάλιν (Phil. 1089. Oed. Col. 1418) für die Bedeutung wieder angeführt werden, da ja av hier nicht nothwendig tautologisch ist, sondern die hervorhebende Bedeutung haben kann, auch da, wo es zwischen die synonymen Adverbia tritt, deren Verbindung wir schon bei Homeros finden. Bei Euripides soll in den Worten des Chores El. 589 f.: Θεὸς αὖ, θεὸς ἁμετέραν (τις) ἄγει νίχαν, unzweifelhaft  $\alpha \vec{v}$  zurück heissen. Als ob hier  $\alpha \vec{v}$  anders zu fassen wäre, als Hec. 198 ff.: Οΐαν οΐαν αὐ σοι λώβαν - ὦρσέν τις δαίμων; Hippol. 231: Τί τόδ' αὖ παράφρων έρριψας έπος; Androm. 66: Τί δρῶσι; ποίας μηχανάς πλέκουσιν αὐ; Iph. Taur. 77: Φοῖβε, ποῖ μ' αὖ τήνδ' ἐς ἄρχυν ήγαγες; Troad. 709: Τίν' αὖ δέδορκα τόνδ' Αχαϊκὸν λάτριν;

an welchen Stellen der Begriff der Wiederholung theils unnöthig, theils unpassend ist. Wir haben hier dasselbe  $\alpha_v^2$ da, welches schon bei Homeros nach den Fragewörtern sich findet. Für die Bedeutung zurück wird im Lexicon Euripideum zunächst angeführt Iph. Taur. 947: Έως ἐς άγνόν ήλθον αὖ πέδον. Hier ist die Hindeutung, dass Orestes schon vor dem Muttermorde in Delphoi gewesen, um so unnöthiger, als dieser vorher (911) nicht ausdrücklich seiner dortigen Anwesenheit gedacht hat. Das av steht hier ganz so, wie wir es schon bei Homeros in Zeitsätzen fanden. Eben so wenig beweist für αὐ zurück Phoen. 98: "Ενθενό" ἐκεῖσε,  $\delta \tilde{\epsilon v} \rho \dot{\rho} \dot{\tau}$   $\alpha \tilde{v}$   $\kappa \tilde{\epsilon} \dot{\nu} \rho v \sigma \dot{\alpha} \dot{\rho} \alpha$ , wo  $\alpha \tilde{v}$  den Gegensatz hervorhebt, wie so häufig (vgl. El. 1027 f.: Ελένη μάργος ην, ο τ' αν λαβων ἄλοχον κολάζειν πρόδοτιν οὐκ ἢπίστατο); zu δεῦρο ist nämlich  $\eta \lambda \theta o \nu$  aus dem Vorigen zu ergänzen. Auch die Bedeutung wieder hat man in einzelne Stellen willkürlich hineingetragen. Suppl. 628: Κεκλημένους μέν ἀνακαλούμεθ' αὐ θεούς, wäre ein wieder eher lästig als nöthig. Iph. Aul. 1057:  $T\dot{\alpha}\mu\dot{\alpha}$   $\tau$   $\dot{\epsilon}\sigma\chi\epsilon\varsigma$   $\alpha\dot{v}$   $\lambda\dot{\epsilon}\chi\eta$ , steht  $\alpha\dot{v}$ , wie so häufig im Gegensatze. Hec. 311 f.: "Ην τις αν φανή στρατού τ' άθροισις πολεμίων τ' άγωνία, ist αὐ bloss hervorhebend, wie auch bei Homeros in Bedingungssätzen. Or. 1545-7: Έτερον είς ἀγαν', έτερον αὐ δόμος, tritt αὐ ganz ähnlich ein, wie in θεὸς αὖ, θεός El. 589. Wenn aber gar in αΐδ'  $\alpha \tilde{v}$  Or. 132,  $\delta \delta'$   $\alpha \tilde{v}$  Rhes. 867,  $\tau \tilde{v} \tilde{v} \tau'$   $\alpha \tilde{v}$  Bacch. 468. Hel. 1066 α' wieder heissen soll, obgleich diese Verbindungen bei Euripides selbst mehrfach ohne eine solche Bedeutung vorkommen, was man nicht zu leugnen sucht, so zeigt sich hierin die ärgste Willkür. Auch bei Euripides findet sich πάλιν αὖ, αὖ πάλιν, αὖθις αὖ, αὖθις αὖ πάλιν, wo aber, wie bemerkt,  $\alpha \tilde{v}$  einfach hervorhebende Kraft hat, ebenso wie Med. 705: Τόδ' άλλο καινον αὐ λέγεις κακόν. Mit den Stellen aus der Attischen Prosa verhält es sich ganz auf dieselbe Weise. Man hat die Bedeutung wieder nur hereingetragen. Xen. Cyr. I, 5, 1: Έν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατιστεύειν, hebt αὐ nur dieses gegen das von der Knabenzeit Gesagte hervor; der Begriff wieder ist nichts weniger als nöthig. Daselbst IV, 6, 4: Πάλιν λέοντος παρατυχόντος δ

μὲν αὖ ἥμαρτεν —, ὁ δ' αἶ ἐμὸς παῖς αὖθις παρατυχῶν κατειργάσατο τὸν λέοντα. Hier hebt αὖ jedesmal den Satz hervor, indem der Redende beide parallel nebeneinanderstellt, nicht den Gegensatz betonen will. Doch es ist nicht nöthig, auf den Gebrauch von αὖ bei Xenophon, Platon, den Geschichtschreibern und Rednern näher einzugehen; die Stellen, wo man die Bedeutung wieder gefunden zu haben meint, erledigen sich alle in der von uns nachgewiesenen Art.

Es giebt durchaus kein Beispiel, wo αί oder αὐτε eine andere als hervorhebende Kraft hätte; deshalb können sie auch nie an den Anfang der Rede treten, deshalb findet sich auch in dem von ave durch Verbindung mit apa (vgl. γάρ aus γε ἄρ) stammenden αὐτάρ (denn Bopps Vermuthung, es sei eine comparative Form, ist nicht zu halten) nicht die geringste Spur der Bedeutung der Wiederholung, sondern es schliesst mit Rückbeziehung auf das Vorige an. Im Gebrauche kommt  $\alpha \vec{v}$  oft dem  $\delta \vec{\eta}$  sehr nahe, das aber nicht hinweisend, sondern ganz eigentlich stark hervorhebend ist, woher es auch an den Anfang des Satzes treten kann und sich mit Relativen gern verbindet, während Σ, 466 olά τις αὖτε der einzige Fall ist, wo αὖτε in einem Relativsatze, aber vom Relativ entschieden getrennt, erscheint.  $\varDelta \dot{\eta}$  ist eigentlich versichernd und stellt den Satz, um den es sich handelt, als bedeutsam hervor, während  $\gamma \varepsilon$  und  $\pi \varepsilon \rho$  sich auf den einzelnen Begriff beziehen, was  $\delta \dot{r}$ ,  $\alpha \dot{v}$ ,  $\alpha \dot{v} \tau \varepsilon$  im Grunde nie thun, wenn sie sich auch an einzelne für den Satz besonders bedeutsame Wörter anlehnen. Wenn es B, 284 f. heisst:

Νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν 'Αχαιοί

πασιν ελέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοΙσιν, so hebt hier  $\delta \dot{\gamma}$  die Wichtigkeit dieses Satzes hervor, während νῦν αὖ auf den Satz hinweist im Gegensatz zu einem andern. Η  $\delta \dot{\gamma}$  hebt die Bedeutsamkeit eines betheuerten Satzes hervor, wie  $\mathcal{A}$ , 518, während  $\dot{\gamma}$  μὰν αὖτε ( $\mathcal{B}$ , 370) den betheuerten Satz zugibt. Γὰρ  $\delta \dot{\gamma}$  ( $\mathcal{B}$ , 301) stellt den Satz des Grundes als bedeutsam dar, während γὰρ αὖ, αὖτε ihn in Bezug auf den zu begründenden Satz bezeichnet, wie z.  $\mathcal{B}$ .  $\mathcal{V}$ , 88 den Traum der eben vergangenen Nacht in seiner

Beweiskraft. Dass aber beide Vorstellungen oft gleich berechtigt sind und der Dichter häufig durch den Vers in seiner Wahl bestimmt wurde, ist ebenso natürlich, als dass im Einzelnen sich für manche Verbindungen vorzüglich oder ausschliesslich die eine beider Partikeln festsetzte. Der Verbindung beider ist oben gedacht worden.

So wenig at, atte je die Bedeutung wieder hat, so wenig hat airig die Bedeutung der Wiederholung je eingebüsst, die bei dem Wege, der gegangen wird, natürlich meist auf ein Zurückgehen sich bezieht. Auch sonst sind die Beziehungen der Wiederholung gar mannichfache, so dass man zur Uebersetzung sich verschiedener Ausdrücke bedienen kann, aber überall liegt der Begriff des wieder zu Grunde. Demnach muss man behaupten, dass die Begriffskreise des  $\alpha \tilde{v}$ ,  $\alpha \tilde{v} \tau \varepsilon$  einerseits, des  $\alpha \tilde{v} \tau \iota \varsigma$  andererseits streng von einander geschieden sind, nie in einander übergehen. Avrig tritt auch am Anfang des Satzes auf. Verstärkt erscheint es schon bei Homer in ἐξαῦτις. Wenn αὐτάρ an den Anfang des Satzes tritt, was αἶτε nie thut, so wurde hierfür gewiss das vollere Gewicht des Wortes und die Benutzung zur rückbeziehenden Anknüpfung massgebend. Schon bei Homer hat αὐτάρ gar oft von seiner Kraft verloren, wie denn auch die Form sich zuweilen zu ἀτάρ abschwächt.

## Register.

## 1. Der Wörter, Sachen und Namen.

| i. Boi worter, sa                | onon una rivationi                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Seite                            | Seite                                        |
| Abwechslung im Ausdruck 49       | Augment, Weglassung des-                     |
| άγορή 265***                     | selben 520                                   |
| άγχίμολον, έξ άγχιμόλοιο 352     | αὐτάρ 591 f.                                 |
| Adler, Vogel des Zeus 348,       | αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος u. s. w. 188 f.            |
| im Gleichniss 497                | αὐτός 581                                    |
| Aineias in der Ilias 268 f.      | Άχαιοί, 'Αργεΐοι, Λαναοί                     |
| Αἰσυήταο τύμβος 206              | 295. 566—577                                 |
| Aithiopis                        | 'Αχιλλεύς, Beiwörter 560.                    |
| ἀχήρατος 347                     | vgl. Patronymika.                            |
| Alexandros' Urtheil 331 f.       | άχρις 582                                    |
| Allegorische Götter bei          | The 11 MY                                    |
| Homeros 358                      | Bäumlein, W.                                 |
|                                  | 32. 42 f. 60. 104 f. 303. 580. 587 f.        |
| άλλοδαπός und τηλεδαπός 539      | Becher, Bezeichnung . 536                    |
| Ameis, K. F 549-552              | Beiwörter, stehende 507-                     |
| ανα und κατα δημον 549 f.        | 516. 589-548. ehrende                        |
| άνὰ und κατὰ θυμόν 550-553       | legen die Helden sich                        |
| Anrede fehlt 138                 | selbst bei 291                               |
| απαξ λεγόμενα 202 f. 323 f. 333* | Bekker, I 176-178. 484                       |
| ἀπέβη 55                         | Bernhardy, G 89                              |
| Apostrophe 533 f.                | Bett, Bezeichnung 536                        |
| Areïthoos 296 f.                 | βουλευτής 259                                |
| Aristarchos 4—12. 19. 23 f.      | (law-aut C II 01 f 000 070 000               |
| Arme, Bezeichnung 537            | Geppert, C. E. 31 f. 326-376. 383            |
| αὖ, αὖτε, αὖτις, αὖθις 290.      | Gleichnisse 485—506                          |
| 578-592. πάλιν αὖ, αὖ            | Goethe, J. W. von 113*. 398. 507 f.          |
| πάλιν, αὐθις αὖ, αὖθις           | γούνατα, γυῖα 537                            |
| αὖ πάλιν 589 f.                  | Grote, G 243. 273                            |
| αὐερύειν 580                     | Grotefend, G. Fr 41. 165 f.                  |
| Aufgang der Morgenröthe 198 f.   | Grumme 375*. 558-563                         |
| Augen, Bezeichnung 537,          | $\delta \varepsilon$ an Personennamen 350*** |
| Beiwörter 547                    | δεξιαί, Vertrag 46                           |
| Duntzer, Abhandlungen.           |                                              |
| Danasci, wananninkon.            | 38                                           |

|                                         | Seite  | Soite                                            |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| δή                                      | 591 f. | Hephaistos, Beiwörter 201 f.                     |
|                                         | 290    | Mundschenk 269                                   |
|                                         | 352    | Hereas 5. 7                                      |
|                                         | 293 f. | Hermann, G 61 ff. 71 f. 88                       |
| Dieuchidas                              | 7      | Hermes, ψυχοπομπός 349 f.                        |
| Dikaiarchos                             | 17 f.  | Heyne, Chr. G 389                                |
| Dissen, L                               | 242    | Hiecke, H.                                       |
| Dolon                                   | 314    | 184. 190. 241. 243. 245 f. 270 f.                |
|                                         |        | Himmel, Beiwörter 544                            |
| Eickholt, H                             | 558    | Holm K 324 f.                                    |
| v v -                                   | 298    | Homerische Frage 507 f.                          |
| er und our rai, ravoi 580 f.            |        |                                                  |
| •                                       | 581    | llias, ihre Exposition 173.                      |
|                                         | 343    | Kämpfe vor Troia werden                          |
|                                         | 343*   | als vorhergegangen ge-                           |
| επικόγκυλος?                            | 21     | dacht 237 ff. in der                             |
|                                         | 448    | Odyssee benutzt 476                              |
| Erde, Beiwörter 511.                    |        | "ίλου σῆμα 351 f.                                |
|                                         | 200 f. | Interpolationen, ihre Arten 134                  |
| · · ·                                   | 340    | ίπποι, Wagen, mit Bei-                           |
| έχειν, in Besitz haben .                | 33     | wörtern, die den Pferden                         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        | zukommen 300                                     |
| Zelte, im Lager der Achaier             | 175 f. | ίστία στέλλειν und στέλλε-                       |
|                                         | 108    | σθαι 192                                         |
|                                         |        | lotor lotárai und lotacoai 192                   |
| ηριγένεια                               | 198    | λχώο, λχώς 256                                   |
|                                         | 547    | Jacob, A. 167-170. 271. 426                      |
|                                         |        | Jordan, W 399-408                                |
| Fallenlassen einzelner Züge             |        |                                                  |
| 270.                                    | 128    | zaberdeir und erdeir 202 .                       |
| Färber, L 29 f.                         | 62 f.  | <b>χάλυμμα</b> 339                               |
|                                         | 578    | Kammer, E. 272-278. 420**                        |
| Frühstück                               | 330    | Kassandra 387                                    |
| Füsse, Beiwörter                        | 547 f. | Kassandra                                        |
|                                         |        | γαῖαν 552                                        |
| 2,                                      | 49     | Cauer, E 117-133                                 |
| θυμός, Leben, Scele, 295.               |        | Kayser, W. K 26. 178 f.                          |
| Beiwörter                               | 547    | Κελάδων 296                                      |
|                                         |        | χεχαρηώς 263*                                    |
| Haare, richten sich am                  |        | Κεφαλλήνες 577 f.                                |
| Leibe auf 3                             | 52 f.  | $\varkappa \tilde{\eta} \varrho$ , Beiwörter 547 |
| Hals, Beiwörter 5                       | 47     | Kiene, Aug. Ad 504-506                           |
| Haupt, M 188 f. 200 - 2                 | 203    | Kirchhoff, A. 426 f. 429 f. 445 f.               |
|                                         | 868    | Kittlitz, F. H. von 187*                         |
| Helm, Beiwörter 5                       | 47     | Kniee, Beiwörter 547                             |
|                                         |        |                                                  |

| Seite                                                   | Seite                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Köchly, Herm. Aug. Th.                                  | μέσηα 582                        |
| 12*. 30. 45 f. 102—116. 181                             | μετά und είς 297                 |
| <b>-200.</b> 203 <b>-21</b> 0. 212 - 228. 281           | μετὰ und ἐνὶ φρεσί 531. 537. 552 |
| - <b>802</b> . <b>326 371</b> . <b>391</b> - <b>393</b> | Metrum, Einfluss desselben       |
| Kreophylos 19*. 22 f.                                   | auf den Homerischen              |
| κυκλεῖν, fahren 265**                                   | Ausdruck 517-564. 567 f.         |
| Curtius, G 48 f. 564 f.                                 | μέχρις 592                       |
| Kynaithos                                               | Minckwitz, J 467                 |
| Κύπρια 240                                              | Μηστηφοφονία 152 f.              |
| Κύπρις, nur in spätern                                  | Motivirung, Freiheit der-        |
| Homerischen Stellen 256                                 | selben 185                       |
| 114morbonon Sterion 200                                 | μώνυχες 541                      |
| Lachmann, K.                                            | More Zes                         |
| 28-100. 117 f. 167. 184 f. 188.                         | Nägelsbach, C. Fr. von 32. 43    |
| 209 f. 234                                              | Näke, A 40. 167. 181             |
| λαμβάνειν mit Gen. oder                                 | Namen, dieselben bei ver-        |
| Acc 359 f.                                              | schiedenen Personen der          |
| Lanze, Bezeichnung 535 f.                               | Ilias und Odyssee 92. 252. 296   |
| Beiwörter 546. 568. Lan-                                | rεκρός und νέκυς . 292. 336      |
| zenschwingen 246*                                       | Neoptolemos, Homeros un-         |
| La Roche, J.                                            | bekannt 358                      |
| 388***. 395**. 552—558                                  | Nestors Söhne 382                |
| Lauer, J. Fr 133147                                     | Nitzsch, Gregor W.               |
| Lehrs, K 1-23. 420**                                    | 8*. 235. 243 f. 409-412. 422     |
| Leutsch, E. L. von 392 f.                               | 124                              |
| Liesegang, Helmuth                                      | νόημα 336                        |
| 326-376. 387 f.                                         | Nutzhorn, F.                     |
| Löwe, im Gleichniss 496 f.                              | 2'. 278-281. 313*. 424**         |
| Libro, in Oleioning                                     |                                  |
| Märchenhaftes, von wem                                  | Odyssee, ihre Einheit 404 f.     |
| erzählt? 402 f.                                         | 409—412. jünger als die          |
| Mauer der Achaier 93. 95                                | Doloneia 473. die vier           |
| Mayhoff, K 24-26                                        | ersten Bücher später . 481 f.    |
| μάχη und πόλεμος vom                                    | oizos, nur Haus 465 f.           |
| Zweikampf 299                                           | δλβιοδαίμων 48 f.                |
| Meer, Bezeichnung 537 f.                                | δλυφώιον 480                     |
| Beiwörter 511-513. 544 f.                               | Όλυμπος, Beiwörter 202. 544      |
| im Gleichniss 495                                       | $\delta\pi\lambda\alpha$ 324 f.  |
| μέλας vom Meere 339                                     | δοκία 281, δοκία τάμνειν 51      |
| Menestheus, an keiner ech-                              | οὐδ° άλαοσκοπιὴν είχεν . 129     |
| ten Stelle 253                                          | παλαιοί, οί 3 f.                 |
| μένος, Beiwörter 547                                    | πάλιν τρέπειν 132                |
| μένος εν φρεσί τιθέναι . 430 f.                         | Пачахаюй 571 f. 576 f.           |
| Mensch, Bezeichnung 538 f.                              | Pandaros 270. 274 f. 286 f.      |
| Beiwörter 545                                           | πανημέριος und παννύχιος 64      |
|                                                         | <b>3</b> 8*                      |
|                                                         | -                                |

| Seito                           | Scite .                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Patroklos, früh in der Ilias    | Schwert, Bezeichnung 535.         |
| eingeführt 201                  | Beiwörter 545 f.                  |
| Patronymika für die Namen       |                                   |
| selbst 569*                     | ταλαύρινος 300                    |
| Peisistratos 12-22. Peisi-      | τετράχυχλος 348 f.                |
| stratische Handschrift 23-27    | Τηλεμαχία . 148 f. 155 f. 160     |
| Pergamos, die Burg 387          | τὸν ἐόντα 448 f.                  |
| Personen, epische 119           | Treubruch der Troer 269 f. 274    |
| Pfeil, Bezeichnung 537          | τυτθόν und ήχα 343                |
| Pferde, Beiwörter               | •                                 |
| 515. 540—542. <b>5</b> 61.      | Uebergehen einzelner Züge         |
| Plural des persönlichen         | 50 f. 59. 74. 193 f. des in       |
| Pronomens statt des Sing. 291   | der Zwischenzeit Ge-              |
| πολυτλήμων 297 1                | f. schehenen 273                  |
| πορφύρεος, Beiwort des          | viες 'Αχαιῶν 572                  |
| Meeres 515                      | vlός, Beiwörter 515               |
| Poseidons Zorn 406. 412-428     | Untergang der Sonne 198           |
| ποσσήμας 374                    | Unwahrscheinlichkeit.             |
| πρόμος 291                      | 49. 66. 91 f. 246. 260 288        |
| προτί, ποτί 515                 | ύποβολης, έξ, ύπολήψεως,          |
| • •                             | έξ 8*. 13 f.                      |
| Raspe, G. H. L. 112*. 222-231   |                                   |
| Reden aus einem Verse. 94       | f. Wächter in der Ilias           |
| Rhianos 24-26                   | 307. 309. 377—382. <b>39</b> 5 f. |
| Rhode, A 147—163                | Wein, Beiwörter 514               |
| Ribbeck, W.                     | Welcker, Fr. G.                   |
| 183*. 186*. 281—283. 289. 388** | * 10. 318 f. 332**. 357 f. 384 f. |
| Ritschl, Fr 7 f. 20 f           |                                   |
| ·                               | 35 f. 84. 117. 184. 186 f. 237.   |
| σέβεσθαι nur 1, 242 252         | 260. 262                          |
| Σχύλλη 452-460                  | Wiederholung desselben            |
| Solon 13                        |                                   |
| σταδίη 300                      | Begriffs 532 f. desselben         |
| στεθται 161                     | Gleichnisses 499-504.             |
| Synonyma, Wechsel der-          | Wichtigkeit der Wieder-           |
| selben 535—539                  | holung einzelner Stellen          |
| Schiffe, Beiwörter 514 f. 542 f |                                   |
| Schild, Bezeichnung 536.        | 292. 442*. 464—484                |
| Beiwörter 546 f                 | Wolf, Fr. A. 28 f. 164 f. 508     |
| Schneidewin, F. G 62 t          | . Wortstellung, verschobene       |
| Schol. V 2*                     | <b>32</b> 3. <b>53</b> 4          |
| Schömann, G. Fr. 235-240. 271 f | •                                 |
| Schulter, Beiwörter 547         | gασίν 3 f.                        |
| Schuster, Alb 567-578           | Φήμιος 477                        |
| Schweigger, J. S. Chr 397 f     |                                   |
|                                 | •                                 |

| Seite                                       | Sei                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| φρένες, wechselt mit θυ-                    | χερσί, χείρεσσι allein        |
| μός 537. Beiwörter 547                      | und mit ἐν, μετά 553—55       |
| φύξις für φυγή, φόβος . 323                 | χέονιβον                      |
| Χάρυβδις 452 f.                             | χερνίπτειν 19                 |
| χείο, χετοες, von den                       | Christ, M 18*. 2              |
| Armen 194. χεῖφες von einer Hand 95. χειφί, | ῶς ἄρ' ἔφαν und ῶς ἔφασαν 48  |
| II. Der bespro                              | ochenen Stellen.              |
| Seite                                       | Se                            |
| Aischylos                                   | Homeros                       |
| Pers. 439 f 588                             | A, 448 f 19                   |
| Anthologia Palatina XI, 442                 | <b>4</b> 53—456 19            |
| (Epigramm auf Peisi-                        | 469474 18                     |
| stratos) 15 f.                              | 478-487 19                    |
|                                             | 484 19                        |
| Cicero de orat. III, 34, 137                | 488-492 40. 18                |
| 16—18                                       | <b>493</b> — <b>496 . 1</b> 8 |
| Diagonal Lauring I 57 7 f 19 f              | <b>509 f.</b> 8               |
| Diogenes Laertios I, 57 7 f. 13 f.          | 522-524 17                    |
| Euripides                                   | 528530 17                     |
| El. 689 f 589 f.                            | 611 3                         |
| Hec. 312 f.                                 | B, 1 f 3                      |
| Iph. Aul. 1057                              | 3 f 10                        |
| Inh Taur 947                                | 53-86 44. 10                  |
| Or. 1545 f 590                              | 73 4                          |
| Phoen. 98                                   | 110-141 105-10                |
| Suppl. 628                                  | 143-146 44. 10                |
| Eustathios                                  | 160—162. 164. 168.            |
| K, 81 2 f. 12                               | 171 10                        |
| ., o                                        | 185—187 10                    |
| Homeros                                     | 193—197 44. 104 f. 10         |
| A, 1—12                                     | 203—205 44. 10                |
| 164 172. 176—178.                           | 225—242 . 44. 103. 10         |
| 181—184                                     | 250—256 11                    |
| 264 4                                       | 265—332 44 f. 11              |
| 312 211                                     | 337—368 11                    |
| 366—392 262 f.                              | 377—380 11                    |
| 388 211                                     | 455—483 112. 11               |
| 421—427 186 f·                              | 459—468 48                    |
| 423 f 38 f.                                 | 484—779 146. 212—28           |
| 431—437 191 f.                              | 484—493 219 f. 22             |
| 438 f 192 f.                                | 505. 507                      |
| 441. 446 194                                | 513—515 22                    |
|                                             |                               |

|                              | Seite      |                          | Seite                 |
|------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| Homeros                      |            | Homeros                  |                       |
| B. 518, 522 f                | 219        | I', 325                  | 47                    |
| <b>524 f 21</b> 9            | . 228      | 382-446                  | . 48. 217—2 <b>49</b> |
| 529 f. 535 218               | . 224      | 388 f                    | 49*                   |
| <b>541</b> —544 218          | . 224      | <b>406—41</b> 2          | 249*                  |
| 5 <b>46—55</b> 6 9           |            | 4 <b>55—4</b> 61         | 250                   |
| 557 f 6 f. 22                | 1 229      | <i>I</i> , 1             | 47                    |
| <b>562</b> 219               | . 224      | 81 <b>—8</b> 5 .         | 250 f.                |
| <b>564—5</b> 67 219          |            | 100102                   | <b>2</b> 9 <b>2</b> • |
| 578 f                        | 9 f.       | 104                      | 270                   |
| 576 <b>—5</b> 80             | 225        | 156 168                  | 251                   |
| 588 <b>5</b> 90              | 225        | 159 f                    | 46. 273               |
| <b>596—60</b> 0 218          | . 225      | <b>22</b> 0—2 <b>2</b> 2 | 251 f. 273            |
| <b>604</b> . 607. 614        | 219        | 223 f                    | 251*                  |
| 612—614                      | 225        | 226 - 250                | 252. 277              |
| 626                          | 146        | 235237                   | 284                   |
| <b>634—63</b> 6              | <b>225</b> | 251-272                  | 252 f. 2 <b>84</b>    |
| <b>63</b> 8— <b>64</b> 4     | 217 f.     | 319 <b>—321</b>          | 296                   |
| 643                          | 225        | 327-364                  | <b>25</b> 3           |
| <b>645—6</b> 80 213 f        | 226        | 374 - 399                | 253                   |
| 649                          | 226        | <b>446—45</b> 1          | 253 f.                |
| 651                          | 219        | 490                      | 546                   |
| 674 f                        | 226        | 504 - 543                | 254 f.                |
| 686—694                      | 231        | E, 1-84 .                | 254 f.                |
| 700-702                      | 230        | 122                      | 255*                  |
| 707 - 709                    | 230        | 131 f                    | 255                   |
| 711                          | 216        | 159—165                  | 255                   |
| 716—728                      | 230 .      | 188 - 191                | 256*. 277 f.          |
| <b>72</b> 9— <b>73</b> 7 214 | - 217      | 192 - 205                | 54                    |
| 7 <b>42—7</b> 44             | 226        | 206 - 208                | 277                   |
| 745                          | 219        | 221 - 225                | 255*                  |
| <b>752</b>                   | 214        | 265 - 273                | 255*                  |
| 756—759                      | 214 f.     | 290                      | 54 t.                 |
| 7 <b>60—7</b> 8 <b>5</b>     | 233        | 330460                   | 256                   |
| 786—815 . 205. 20 <u>5</u>   | ). 233     | 418 f                    | 55                    |
| $\Gamma$ , 1- $H$ , 312      | 302        | 497513                   | 256                   |
| 1                            | 245        | 516518                   | 256                   |
| 18—20                        | 246        | 608698                   | 256                   |
| 80                           | 246**      | 753769                   | 55. 257               |
| 104108                       | 249        | 778792                   | 55. 257               |
| 121144 6, 48, 247            | -249       | 785—787                  | 239                   |
| 182                          | 48         | 820 f. 830-              | 834 257               |
| 195 f                        | 248*       | 868-909                  | 257                   |
| 245 f                        | 281        | Z, 1—11 .                | 257 f.                |
| <b>292—310</b> . 51, 250     | . 281 f.   |                          | 257 f. 275. 288       |
|                              |            |                          |                       |

|      |                   |                      | Seite          |      |                           | Seite              |
|------|-------------------|----------------------|----------------|------|---------------------------|--------------------|
| Home | ros               |                      |                | Home | ros                       |                    |
| Z    | 98-101 .          | 257 -                | -259           |      | 25 f                      | 59                 |
| •    | 108-118           |                      | 259            | •    | 28-40                     | 59                 |
|      | 119-236           |                      | 288            |      | 213-215                   | 127*               |
|      | 130-141           |                      | 259            |      | 475 f                     | <b>64</b> f.       |
|      | 241               |                      | 260            |      | 5 <b>10</b> — <b>53</b> 0 | 304*. 307*         |
|      | 243-250           |                      | 261*           |      |                           | 26                 |
|      | 252               |                      | 260            |      | 555—565                   | 305                |
|      | 265-268           |                      | 260*           | I,   | 14 f                      | 499 f.             |
|      | 279—285           | 260.                 | 277            | ,    | 81-86                     | 307                |
|      | 288               |                      | 471            |      | 352-355                   | 239                |
|      | 297-312           |                      | 260            |      | 653 f                     | 375*               |
|      | 326. 335          |                      | 275            | K,   | 1-578                     |                    |
|      | 379 f. 384        |                      | 261            | ,    |                           | 302-325            |
|      | 425-428           |                      | 261            |      | 13                        | 308. 321           |
|      | 433-439           |                      | 261            |      | 57-59                     | 309                |
|      | 456-463           |                      | 263*           |      | 84                        | 319*               |
|      | 490492            |                      | 465            |      | 106 f                     | 307                |
| Н,   | 8-45 .            |                      |                |      | 200-202                   | 306. <b>322</b>    |
| •    | 4755 .            |                      | 290 f.         |      | 214 <b>—2</b> 16          | 312                |
|      | 5862 .            | 263.                 | 291            |      | 255-272                   | 312***             |
|      | 6791              |                      |                |      | 311 f                     | 313                |
|      | 56. 26            | <b>4*</b> . 269. 291 | -293           |      | 332                       | 314**              |
|      | 101               |                      | 293            |      | 349                       | 321                |
|      | 111 f             |                      | <b>29</b> 3    |      | 420-422                   | 306                |
|      | 113 f             | 239. 264.            | 293            |      | 513 f                     | 318 f.             |
|      | 122               | <b></b>              | <b>29</b> 3    |      | 517                       | 316                |
|      | 125-128           |                      | 294 f.         |      | 5 <b>3</b> 0 f            | 319 f.             |
|      | 132               |                      | 295            |      | 571                       | 320                |
|      | 135               |                      | 295 f.         |      | 574                       | 320*               |
|      | 136-150           |                      | 296 f.         | .1,  | 62-66                     | 492                |
|      | 152               |                      | 297 f.         |      | 86                        | 63 f.              |
|      | 156               |                      | <b>29</b> 8    |      | 113-122                   | 487 f.             |
|      | 18 <b>3</b> . 186 |                      | 298            |      | 172 – 178                 | 488 f.             |
|      | 195-199           |                      | 264            |      | 310-319                   | 147                |
|      | 220 f             |                      | <b>29</b> 8    |      | <b>459</b> f              | 147                |
|      | 227-230.          | 232 264.             | 299            |      | 473 – 484                 | 471                |
|      | <b>23</b> 5       |                      | 299 f.         |      | 497—520 . 6               | 62. 66 <b>—6</b> 9 |
|      | 237-241           |                      | 300 f.         |      | <b>521-543</b>            | 69                 |
|      | <b>282</b>        |                      | 301            |      | 508 f                     |                    |
|      | 293298            |                      |                |      | 548557                    | 502 f.             |
|      |                   | 264 266.             | <b>3</b> 01 f. |      | 558 <b>—565</b>           | 70                 |
|      | 313 - 482         | 58.                  | 264 f.         |      | 597-617                   | 121                |
|      | 346-356           |                      | 60             |      | 605-607                   |                    |
|      | 433-439           |                      | 57             |      | 662-665                   | 65 f. 122          |

:

|              |                  | Seite                   |                               | Seite       |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Home         | eres             |                         | Homeros                       |             |
| .1,          | <b>767—7</b> 85  | 70                      | <i>II</i> , 27 87             | . 122 f.    |
|              | <b>794—</b> 803  | . 70. 86. 123           | 36— <b>4</b> 5                | 123         |
| . <b>W</b> , | <b>5—40</b> .    | 71                      | 97—100                        | 87          |
|              | 116199           | 71. 78                  | 102—129                       | 124         |
|              | 145153           | 492 f.                  | 156—163                       | 485 t.      |
|              | 331377           | 73                      | <b>236—238</b>                | 196 f.      |
| N,           | 1-9              | 72. 182                 | 273 f. 381. 432—458.          |             |
|              | 92 f             | 75                      | <b>4</b> 67—477               | 87          |
|              | 108-119          | 239                     | 482—486                       | 501         |
|              | 13 <b>6—</b> 148 | 489 f.                  | 666—711                       | 87          |
|              | 1 <b>56—</b> 169 | 75                      | 725                           | 292         |
|              | 345-360          | 75                      | 793—805. 814 f                | 87          |
|              | 491—495          | 491 f.                  | 846—850                       | 87 f.       |
|              | 685700           | 75                      | P, 26—28                      | 240         |
|              | 741 - 747        | 132                     | 76                            | <b>560</b>  |
|              | <b>795—8</b> 01  | <b>49</b> 8             | 198—209                       | 91          |
| Ξ,           | 1-152 .          | 75. 128                 | <b>260—26</b> 3               | 91          |
|              | 1-8              | 66                      | <b>366—42</b> 3               | 89 f.       |
|              | 135              | 129                     | 545 f                         | 90          |
|              | 354-401          | . 76. 1 <b>29. 26</b> 9 | <b>593—65</b> 0               | 90 f.       |
|              | 402              | 129 f.                  | 617 f                         | 568         |
|              | 403              | 69                      | 673—680                       | 486         |
|              | 442 - 507        | 76. 130 f.              | 725—734                       | 490         |
|              | 508 - 522        | 76                      | Σ, 75 f 8                     | 4. 95       |
| 0,           | <b>56—77</b> .   | 77. 83                  | 151—164                       | 93          |
|              | 212-217.         |                         | 168. 181—186. 2 <b>3</b> 9 f. | 95          |
|              | 222—231          | . 77*. 119              | 243—315                       | 96          |
|              | 246              | 125                     | 336 f                         | 327*        |
|              | 263—270          | 501 f.                  |                               | f. 96       |
|              | 273—280          | 490                     | T, 140 f. 145—197. 215        |             |
|              | 292-301          | 125                     | <b>—275.</b> 278 <b>—3</b> 02 | 96          |
|              | 345-360          | 131                     | <b>305-31</b> 3               | 97          |
|              |                  | . 78 f. 92. 131         | 326—337                       | <b>35</b> 8 |
|              | 390 - 404        | 86 f. 127               | Φ, 176—178                    |             |
|              | 592—625          | 492 f.                  | •                             | 292         |
|              | 598-602          | 84                      | $\Psi_i$ 1                    |             |
|              | 623—629          | 492 f.                  | 62—108                        | 136         |
|              | 630-638          | 489                     | 157—162                       | 500         |
|              | 658—673          | 78. 240                 |                               | -329        |
|              | 720 – 725        | 239 f.                  | 798—833                       | 97          |
|              | 726—746          | 80                      | $\Omega$ , 1—766 . 326. 376   |             |
| 11           | 736              | 85                      | 1—16                          | 329 £       |
| 11,          | 21—100 .         | 123 f.                  | 1                             | 97          |
|              | <b>21—29</b> .   | 67                      | 18—31 <b>33</b> 0-            | -333        |

|            |                       |          | Seite           |            |                 |           | Seite        |
|------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Home       | ros                   |          |                 | Home       | ros             |           |              |
| $\Omega$ , | 45                    |          | 333             | $\Omega$ , | 562568          | 368*. 378 | <b>—380</b>  |
| ,          | 46 f                  |          | 334 f.          | ·          | 580 f. 584      | 8         | 69*. **      |
|            | 49                    |          | 335*            |            | 592 - 595       |           | 369 f.       |
|            | <b>54</b>             |          | 3 <b>3</b> 5 f. | •          | 608 f           |           | 371*         |
|            | <b>56</b> —6 <b>3</b> |          | 336 f.          |            | 614617          | 370       | -372         |
|            | 71-73                 | . 338 f. | 387             |            | 619             |           | 371*         |
|            | <b>74-76</b>          |          | 337             |            | 629 - 632       |           | 372 f.       |
|            | 86                    |          | 338*            |            | 635 f           | 373       | . 474 f.     |
|            | 104—119 .             |          | 339 f.          |            | 639 - 655       | 378 f     | . 474 f.     |
|            | 106—111 .             |          | 338 f.          |            | 669 f           |           | 874          |
|            | 116                   |          | 340*            |            | 677-804         | 385       | <b>—39</b> 8 |
|            | 130-132 .             |          | 340 f.          |            | 696 f           |           | 387          |
|            | 138                   |          | 342*            |            | 702             |           | <b>388</b>   |
|            | 139 f                 |          | 341 f.          |            | <b>720</b>      |           | 388 f.       |
|            | 143—188 .             |          | 342 f.          |            | <b>723</b> —776 | 389       | 393          |
|            | 201-216 .             | . 343-   | -345            |            | 777—804         | 393       | <b>39</b> 8  |
|            | 205                   |          | 343*            | α,         | <b>3-9</b>      |           | 178 f.       |
|            | 208212 .              |          | 344*            | •          | 11              |           | 34           |
|            | <b>237—24</b> 6 .     |          | 345             |            | 59 f            |           | 473          |
|            | <b>266—278</b> .      |          | 346             |            | <b>62</b>       |           | 430*         |
|            | 302-304 .             |          | 347 f.          |            | 65              |           | 472 f.       |
|            | 325 f                 |          | 349             |            | 71—75 .         | 414       | f. 430*      |
|            | 340-344 .             |          | 350             |            | 79              |           | 40,7         |
|            | 350                   |          | 352             |            | 87              | 134       | . 408        |
|            | 369 f                 |          | 353             |            | 90-92 .         | 430 1     | f. 514       |
|            | 381-384 .             |          | 353 f.          |            | 96              |           | 158 f.       |
|            | 401                   |          | 354*            |            | 106-112         |           | 431          |
|            | 413 f                 |          | 355             |            | 132—135         |           | 435          |
|            | 416-421 .             |          | 355             |            | 144148.         | 151-155   |              |
|            | 423                   |          | 355 f.          |            |                 | 432       | . 476 f.     |
|            | 434. 439 f            | 35       | 6*. **          |            | 157             |           | 432          |
|            | 443-447 .             | . 377 f. | <b>3</b> 86     |            | 158-169         |           | 433          |
|            | 451                   | :        | 356***          |            | 174-177         |           | 434          |
|            | <b>454-456</b> .      |          | 356 f.          |            | 184             |           | 433*         |
|            | <b>464—467</b> .      |          | 357 f.          |            | 187-205         |           | 433 f.       |
|            | 475 f                 |          | 359             |            | 236-241         | 477 1     | f. 576 f.    |
|            | 489-483 .             |          | 359             |            | 245             |           | 473          |
|            | 486-506 .             | . 361-   | -36 <b>3</b>    |            | 249 251         |           | 435          |
|            | 514                   |          | 363             |            | 269-278         |           | 436 f.       |
|            | <b>518</b>            |          | 3 <b>64</b>     |            | 286             |           | 437          |
|            | 52 <b>7—533</b> :     |          | 365             |            | 293-302         |           | 437 f.       |
|            | 544 f                 |          | 365 f.          |            | 308. 318        |           | <b>43</b> 8  |
|            | <b>548550</b> .       |          | 366             |            | 319-323         |           | -440         |
|            | 556—558 .             |          | 367             |            | 325-366         | 440       | £. 478       |

|      |                         |      |      | Seite        |      |                         |              | Seite  |
|------|-------------------------|------|------|--------------|------|-------------------------|--------------|--------|
| Home | ros                     |      |      |              | Home | ros                     |              |        |
| α,   | <b>356</b> —359         |      | 466- | <b>-46</b> 8 | ٠٤,  | 286 f                   |              | 413    |
|      | <b>374</b> —380         |      |      | 442 f.       |      | 300-302                 |              | 416    |
|      | <b>399-420</b>          |      |      | 443 f.       |      | 333-367                 |              | 417    |
|      | 483 f                   |      | ٠.   | 444          |      | 373                     | • •          | 417    |
| з,   | 19 f                    |      |      | 160          |      | 382-387                 |              | 417**  |
|      | 72                      |      |      | 574 f.       |      | 421-423                 |              | 418    |
|      | 122                     |      |      | 478          |      | 426 f                   |              | 417**  |
|      | 206                     |      |      | 574          |      | 443-453                 |              | 417 f  |
|      | 257 f                   |      |      | 473          |      | 459-463                 |              | 417    |
|      | 261-263                 |      |      | 439 f.       | بي . | 325-331                 |              | 419    |
|      | <b>30</b> 6             |      |      | 575          | η,   | 41                      |              | 559 f. |
|      | 381-392                 |      |      | 478          |      | 80 f                    |              | 11     |
|      | <b>42</b> 0 <b>42</b> 9 |      |      | 199          |      | 234-236. 238 f.         |              | 445    |
| γ,   | 92                      |      |      | 473          |      | 271 ·f                  |              | 418    |
|      | 103                     |      |      | 563          | •    | 335-340                 |              | 474*   |
|      | 212 - 216               |      |      | 478 f.       | 9,   | 444 f                   | 579.         | 587    |
|      | 288 f                   |      |      | 479          | Ł,   | 475-501                 |              | 420**  |
|      | 300                     |      | ; •  | 479          |      | <b>518536</b>           |              | 420 f. |
|      | 307                     |      | •    | 11           |      | 550555                  |              | 421 f. |
|      | 382-384                 |      |      | 473          | ×,   | 190—193                 | 460-         |        |
| δ,   | 39-43 .                 |      |      | 473 f.       |      | 511-515                 |              | 143    |
|      | 45 f                    |      |      | 479 f.       |      | 527-530                 |              | 143    |
|      | 48-50                   |      | ٠.   | 474          |      | <b>55</b> : <b>56</b> 0 | •            | 136    |
|      | 127                     |      |      | 474          |      | 569-574                 |              | 144    |
|      | 200 f.                  |      |      | 474          | Ž,   |                         | 139 –        |        |
|      | 294-305                 |      |      | 474          |      | 38-43                   | • •          | 138    |
| •    | 322                     | • •  |      | 473          |      | 51-83                   | 134-         |        |
|      | 410                     |      |      | 480          |      | 57 f. 72 f              | • •          | 135    |
|      | 462                     |      | • •  | 474 f.       |      | 92                      |              | 138    |
|      | 475 f                   |      |      | 480          |      | 100-104                 | • •          | 423 f. |
|      | 534 f                   | • •  |      | 480          | •    | 115—137                 |              | 138 f. |
| •    | 538 - 542               | • •  |      |              |      | 138—149                 | 446-         |        |
|      | 558 f                   |      | • •  | 480          |      | 184—187                 |              | 144 f. |
|      | 628 f                   | ٠.   |      | 481          |      | 219. f                  |              | 135    |
|      | 635—637                 |      |      | 481          |      | 298-304                 | • •          | 139    |
|      | 704 f                   |      |      | 475          |      | 321—325                 | . 11.        |        |
|      | 736                     |      |      | 481          |      | 328-384                 | <b>139</b> . |        |
| €,   | 5-28                    |      | · •  | 407          |      | 427—453                 |              | 144 f. |
|      | 32-12                   |      |      | 415          |      | 597                     |              | 457 f. |
|      | 44                      |      |      | 158 f.       |      | 601-627                 | ٠.           | 136 f. |
|      | 101-104.                | 107- |      |              |      | 631 . •                 | -            | 139    |
|      | 113—11                  | 15 . |      | 416          | μ,   | 5—16                    |              | 136    |
|      | 205-209                 |      | •. • | 416          |      | 62-65                   |              | 141    |
|      | 221-224                 |      |      | 416          |      | 86—88                   | 141.         | 452 f. |

|      |                      | Seite            | S                            | eite          |
|------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Home | ros                  |                  | Homeros                      |               |
| μ,   | 93-97                | 459*             | ρ, 286—289 19                | 50            |
|      | 111-126              | 141              | 328-335 1                    | 50            |
|      | 127—141 140.         | 458              | 358—364 1                    | 51            |
|      | 226-233 458-         | <b>-460</b>      | 409—461 151. 1               | 56            |
|      | 235-240              | 454 £            | 466-491 152. 1               | 56            |
|      | 268 f. 273 f         | 140              | 492 10                       | 61            |
|      | 295                  | 424              |                              | 57*           |
|      | 371 f                | 422              | 519. 525 10                  | 61            |
|      | 437—441 <b>455</b> — |                  | 530—550. 556— <b>559</b> 1   | 57            |
| ν,   | 66-69                | <b>44</b> 5      | 555 1                        | 51            |
|      | 125—187              | 425              | 590—603. 605 f 1             | 57 f.         |
|      | 200-208              | 462              |                              | 63            |
|      | 314-323              | 426              | •                            | <b>62</b>     |
|      | 339-343 419*         |                  |                              | 57            |
| ξ,   | 62                   | 563              | •                            | 62            |
|      | 104—106              | 156              | • • •                        | 83            |
|      | 323—435              | 483              |                              | 68            |
| о,   | 106—108              | 471              |                              | 77 f.         |
|      | 161 f                | 471 f.           |                              | 84            |
|      | 212                  | 472              | ., -                         | 69            |
|      | 497—499              | 192              | 350—354 465—4                |               |
| π,   | 229—231              | 483              |                              | 62            |
|      |                      | 162 f.           |                              | 62            |
| ę,   | 1-606 149-           |                  |                              | 69            |
|      | 1-3                  | 158 f.           |                              | 69 f.         |
|      | 6-9                  | 153              |                              | 70 f.         |
|      | 10-15                | 154              | • •                          | 75            |
|      | 21                   | 161              | -                            | 76            |
|      | 23—25 154.           |                  | Hymn. in Apoll. 504-507 26   | 00            |
|      | 29 f                 |                  | Distance III and a con-      |               |
|      | 44                   | 159              | Platon Hipparch. p. 228 .    | 14            |
|      | 91—1 <b>66</b> 155.  |                  | Schol. K. 1 1-4.             | • •           |
|      |                      | 160              |                              | 12            |
|      |                      |                  | Sophokles<br>El. 328, 516 56 | 00            |
|      |                      | -155<br>153*     |                              | 89            |
|      | 182 f                |                  | Trach. 987. 1026 f. 1032.    | 88 f.         |
|      |                      | 157<br>155 f.    |                              | 00            |
|      | 195 t                | 155 f.<br>149 f. | 1082 58                      | 88            |
|      | 235—239              | 149 I.<br>153    | Xenophon                     |               |
|      | 245—255              | 139              | · • · · · · · ·              | 90 f.         |
|      | <u> </u>             | 169              | Oji. i, o, i. iv, o, 4 o:    | 7 <b>.</b> I. |

Druck von Bar & Hermann in Leipzig.

## Druckfehler.

```
S. 219, 6 lese man 524 (statt 525).

" 224, 12 " " 541 (statt 514).

" 250, 36 " " 83 (statt 38).

" 298, 5 " " δς.

" " 27 und 29 lese man 118 (statt 114).

" 30 lese man 122 (statt 112).
```

. 4 

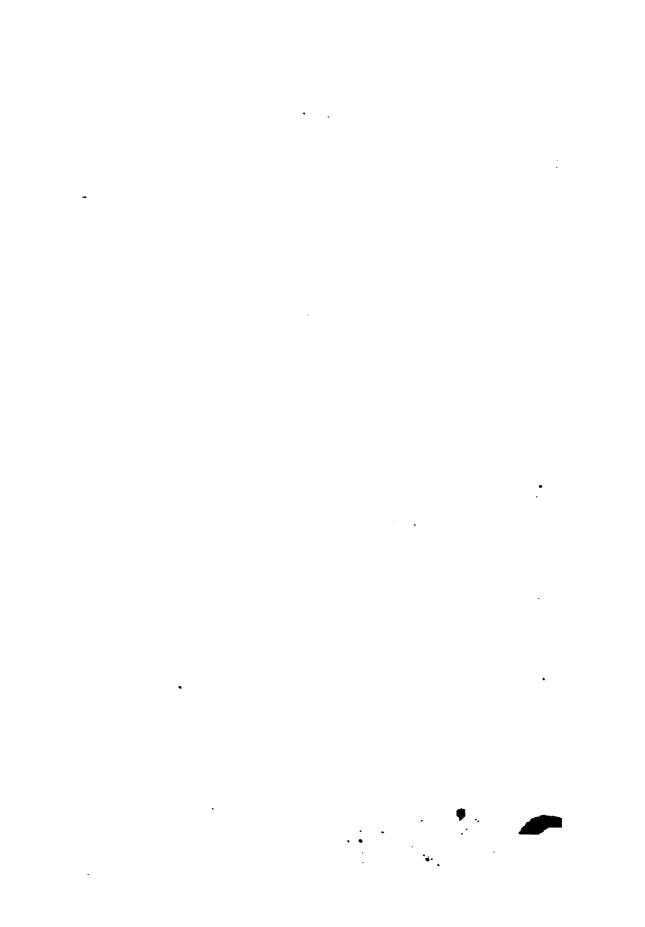

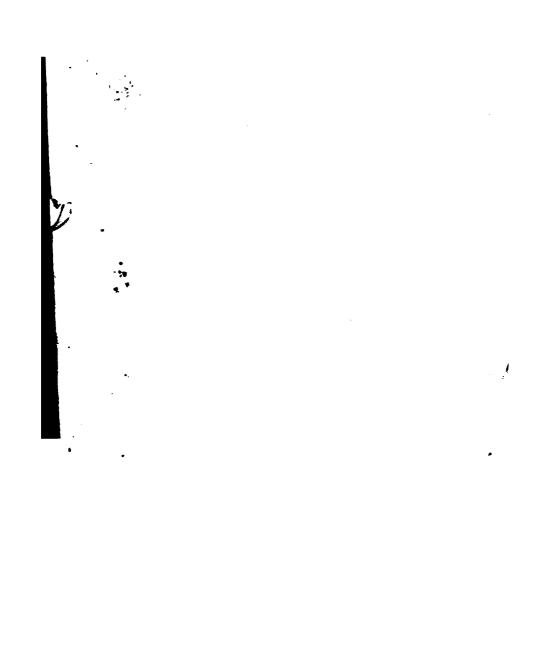

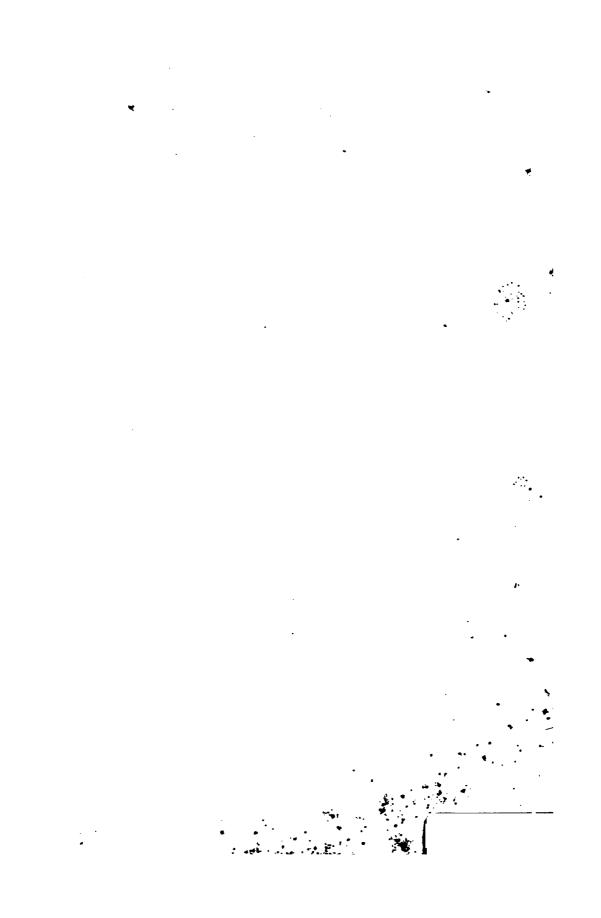

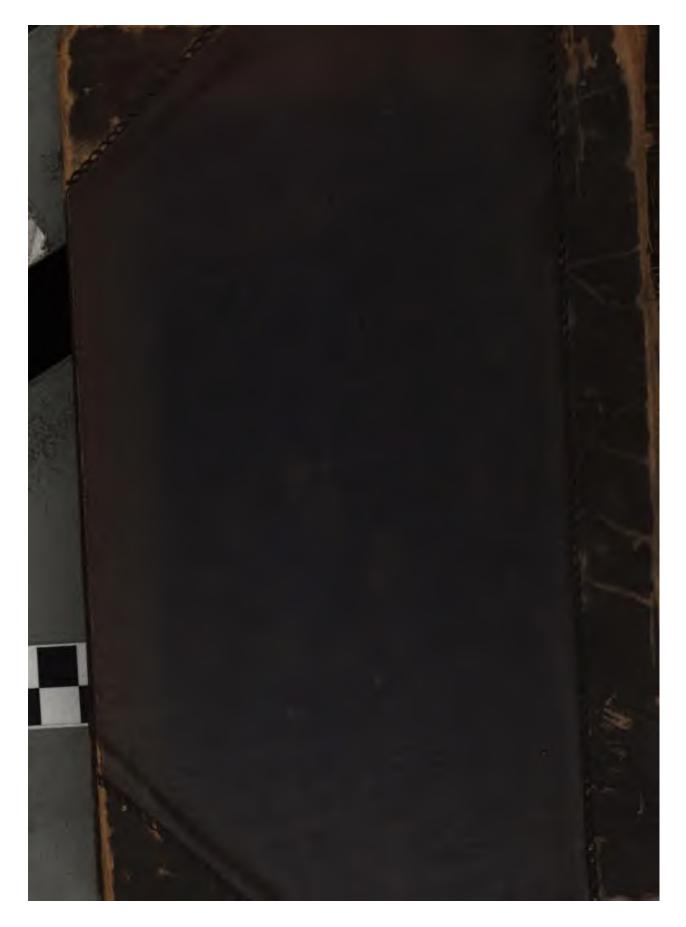